

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



< 42.

יהוה







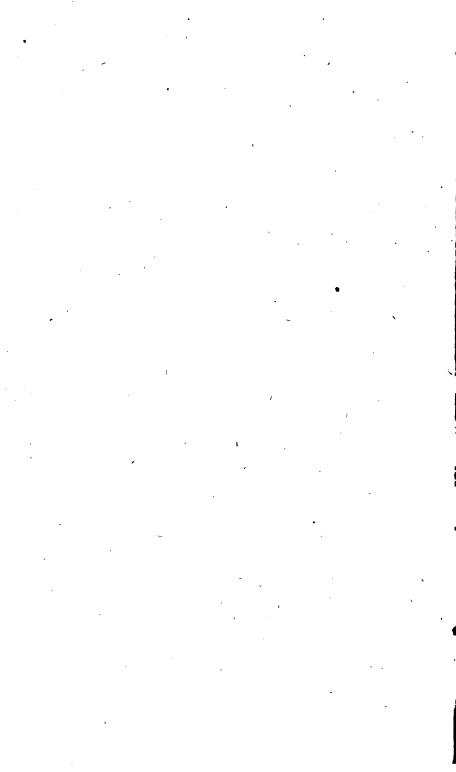

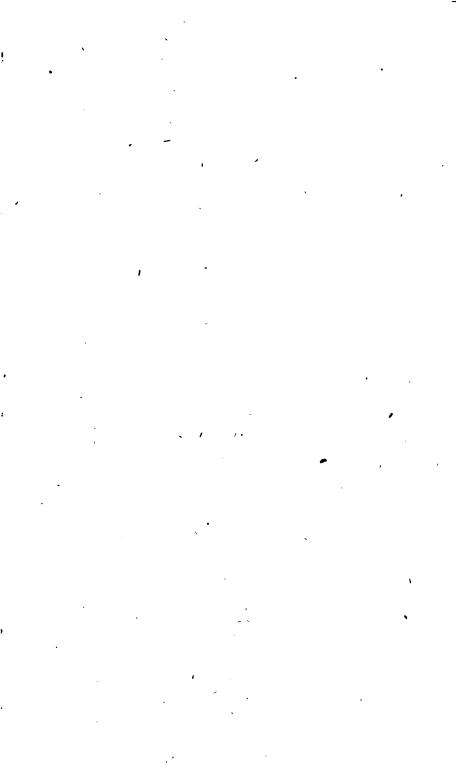

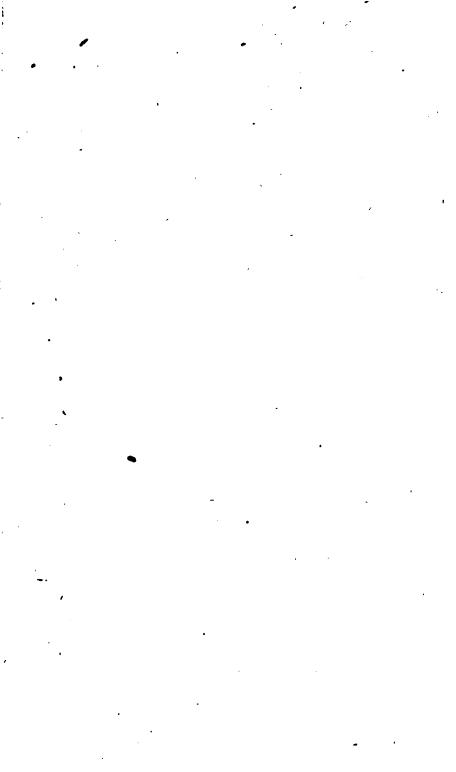

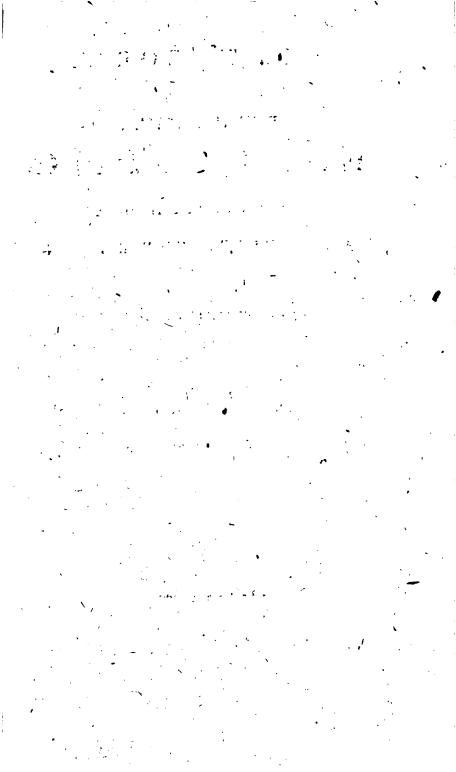

## DIE THEORIE

DER

### REDNERISCHEN

# ERFINDUNG

MIT BESONDERER HINSICHT

AUF GEISTLICHE REDEN

DARGESTELLT

UND AN BEISPIELEN ERLÄUTERT

YON

D. HEINRICH AUGUST SCHOTT
PROFFS400 DER THEOLOGIE UND DIREKTOR DES AKADEMISCHEN GOTTESDIERSTES ZU JENA.

LEIPZIG, 1824. Verlag von Johann amerosius barth.

## DIE THEORIE

DER

# BEREDSAMKEIT

MIT BESONDERER ANWENDUNG

### AUF DIE GEISTLICHE BEREDSAMKEIT

I N

IHREM GANZEN UMPANGE DARGESTELLT

V O N

D. HEINRICH AUGUST SCHOTT
PROFESSION DER THEOLOGIE UND DERRETOR DES ARADERISCHER GOTTES-

Zweiter Theil.

LEIPZIG, 1824.
VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH

ANDOVER THEOL, SEMINARY

JAN 30 1908

— LIBRARY.—

59,057:

### Vorrede.

Schon damals, als ich den ersten Theil dieser ausführlicheren Bearbeitung der Theorie der Beredsamkeit herausgab, unter dem Titel: philosophische und religiöse Begründung der Rhetorik und Homiletik (Leipzig, 1815. 8.), versprach ich eine Fortsetzung, welche in Kurzem erscheinen Bald durch gehäufte Arbeiten des Amtes, bald durch andere dazwischen kommende litterärische Beschäftigungen gehindert und unterbrochen, muste ich die Ausführung meines Vorsatzes von einem Jahre zum andern ausschieben; ob ich gleich meinen Gegenstand fortwährend in das Auge fasste, und Materialien zu diefer Arbeit sammelte. Aufgemuntert von den günstigen Urtheilen, welche meiner Begründung der Rhetorik und Homileuk in öffentlichen Blattern zu Theil geworden find, und von verschiedenen mündlichen und schristlichen Nachfragen nach der Fortsetzung, erfülle ich das gegebene Versprechen in so weit, als ich es jezt erfüllen kann. Ich hatte eigentlich die Absicht, in diesem Bande ein doppeltes Geschäft des Redners,

die Erfindung und Anordnung, zugleich zu Indessen häufte sich die Fülle der umfassen. Materialien, welche mir die vielumfassende Theorie der Erfindung darbot, zumal durch die zahlreich gesammelten und zum Theil mit abgedrückten erläufernden Beispiele, so sehr, dass ich es endlich für rathsam hielt, den gegenwärtigen Band auf diesen Theil der Rhetorik und Homiletik zu beschränken. Ich gebe also in diesem Handbuche dasjenige, was in meinem zu akademischen Vorlesungen hauptsächlich bestimmten kurzen Entwurfe einer Theorie der Beredlamkeit u. f. w. zweiter Ausgabe (Leinzig, 1815. 8.) von S. 39-103. (§. 29-67.) über die Erfindung gelagt worden ist, theils ausführlicher bearbeitet, und vermehrt, theils umgearbeitet und verbessert in Hinficht verschiedener einzelner §6: jenes Lehrbuchs. Auch bei dieser homiletischen Arbeit habe ich keineswegs die Absicht, durch ein subtiles Regelwerk das Vorurtheil zu begünstigen, als ob man sich das Wesen der geistlichen Beredsamkeit durch erlernte Regeln zu eigen machen könne. Ach! wollte vielmehr den wahren Redner, insbesondere den geistlichen, mit stäter Rücksicht auf die Verschiedenheit der Verhältnisse, in denen er thätig und wirksam ist, der speciellen Zwecke,

die er vor Augen hat, der geiftigen Individue litäten felbst. mickaulich darftellen, wie er fich hei dem Auffinden feines Stoffes in feinen ganzen Umfango, bei dem Mediuren über das Thema des Vortrags and über die Gegenstände von denen öfters die Bestimmung des Theme alihängt, her der Wahl feiner Erklärungen, feir per beweisenden und ermuntemden Gründe, seit ner Widerlegungen, auch in verschiedenen Eost men hand Methoden, als einen bwahren Rodner seigt - und dabei immer plychologisch mechi weisen, wie dies alles seinen Grund in dem Gemüthszustande habe, der bei dem Rediner hauptfächlich dem geistlichen, vorauszusetzen ift. Was ich tlurch mündliche Vorträge mber mein akademisches behrbuch der Rhetorik bei den Jünglingen der hieligen Universität immier gu erreichen gestrebt habe, (so weit ich dies bei der auffallenden und in der That wenig aufmunternden Laubeit und Nachläßigkeit, mit welcher des theoretische Studium der Homiletik wan den meilen der jetzigen Studirenden der bleff gen Universität betrieben wird, erreichen konndas wünsche ich durch diese Schrift bei denjenigen zu bewürken, die ihre erste, durch den akademischen Unterricht entstandene Bekanntschaft mit der Theorie der geistlichen Be-

dekunst weiter fortzusetzen und zu besestigen gedenken - ihrem eigenen Nach denken über dasa Wesen der geistlichen Beredsankeit, fint Ganzen und im Einzelneng Stoff und Nahrung darzubieten. So wenig es auch in unferem Zeitshan an lehrreichen; und von min dankbar ibenuzten Schriften über diele Gegenstände fehlt, solglaube ich: doch theils ldurch die Art lund Welle, wie ich diesen Theil der Rhetorik und Homiletike aus /den in meiner Begründung darge. legten Principien entwickele, atheils durch die erneuerte Revision mancher einzelnen, die redmerische Meditation betreffenden, und bisher weniger bearbeitesen Punkte, auch etwas eigenthämliches geben zu können. In der Auswahl ther erläuternden Beispiele habe ich das Alte mit dem Neuen zu verbinden gesucht, und möglichfb nach Masuiclifaltigkeit gestrebt. Diejenigen Leser, die mit der Litteratur der Homiletik befonders vertrant find, werden vielleicht noch mehrere Beispiele aus den Werken solcher geistlichen Redner, der ältern und neuern Zeit winschen mederen schätzbare Vorträget in diesem Bande noch nicht benutzt worden find. doubt daher im Voraus bemerken, dass ich von solchen, hier noch vermissten, in späterer Zeit Gebrauch zu machen gedenke. Denn ich bin

gesonnen, wenn das Publikum mit der vorliegenden Bearbeitung der Theorie der Ersindung zusrieden seyn sollte, noch einen Band herauszugeben, der entweder die ganze Theorie der rednerischen Anordnung und Schreibart auf gleiche Weise snach Am Leistsdem meines kurzen Entwurfs) ausführlicher bearbeiten, oder wenigstens (wenn dies zu weit führen möchte) einer Reibe, von Abhandlungen über einzelne, besonders interessante Gegenstände, welche die Anordnung und Schreibart betreffen, enthalten soll.

Mehrere bedeutende Druckfehler, welche sich in diese, sern von meinem Wohnorte gedruckte Schrift eingeschliehen hatten und durch Cartons verbessert worden. Von den übrigen habe ich wenigkent die wichtigeren aufzusinden gesucht, und in dem Drucksehlerverzeichnisse bemerkt.

Und so möge denn auch diese meine Arbeit als ein kleiner Beitrag betrachtet werden, das Studium der ächten christlichen Beredsamkeit zu fördern.

Der Verfasser.

Jena, den 26. Februar, :1824.

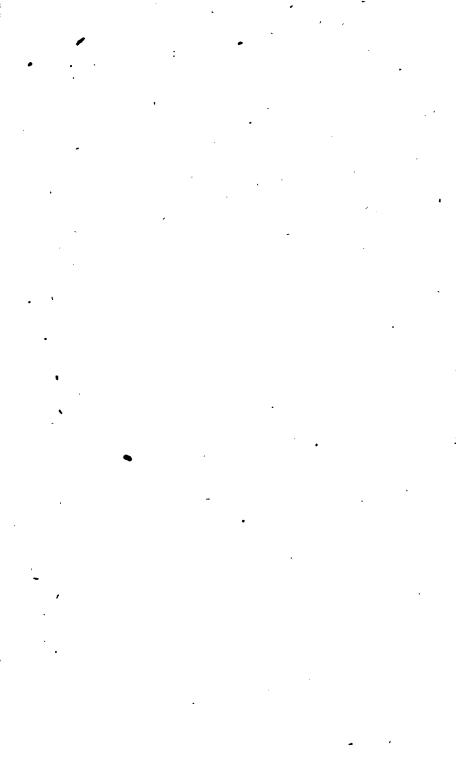

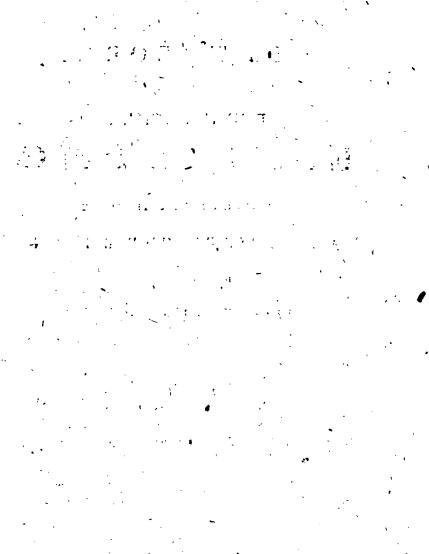

Erster Abschnitt. Was zum Erklären inder Rede gehöre.

I. Von den Schilderungen und Erzählungen

II. Von dem Erklären der allgemeinen Begriffe, Ideen, und Sätze S. 272-280.

III. Wie sich der Redner, als Redner, durch die Wahl der erklärenden Materialien, ihre Ausführlichkeit und Form, charakterisirt (insbesondere der geistliche) S. 281 — 343.

Zweiter Abschnitt. Ueber die Beweise und Gründe in der Rede.

I. Allgemeine Betrachtung über die Quellen der theoretischen und der praktischen (den Willen bestimmenden) Ueberzeugung. S. 343—368.

U. Wie geht der Redner bei der Wahl feiner Beweise und Gründe zu Werke? Mit besonderer Hinsicht auf den geistlichen Redner. S. 368—447.

III. Ueber Methode und Form der rednerischen Argumentation. S. 447—490.

IV. Wie behandelt det Redner solche Meinungen, Zweisel, Gesühle und Neigungen in den Gemüthern der Zuhörer, welche dem Zweck des Redners, widerstreben? S. 490—524.

V. Ueber die Topik S. 524. bis zu Ende.

Die Theorie der rednerischen Ersindung, insbesondere für die geistliche Rede.

Wehn man das erfte Geschäft, welches der Redner vollzieht. sobald er das in seinem Innern angeregte Leben mit klarem Bewulstfeyn auf einen gewissen Punkt hinsurichten, und bestimmter zu gestalten anfängt, Erfindung nennt: so darf dabes nicht übersehen werden, dass die Bedeutung, welche dem Kunstausdruck Erfindung in unferer geistlichen Rhetorik gegeben wird, alterdings mehr umfalle, als der Sprachgebrauch der griechischen und römischen Theorieen der Beredlamkeit an den Ausdruck svoeres, inventio, zu knüpfen pflegte.: «In den gerichtlichen, berathschlagenden, panegyrischen Reden der Alten war der Hauptgegenstand, um welchen sich die ganze Handlung zwischen dem Redner und seinen Zuhörern bewegen folite, gegeben und bestimmt \*). Der Redner hatte nicht das Thema selbst zu ersinden, oder aus einem viel umfassenden Kreise von Gegenständen für die gegenwärtige Handlung auszuheben, sondern nur da. für zu forgen. das ihm diejenigen einzelnen Punkte der Sache deutlich in das Bewustfeyn traten, und bei der Ausarbeitung lebhaft gegenwärtig blieben, welche dem Zuhörer klar, bestimmt, lebendig gezeigt werden musten, wenn der gegebene Gegenstand mit vollem

<sup>\*)</sup> Vergl. meine philosophische und religiöse Begründung der Rhetorik und Homiletik, Leipzig, 1815. S. 144 solgg. Theorie d. Bereds. 2. Th.

Lichte der Erkenntnis, und mit voller Kraft der Ueberzeugung, der Erweckung, der Beseelung in das Gemüth der Hörenden eindringen sollte. Die Erfindung im Sinne der alten Rhetorik war daher, wie fich Cicero de inventione l. 1.c. 7. ausdrückt, excogitatio rerum verarum aut verifimilium, quae caufam probabilem raddant. Vergl, Auctor ad Herennium 1. 1. c. 2. 3. Cio. Partitiones oratoriae c. 2. Dem geistlichen Redner wird nur in seltenen Fällen der Hauptgedanke: felbft, den er in einem Vortrage ausführen soll, in seinen bestimmten Grenzen vorgelegt. Nicht felten wird ihm felbst die Wahl des biblischen Textes, der feinen Vortrag leiten foll, ülerlassen. Und, wenn er auch durchovergeschriebene Texte, durch die befondere Bestimmung gewisser kirchlichen Texte, durch eigenthümliche Veranlassungen (in Casual-Reden und Casual - Predigten) auf einen gewillen Umkreis von Wahrheiten und Betrachtungen hingewiesen wird, aus welchem der jedesmalige Stoff des Vortrags geschöpft werden foll, so kann doch, zumal in gewähnlichen Sonn - und Festags - oder Wochenpredigten, bei der Mannichfaltigkeit von Betrachtungen, welche sich an einen und denselben Text, oder an einen und denselben christlichen Festtag knüpfen lassen, immer von einer Wahl des Thema die Rede sevn. Die Theorie der rednerischen Ersindung wird daher, in Beziehung auf alle diejenigen Redner, deren Einsicht und Urtheilskraft über die Wahl des Thema selbst ontscheiden kann und soll, zweierley zu beschten haben, 1) nach welchen Grundsätzen ein solcher Hauptgedanke gewählt werde, dellen weitere Ausführung mit der Bestimmung des rednerischen Vortrags vollkommen übereinstimmt? 2) wie man die ganze Reihe der Vorstellungen, welche nothwendig und wesentlich zu einer wahrhaft überzeugenden und auf den Willen des Menschen würkenden Ausführung des Hauptsatzes gehören, zweckmäßig finde und bestimme?

Jede Rede im eigentlichen Sinn (jedes Werk der Beredsamkeit) muss nothwendig ein Vortrag seyn, in welchem der Sprechende durch zusammenhängenden Ausdruck seines inneren Lebens so auf menschliche Gemuther würkt, dass sie, als sittlich-freie Wesen, ihre Bestrebungen mit den seinigen zu einer und derselben Richtung vereinigen. S. meine philosophische und religjöse Begründung der Rhetorik und Homiletik S. 438 -442. Damit ist auch schon die Forderung, als eine absolut nothwendige und unerlässliche, ausgesprochen, dass jeder Vortrag, der auf den Namen einer Rede Anspruch macht, einen gewissen Mittelpunkt in fich selbst habe, d. h. einen Begriff oder Satz, auf welchen fich alles einzelne in diesem Vortrage bezieht. einen Begriff oder Satz, der durch alles einzelne, was den Inhalt der Rede ausmacht, zu jener klaren; gewissen, lebendigen Erkenntnis und Ueberzeugung in dem Gemüthe des Zuhörers gebracht werden foll, welche dem Endzwecke des Vortrags entspricht (die Beziehung des Einzelnen auf des Ganze möge nun übrigens mehr oder weniger als eine logisch geneue und strenge erscheinen). Wo es nicht blos darauf ankommt, durch einen einzigen kurz und kräftig ausgesprochenen Satz (der Mahnung oder Warnung, der Verheißung oder Drohung) einen gewillen Eindruck auf das Willensvermögen anderer zu machen, wo der Sprechende vielmehr (was man bei einer eigentlichen Rede immer voraussetzt) eine gewisse Reihe von Vorstellungen, welche aus seinem innersten Leben hervortreten, darstellen zu müssen glaubt, damit ein beflimmter Zweck in den Gemüthern anderer erreicht werde; da mus auch dieser Ausdruck des innern Lebens, um wahrhaft würksam zu werden, ein zu sa mmenhängender, nach einem gewillen bestimmten Ziele im stätigen Fortschreiten hinstrebender Ausdruck feyn, so wie in dem innern Leben des Redenden selbst ein solcher Zusammenhang, ein solches Hinstreben nach einem gewissen Ziele vorausgesezt wird. dem Redner, indem er seinen Vortrag ausarbeitet, und hält, an einer bestimmten und klaren Vorstellung von dem Endzweck feiner Rede; so ist es gewiss in seinem Innern (wenigstens für den gegenwärtigen Fall, in dem gegenwärtigen Verhältnisse) noch nicht zu jener Einheit der Bestreburgen gekommen, welche sich in der Rede aussprechen muß, wenn eine Vereinigung der Bestrebungen zwischen dem Redner und den Zuhörern entstehen soll. Jene Einheit spricht fich eben dadurch aus, dass man einen Mittelpunkt bemerkt, um welchen fich alle einzelne in der Rede dargestellten Vorstellungen bewegen, d. h. dass der Vortrag ein gewisses Thema ausführt. Ob dieses Thema, folches, in einer bestimmten Proposition vorgelegt werde; oder nicht? und ob man die einzelnen Abschnitte des Vortrags in ein vollkommen logisch genaues Verhältniss zu dem Hauptgedanken stelle, oder eine freiere Ordnung wähle (wie es nicht selten in sogenannten Casualreden und ähnlichen Vorträgen geschieht)? dies hängt allerdings von der Verschiedenheit der besondern Endawecke einzelner Reden ab, und von der Verschiedenheit der Verhältnisse, in welchen der Redende auftritt. Es ist hier nur überhaupt von dem Daseyn eines Hauptgedankens die Rede, welcher das innere Leben des Redners, in Beziehung auf die gegenwärtige Handlung, die zwischen ihm und den Zuhörern vor fich gehen foll, befeelt und leitet, und als Hauptgedanke in der Rede selbst, sey es in diesen oder jenen Formen, hervortritt, so dass sich alle inneren, gei-

fligen Thätigkeiten, welche der Vortrag in den Gemüthern der Zuhörer veranlasst und erweckt, ob fie. gleich ihrer Natur nach manuichfaltig und verschieden find, dennoch in einem Totaleindruck vereinigen können, und zu einer bestimmten Richtung ihres In diesem Hauptgedanken liegt zugleich der Grund, warum gewisse Vorstellungen, Begrisse und Satze nothwendig in diesem Vortrage dargestellt werden müssen, abgeselsen von aller Verschiedenheit der Form, in welcher fie ausgesprochen werden können, d. h. warum sie den absolut- nothwendigen In halt ausmachen. Denn jeder Satz, der einer weiteren Entwickelung und Ausführung bedarf, um fo klar, bestimmt, lebendig aufgefalst zu werden, und so feste und innige Ueberzeugung zu würken, als der Zweck des Redenden verlangt, steht auch mit gewissen Begriffen und Sätzen, welche theils zu feiner Erläuterung dienen, theils seine Wahrheit bestätigen und begrunden, theils unmittelbar aus dieser erkannten Wahrheit folgen, in der genauesten Verbindung. Wir nennen das Thema, und die ganze mit ihm zusammenhängende Reihe von Vorstellungen, deren Bezeichnung in der Rede absolut nothwendig ist, um die Gemüther der Zuhörer für den bestimmten Gegenstand zu gewinnen, den Stoff oder das Materielle des Vortrags. Die Theorie der Erfindung des rednerischen Stoffes beschäftigt fich daher zuerst mit den Grundsatzen, welche die zweckmäßige Wahl des Thema laiten.

### Erstes Kapitel.

Veber die Wahl und Auffindung des Thema.

Es läßt fich hier ein doppeltes Geschäft unterscheiden, 1) den gesammten Umkreis der Gegenstände richtig auszumitteln, welche sich überhaupt für die
Natur der eigentlichen Beredsamkeit und insbesondere
der geistlichen eignen, 2) für jede einzelne Rede ein bestimmtes Thema erwählen, d. h. die Vorsiellungen, welche, in einer gewissen Verbindung gedacht,
den Hauptsatz der Rede ausmachen, genau zu bestimmen und mit einander zu verknüpsen. Wir fassen
zuvörderst jenen allgemeinen Gesichtspunkt näher in
das Auge.

Erster Abschnitt des ersten Kapitels,

Welche Gegenstände sind für die eigentliche Beredsamkeit, inshesondere für die geistliche geeignet?

Wenn der oberste Grundsatz der Rhetorik (wie in der philosophischen und religiösen Begründung S. 443. gesagt worden ist) so lautet: würke durch zusammenhängenden Ausdruck deines innern Lebens in der Sprache so auf menschliche Gemüther, dass sie, als sittlich-freie Wesen, ihre Bestrebungen mit den deinigen zu einer und derselben Richtung vereinigen; so ergiebt sich dar-

aus, als namittelbare Folgerung; was Gagewstand einer Rede feyn und werden foll, muss in irgend einem Verkältnisse zu den menschlichen Bestrebungen ftehen, und im Stande feyn, das ganze menschliche Gemüth zu ergreifen und zu beschäftigen. Denn der Redner soll durch eine dargestellte Einigkeit seiner Bestrebungen, die Bestrebungen anderer mit den seinigen zu derselben Einigkeit verknüpfen. kann aber nur vermittelft einer folchen Darstellung geschehen, welche sicheben sowohl an das Erkenntnissermögen, als an die Einbildungskraft und das Gefühlevermögen der Zuhörer wendet, und so entscheidend auf die Thätigkeit des Willens würkt. S. meine philosophische und religiöse Begründung u. s. w. 108. Fern von der wahren eigentliehen Sphäre der Beredfamkeit liegen daher alle diejenigen Gegenstände, welche entweder blos die Phantafie zu einer freien, lebendigen, das äfthetische Interesse erregenden Bewegung veränlassen, oder blos den urtheilenden Verstand und die forschende Vernunft beschäftigen, ohne in einem solchen Verhältnisse zu den Neigungen und Trieben des Menschen zu stehen, dass ihre Darstellung den Willen zu einer bestimmten Thätigkeit veranlassen könnte und müßte. Der Gegenstand einer eigentlichen Rede muss praktisch d. i. würksam auf das Begehrungsvermögen se yn. Die Werke der alten griechischen und römischen Staatsberedsamkeit hielten sich immer und ohne Ausnahme an diesen Grundsatz (ob er gleich in den rhetorischen Anweisungen der Alten nicht bestimmt ausgesprochen wurde), und griffen in das flaatsbiirgerliche Leben bald mehr bald weniger tief und entscheidend ein, weil es der ganze urfprüngliche Geilt und Charakter dieser Art.ron Beredfamkeit so mit sich brachte. S. meine Begründung u. f. w. S, 143-158. Wenn man in spätemer Zeit, als die eigentliche Blüthe der Kunst vorüber war. auch solche Vorträge, in denen es nur auf Schaugepränge nur Spiele des Wites abgesehen war, als Prodakte der Beredsamkeit betrachtete, und in die Theorie der Kunst hineinzog; so hatte man sich von dem wahren und richtigen Begriffe der Sache entfernt, und beachtete das Charakteristische und Wesentliche dieser Kunst eben so wenig, als es jetzt geschieht, wenn man nicht then öffentliche Vorträge, die auf Gymnasien (bei öffentlichen Prüfungen) oder auf Akademieen über rein willenschaftliche Dinge gehalten werden, und nur auf die Belehrung berechnet find, orationes scholasticas oder academicas nennt. Dass der Gegenstand einer geistlichen Rede ebenfalls ein praktischer seyn müsse, ergiebt sich aus der allgemeinen Bestimmung der geistlichen Redekunst, wie sie in meiner philosophischen und religiösen Begründung im 5. Kapitel aus dem Geiste und Zwecke des Christenthums. so wie aus der Bestimmung der öffentlichen gottesdienstlichen Versammlungen entwickelt worden ist; und, dass, man dies vom Anfange an richtig erkannt habe, lehrt die Geschichte der Kanzelberedsamkeit der ersten Jahrhunderte nach Christo. Wir würden jedoch diesen Grundfatz mißverstehen, und über dem Buchstaben den Geist vergessen, wenn wir die bestimmte Ankundigung der Ablicht des Redenden, einen Einflus auf den Willen der Zuhörer zu gewinnen, als die unumgänglich nothwendige Bedingung betrachteten, unter welcher ein Vortrag auf den Namen einer eigentlichen Rede Anspruch machen könne. Zum Wesen einer Rede gehört allerdings eine praktische Richtung des Vortrags, d. h. eine solche Beschaffenheit seines Inhalts, vermöge welcher er im Stande ist, das Willensvermögen auderer zu einer gewillen Thätigkeit zu

Diese praktische Richtung kann aber einveranlassen. Vortrag würklich haben, ohne daß fie in dem Hanpt, satze selbst fichtbar hervortritt, wenn nur das Thema der Ausführung aus einem solchen Gesichtspunkte aufgefalst und dargestellt wird, wo es nothwendig würksam für das Begehrungsvermögen werden muß. So scheint z. B. der von Reinhard in f. Predigten vom Jahre 1810. 1. Bande (Sulzbach, 1811.) aufgestellte Hauptsatz: die Vorzüge der Offenbarung durch Christum. einen blos theoretischen, einzig für die Relehrung der Zuhörer bestimmten Vortrag anzukündigen. der Ausführung felbst hat der Verfasser die einzelnen Punkte, in welche das Ganze zerfällt: Die Erkenntnifs Gottes ist durch diese Offenbarung 1) gewisser, 2) reiner, 3) anschaulicher, 4) würksamer, 5) beruhigen. der, 6) allgemeiner geworden, überall so dargestellt und durchgeführt, dass er nicht blos Ueberzeugung des Verstandes von der Wahrheit dieser Sätze, sondern auch eine religiöse Freude über diese Anstalt Gottes. eine heilige Ehrfurcht vor dieser Offenbarung, einen ernsten Entschluß, ihre Segnungen zu benutzen, in den Gemüthern würkt; und niemand wird fich bedenken. diese treffliche Predigt eine Rede zu nennen. Was man praktisch predigen nennt, beruht zuvorderst auf der allgemeinen rhetorischen Forderung, dass man einen Gegenstand wähle, der vermöge seiner Na. tur (vermöge des Verhältnisses, in welchem er zu dem Menschen und zu dem Leben des Menschen steht) das Begehrungsvermögen fittlich-freier Wesen in eine gewisse Thätigkeit zu setzen fähig ist, und dass man ihn in der Ausführung aus dem Standpunkte, jenes Verhältnisse aufzufassen und darzustellen wisse. fich aus dem Fortgange der Untersuchungen ergeben. wie viel die Kunst praktisch zu predigen umfasse, und, wie sie im Einzelgen sich bewähre. Vergl. Heilmann von der vortheilhasten Einrichtung eines praktischen Vortrags im Hallischen Journal für Prediger 2. B. 4. St. Pauli über praktische und schristmässige Predigten im Hallischen Journal u. s. w. 17. B. 1. St. 18. B. 1. St. Petiscus Abhandlung: was heist, praktisch predigen? in Löfflers Magazin für Prediger 2. B. 1. St.

Der oberste Grundsatz der Rhetorik macht es dem Redner, wie bereits bemerkt worden ist, zur Pflicht, auf menschliche Gemüther zu würken, dass sie als sitt. lich-freie Wesen, ihre Bestrebungen mit dem Streben des Redners zu einem gewissen Ziele vereinigen. Mit wahrer Freiheit, die von der Wilkur \*) wohl unterschieden werden muss, richtet der Mensch, als vernünftiges und fittliches Wesen, seine Thätigkeit allein auf solche Endzwecke, die von der Vernunft gebilligt oder gefordert werden, oder (mit andern Worten) auf solche Handlungen, die mit dem allgemeinen Streben nach dem Ideale der vollendeten Menschheit in würklichem Zusammenhange stehen; und die Beredsamkeit ist nur dann eine wahre, wenn sie in jenes Streben selbsithätig und mit glücklichem Erfolge eingreift, wenn he als Mittel auftritt, die Menschen für Entschließungen und Handlungen zu gewinnen, durch welche die fortschreitende Annäherung zu einem vollendeten Zustande (der höchsten Wahrheit, Sittlichkeit, Gerechtigkeit, Glückseligkeit) im Einzelnen gefördert

<sup>\*)</sup> Willkür ist überhaupt das Vermögen, unter mehreren Gegenständen zu wählen (man möge sich nun für das Gute oder Böse entscheiden.) Freiheit aben nennen wir das Vermögen, sich zu irgend einer Thätigkeit durch die Vorstellung ihrer Vernunstmässigkeit bestimmen zu lassen, auch da, wo die sinnliche Natur widerspricht. Vergl. Grävell: der Mensch (Berlin, 1818.) S. 130 folgg.

wird. S. meine philosophische und religiöse Begründung u. f. w. 8. 227-236. Was also Gegenftand einer Rede feyn und werden foll, darf mit dem ächten menschlichen Streben nach dem Ideale der vollendeten Menschheit in keinem Widerspruche ftehen. Alle diejenigen Behauptungen und Sätze, deren Darstellung und Ausführung blos dahin führen könnte, die Zuhörer für etwas Unwahres, Unrechtliches, Unfittliches, Irreligiöses, der wahren menschlichen Wohlsahrt Widerstreitendes zu gewinnen, werden durch diesen Grundsatz aus dem Gebiete der Beredsamkeit verwie-Die Redekunft, die einen folchen Endzweck fordern wollte, würde fich auch durch die Wahl der Mittel bald als eine unächte verrathen; indem fie entweder zu sophistischen Argumenten, welche den täuschenden Schein der Wahrheit, Rechtlichkeit, und fittlichen Güte über das Irrige und Schlechte verbreiten, ihre Zuflucht nehmen, oder dahin arbeiten müßte, durch Aufregung finnlicher Neigungen und Leidenschaften in den Gemüthern der Zuhörer die Stimme der Vernunft zu übertäuben.

Der Redner soll, wie das bemerkte Princip der Rhetorik lautet, seinen Endzweck in menschlichen Gemüthern dadurch erreichen, dass er die Einigkeit seiner Bestrebungen, in Beziehung auf einen gewissen Gegenstand, in der Sprache hervortreten läst. Es soll den Zuhörern durch den Vortrag des Redenden anschaulich und klar werden, dass jene Einigkest würklich in seinem Innen herrsche, damit sich dieselbe Stimmung aus der Seele des Redners in das Gemüth der Zuhörer durch die geheimnisvolle Kraft der Sympathie hinüberleite. Eine solche Würkung kann nur dann vollkommen geschehen; wenn der Redner selbst

mit fester Ueberzeugung von der Wahrheit seiner Behauptungen, und mit lebendiger Theilnahme an feinem Gegenstande auftritt. Beides setzt nothwendig eine klare, richtige, zum wahren geistigen Eigenthum des Redners selbst gewordene Einsicht in die Natur des Gegenstandes, und sein Verhältniss zu dem Menschen und menschlichem Leben voraus. Was also Gegenfland einer Rede'feyn und werden foll. muss such so beschaffen seyn, dass der Redner im Stande ift, mit der nothigen Einficht, mit voller Ueberzeugung, wahrer Theilnahme davon zu fprechen. Aus einem solchen Gemüthe verbreitet fich auch selbst ein solcher Geist und Ton über den ganzen Vortrag. der ihn zum reinen unverfälschten Abdrucke des Innern stempelt, und jeden unbefangenen Zuhörer überzeugt, wie es dem Redenden von Herzen gehe. sollte es der blossen stylistischen Gewandheit der Darstellung gelingen, durch täuschenden Schein Schimmer zu ersetzen, was dem Redner an richtiger Kenntniss der Sache, an fester Ueberzeugung, an wahrer Begeisterung mangelt? In einzelnen Fällen. bei einzelnen Individuen, in diesem oder jenem Kreise, mag diese Täuschung einen gewissen Eingang finden immer und überall und für die Dauer gelingt fie nicht. Es ist in der That nicht leicht, es ist in vielen Verhältnissen unmöglich, eine angenommene Maske mit strenger Konsequenz zu behaupten. Und wo die Persönlichkeit des Redners dem Zuhörer genauer bekannt geworden, und des Missverhältnis, in welchem Worte des Redpers mit den Meinungen und Gampdfatzen, die er zu anderer Zeit und in andern Umgebungen geäußert, oder mit seinem ganzen Leben und Wandel stehen. einmal an den Tag gekommen ist - da ist es auch, nicht selten auf immer, um allen Glauben an die

Wahrhaftigsieit und Lauterkeit des Sinnes geschehen, den seine Worte auszudrücken und zu erkünsteln streben. Einen innigen, bleibenden und allgemeinen Eindruck kann fich der Redner nur dann versprechen, wenn sein Vortrag in friedlichem Einklange mit seinem ganzen Sinne, Geiste, und Leben steht. Da es nun zum Charakter und Wesen der wahren und ächten Beredsamkeit gehört, dass sie mit allen ihren einzelnen Bestrebungen und Würkungen in das allgemeine ächt menschliche Streben nach dem Ideale der vollendeten Menschheit mit glücklichem Erfolge eingreift; so ergiebt sich von selbst, warum der wahre Redner nothwendig ein wahrheitliebender, ein sittlich guten ein von lebendigem Interesse für die höchsten und wichtigsten Angelegenheiten der Menschheit beseelter und durchdrungener Mensch seyn müsse. Das Guie, Grose, Heilige, was er ausser sich darstellen und (wenigstens allmälig) im Leben der Menschen verwürklichen will, muß zuvörderst in seinem Innern lebendig und klar geworden seyn. Aus diesem Standpunkte erkennen und begreifen wir am vollkommensten die tiefbegründete Wahrheit und Wichtigkeit des Satzes, den Quinctilian (institutt. oratt. L. 12. c. 1.) ausgesprochen hat: neque enim tantum id dico, eum, qui fit orator, virum bonum esse oportere, sed ne futurum quidem oratorem, nifi virum bonum. sehen aber auch, welch ein Missgriff in der Wahl des Thema schon dann geschehe, wenn diese Wahl einen Gegenstand ergreift, dessen wahrhaft überzeugende und lebendige Darstellung einen Grad von Einsicht und Erfahrung fordert, der dem Redenden nicht zu Ge--bote fieht.

Diese allgemeinen Forderungen gehen unmittelbar aus dem aufgestellten Princip der Rhetorik bervor.

Es ist bereits in der philosophischen und religiösen Begründung der Rhetorik und Homiletik S. 460 folg. gezeigt worden, wie jener allgemeine Grundlatz, auf die geistliche Beredsamkeit angewandt, als oberstes Princip der Homiletik so laute: würke durch die in der Sprache dargestellte ächt christliche Religiosität und Sittlichkeit deines Innern so auf menschliche Gemüther, dass fie sich mit dem deinigen in wahrer chrifflicher Erbauung vereinigen, d. h. in jener heiligen, innigen, durch lebendige That fich aussprechenden Richtung des Geistes auf das Ewige, welche die heilige Lehre und Geschichte Jesu Christi, und die Anstalten der christlichen Kirche den Gesinnungen und Bestrebungen ihrer Bekenner zu geben im Stande find. Ich berufe mich hier auf die in meiner Begründung S. 330-344. vorgetragenen Erörterungen über den Begriff der chriftlichen Erbauung. Was also Gegenstand einer geißlichen Rede werden foll, muss noth. wendig wahrhaft christlich und erbaulich feyn, es mus sich auf wahre Religiosität und Sittlich. keit beziehen. Da nun alle christliche Religiosität und Sittlichkeit von dem lebendigen Glauben an den göttlichen Stifter unserer Religion ausgeht, und an denselben geknüpft ist; so können und mussen wir in sofern auch mit vollem Recht behaupten: der Mit. telpunkt aller unserer geistlichen Reden foll Jesus Christus, der Sohn des lebendiges Gottes feyn und bleiben, ohne deswegen einen Vortrag, der sich nicht in seinem Hauptsatze unmittelbar auf die Person Jesu Christi bezieht, als emen nicht christlichen betrachten zu wollen. verlangen mit Recht, dass jeder Gegenstand, den man zum Thema einer geistlichen Rede wählt, aus dem Standpunkte desjenigen Geiftes und Sinnes, den Jesus Christus und seine Apostel in ihrem Leben bewiesen.

und in ihrer Lehre verkündigt haben, dargestellt werden könne; dass es ein Gegenstand sey, an dessen Ausführung und Darkellung dem Zuhörer einleuchtend und klar werden könne, wie sich die innere Ueberzeugung des Redenden selbst von der Wahrheit der aufgestellten Behauptung, und von der Pflichtmässigkeit der Handlung oder Handlungsweise, zu welcher er anffordert und ermuntert, haupt fächlich darauf gründe, dass Jesus Christus und seine Apostel so gelehrt, gelebt, gehofft, geduldet haben; dass der ganze Charakter des Inhalts einer solchen Rede verschieden von dem Charakter einer Rede fev, die man wohl im allgemeinen religiös und fittlich, aber nicht gerade christlich-religiös nennen könnte. che Gegenstände durch diesen Grundsatz aus dem Gebiete der Kanzelberedsamkeit ausgeschlossen werden (ob sie gleich in neuern Zeiten nicht selten auf der Kanzel zur Sprache gekommen find) wird fich aus späteren Untersochungen ergeben. Aber je umfallender die christliche Lehre ist, und je reicher die Schätze der Weisheit find, die wir in den gottlichen Urkunden unseres Glaubens, zum Theil in ihrer völligen Ausbildung und Entwickelung, zum Theil in heiligen Keimen finden - vollkommen verständlich freilich nur dem Prediger, in dessen eigener Seele Christus eine Gestalt gewonnen hat; desto grundloser ist die Besorgnifs, dass wir dem Prediger zu enge Grenzen der Wahl seines Stoffes vorzeichnen möchten, wenn wir die obige Forderung aufstellen. Mancherley hat die neuere Zeit über den nothwendigen Inhalt geistlicher Reden, und über die Bedeutung des Ausdrucks: christlich predigen, geredet und geschrieben. Unter den Theologen, welche im Christenthum etwas anderes und höheres finden, als eine populär dergestellte Vernunftreligion, kann in der That nur eine Stimme darüber feyn und bleiben.

Man vergl. folgende Schriften und Abhandlungen: W.A. Teller Bemerkungen im zweiten Theile seiner Predigten, Reden und Homilieen. Berlin und Liebau, Spalding über die Nutzbarkeit des Predigtauts. Berlin, 1791. (3. Auflage.) Flatt Magazin für christliche Dogmatik und Moral, 1. Stück. Tübingen, 1796. Löffler Abhandlung: wenn eine Predigt aufhöre, eine christliche zu feyn? vor der zweiten Sammlung seiner Predigten dogmatischen und moralischen Inhalts, Züllschau, 1797. (auch im Hallischen Journal für Prediger 35. B. 1. St. folgg. vergl. 37. B. Schuler Beitrage zur Geschichte 8. 279 folgg.) der Veränderungen des Geschmacks im Predigen. Halle, 1799. S. 133 folgg. Herder Provinzialblätter, im 10. Theil f. fammtlichen Werke zur Religion und Theologie, Tübingen, 1808. S. 363 folgg. Meissner über christliche Predigten, in Schuderoff neuem Journale für Veredlung des Prediger - und Schullehrer-Randes, 3 Jahrgange, 2. Band. 2. St. Altenburg, 1810. Das Hallische Journal für Prediger 1. B. 1. St. S. 29 folgg. 2B. 1 St, S. 52 folgg. 19. B. 1. St. Ammon Vorrede zu f. Handbuch der Anleitung zur Kanzelberedsamkeit, Nürnberg, 1812. 8, Pösch el Abhandlung: es kommt viel darauf an, dass Christus gepredigt werde, in Tzschirners Memorabilien für das Studium und die Amtsführung des Predigers, 5. B. 1. St. Leipzig, 1815. Klefeker die lichtvolle Behandlung der Religionswahrheiten im Kanzelvortrage. Altona, 1822, 8.

Indem wir nun von dem bezeichneten Standpunkte ausgehen, werden wir leicht die verschiedenen Gattungen der Gegenstände und Wahrhei-

ten, aus welchen der geiftliche und wahrhaft ohrfeliche Redner den Stoff für feine Vorträge entlehben Rann und foll, genauer in das Auge fassen. Die leitende Idee, um welche fich das ganze Christenthum bewegt. ift und bleibt die mendliche Idee von dem darch Chile Rus verkundeten, gestifteten, und begründeten Reiche Gottes. Die Theilnahme der Menschen an dielem Reiche Gottes wird im Christen Hatte von zwei Bedingungen abhängig gemacht, dem wahren Glauben an Christam den Sohn Gottes, der durch die Liebe thatig ift, und der Liebe, die aus dem Glauben kommt (d. h. mit andern Worten, von chriftlieher Religiofität, die fich durch unermüdetes Streben wach einer Gottgefillligen Tugend an den Tag legt, und einer Tugend, die fich auf chriftliche Religiosität grundet, und dieselbe im Leben und Handeln derfielt) \*). Vergl. meine Begrundung der Rhetorik und Homitetik S. 260 folge. Da es nun die erhabene Bestimmung des geistlichen Standes ift, das heilige Werk Jehr Chrifts, die Erziehung und Bildung der Menschen zu einem Reiche Gottes, im Namen und Geifte Jelu Christi und der Apostel auf Erden zu erhalten und fortzustihren; so mus sich auch alles, was der Geiftliche durch Wort und Rede zu würken vermag) darauf beziehen, daß chriftlicher Glaube und chriftliche Liebe in ihrer innigen and unzertrennlichen Verbindung gefördert werden. S. meine Begründung der Rhetorik und Homiletik S. 289 folgg. S. 317 folgg. Es ift und bleibt die höchste Aufgabe aller geistli-

<sup>\*)</sup> Man kann sich nicht tressender über diese Verbindung des Glaubens und der guten Werke, im ächt christlichen Sinne ausdrücken, als es in der Formula concordiae S. 701. nach Rechenbergs Ausgabe geschieht: et est sides illa quiddam vivum; esscax, potens, ita ut fieri non possit, quin semper bona operetur.

chan Reden, Sowohl die erhabenen Gegenfländendes chriftlichen Glaubens, ale die Wahrheiten der christlichen Sittenlehre überall fo darzuftellen, dass ihr unauflöslicher Zusammenhang henvorleuch-.tet. | Diefer Grundfatz kann aber nicht in dem Sinne ausgesprochen werden, dass der Inhalt jedes einzelnen .Vortrags oben fowohl ein dogmatischer, als ein moralischer seyn mijsse, Denn, wie die Glaubenslehre der Christen ihre eigene Sphäre bildet, so auch die Tugendlehre; und beide find, in ihrem Inhalte und ihren Beziehungen auf die mannichfaltigsten Verhältnisse des menschliehen Lebens so reich und unerschöpflich, dass in gewillen Vorträgen nothwendig mehr das eine (der chriftlich - religiöfe Glaube), in andern dagegen mehr die Liebe (das Handeln im christlich - religiösen Geiste) bervorgehoben werden muß. Da aber nur der Glaube ein ächter chriftligher ist, der sich immer lebendig (in Liebe, in guten Werken) zeigt; so kann und darf anch der Prediger, nie in dem Sinne dogmatisch predigen, das elle Begiehung der religiösen Erkenntnis auf das Leben verschwindet, so wenig er moralische Predigten in dem Sinne halten foll, dass die tugendhafte:Gesinnung, und Handlungsweise (gegen die Natur der wahren Tugend, und gegen den Geift des Christenthums) als etwas von den Glauben völlig getrenntes und nicht im Glauben begründetes erscheint.

## . . Bis the on Von den

## dogmatisch - praktischen Predigten.

Ich bezeichne die erste der verschiedenen Gattungen der Predigten, welche sich in Ansehung des Inhalts unterscheiden, lassen, mit dem Ausdruck: dogmatisch-praktische. Ihr Inhalt betrifft zunächst

Wahrheiten des Glaubens, welche zum Wesen des Christenthums gehören, und daher ihrer Natur nach einer praktischen Behandlung und Darstellung (welche den Einflus jener Wahrheiten auf die Bestimmung des Willens anschaulich macht und würksam werden lässt) vollkommen fähig find, und eine solche Behandlung fordern. Es ist bereits in der Begründung der Rhelorik und Homiletik S. 326 folgg. bemerkt worden, dass es in dem Umfange der Neutestamentlichen Urkunden auch solche Aussprüche gebe, die wir als lokale und temporelle zu betrachten haben. ohné deswegen dieses Lokale und Temporelle, nach einem gewillen neueren theologischen Sprachgebrauch, mit Wahn und Irrthum für einerley zu halten. Ich meine gewisse Aussprüche und Belehrungen, deren Nothwendigkeit blos in besondern eigenthümlichen geistigen Bedürfnissen, Fehlern, Verirrungen der Zeitgenossen Jesu und der Apostel gegründet war, z. B. die Lehre, dass der Heiden-Christ nicht verpflichtet sey, fich der Mosaischen Beschneidung zu unterwersen. Dieses Lokale und Temporelle findet zwar auch in geistlichen Reden unserer Tage den ihm gebührenden Platz, wo man andere Belehrungen daran knüpft, und seine Beziehung auf andere, dem religiösen und fittlichen Bedürfnisse aller Zeiten und aller Völker in gleichem Grade entsprechende Wahrheiten des Chri-Stenthums hervorhebt - nur kann es nicht, als lokal und temporell, Hauptgegenstand einer dogmatischen Predigt werden. Wer möchte z. B. läugnen, dass der Neutestamentliche, besonders Paulinische Satz: das Mosaische Gesetz ist durch Christum aufgehoben, um der damaligen Juden-Christen willen, welche die fernere Beobachtung der Mosaischen Gebräuche, und den Mosaischen Opferdienst mit dem Bekenntnisse des. Evangelium Jesu vereinigen wollten, so oft und nach-

drücklich eingeschärft werden musste? Steht aber diese Belehrung nicht in sichtbarer Beziehung auf andere Wahrheiten der Religion Jesu, deren Bekenntnis Christen aller Zeiten und Völker in gleichem Grade als Christen charakterisirt? z. B. dass uns Christus ein für allemal durch seinen Tod mit Gott versöhnte, dass wir alle ohne Unterschied im Glauben an Jesum freien Zutritt zu dem Vater haben, dass wir Gott hauptfächlich im Geiste und in der Wahrheit anbeten und verehren follen? Wo alfo von folchen wefentlichen Lehren in einer dogmatischen Predigt die Rede ift, da kann es nicht an Veranlassung und Gelegenheit fehlen (wenn zumal der biblische Text selbst darauf hinseitet) auch über die durch Christum geschehene Aufhebung des Mosaischen Gesetzes zu sprechen, und jenen Lehrsatz als einen erläuternden oder verbindenden Gedanken zu benutzen - fo wenig es auf der andern Seite zweckmässig seyn würde, wenn man sich in einer ganzen Predigt mit Ausführung des Satzes beschäftigen wollte, dass wir durch Christum von der Verbindlichkeit, die Mosaischen Gebräuche zu beobachten, freigesprochen sind. Der christliche Prediger hält sich mit Recht zunächst an die wesentlichen, an alle Verehrer Christi, ohne Unterschied der Nation, ergehenden Belehrungen Jesu und der Apostel, und erfüllt Schon dadurch eine sehr wichtige Bedingung, von welrher das praktische Predigen abhängt. Denn die praktische Richtung des Christenthums liegt hauptsichlich in den Belehrungen, welche diese Religion als eine folche charakteristisch bezeichnen, die vollkommen dazu geeignet ist, Menschen aller Völker und aller Zeiten durch einen lebendigen Glauben, der fich in Liebe thätig und würksam zet, dem Reiche Gottes zu weihen. Es lassen fich aber mehrere Arten und Formen der dogmatisch-praktischen Predigten

denken. Denn man kann a) eine Religionswahrheit in ihrem ganzen Umfange (ihrer Bedeutung und ihrem Sinne) darstellen, oder b) über die Gründe Sprechen, auf welchen diese christlich-religiöse Ueberzeugung ruht, oder c) den Einfluss derselben auf das Leben und Handeln der Menschen entwickeln, und. in Hinlicht des letzteren, entweder den bessernden und veredelnden, oder den tröllenden und beruhigenden Einfluss, oder beides zugleich zum Thema des Vortrags wählen, oder endlich d) alle diese Gesichtspunkte in einem und demselben Vortrage verbinden. So kann z. B. das erhabene Dogma des alten und neuen Testaments: Gett ist allwissend, folgende Hauptsätze A) Gott, der Allwissende. veranlaffen. Inhalt dieses Vortrags wäre die weitere Entwickelung des Einzelnen, was jene heilige Idee der göttlichen Allwissenheit umfast, dass der unendliche Geist Gottes eben so genau das Kleinste kenne, wie das Erhabenste und Größte, das ihm das Unsichtbare eben so wenig als das Sichtbare verborgen sey, dass ihm die fernste. Vergangenheit und die fernste Zukunft eben so gegenwartig sey, als der jetzige Augenblick, dass er dieses Wissen von und durch sich selbst allein habe, dass es ihn niemals täusche und täuschen könne u. s. w. und die Predigt wird eine dogmatisch - praktische seyn, wenn sie alle diese Punkte lebendig darstellt, d. h. so das die Zuhörer nicht blos mit dem Erkenntnissvermögen jenen erhabenen Gegenstand richtig und bestimmt auffassen, sondern auch seine Größe mit einer Innigkeit empfinden, die in das ganze Leben überströmt. B) Worauf beruht die Ueberzeugung des Menschen und des Christen, dass Gott der Allwissende sey? die Aussahrung dieses Thema wird sich damit beschäftigen, anschaulich und klar zu machen, wie nothwendig der Glaube an die Allwissenheit Gottes

mit einer würdigen und geläuterten Vorstellung von dem Wesen Gottes überhaupt zusammenhänge, wie er fich dem Menschen durch das Gewissen ankundige. und. wie die heisigen Urkunden des alten und neuen Bundes diese Eigenschaft Gottes verherrlichen; und, wenn dies so geschieht, dass nicht blos eine richtige und wohl begründete, sondern auch eine innige, das ganze Gemüthergreifende Ueberzeugung erweckt wird, so ist die Predigt ebenfalls eine dogmatisch - praktische. Wie wichtig für unser ganzes Leben der heilige Glaube an Gott den Allwiffenden Hier kommt es ohnstreitig darauf an, lebendig darzustellen, wie eindringend und mächtig jener Glaube selbst vor unerlaubten Gesinnungen und Neigungen warnt, wie er zu allem antreibt und begeistert, was gut und Gottgefallig ist, wie er bei drohenden Gefahren und im Gedränge unverschuldeter Leiden und Widerwärtigkeiten des Lebens mit Muth und Vertrauen rüftet. Die praktische Richtung des Vortrags wird hier schon im Thema selbst bestimmt und deutlich angekündigt. D) Ueber die wichtige Wahrheit: Gott ist all wiffend. Die Sphäre dieses Thema würde fowohl die Erklärung des vielumfassenden Sinnes dieser Wahrheit, und die lebendige Darstellung ihrer Gründe, els eine praktische Anwendung umfassen. Je mohr sich der geistliche Redner den aufgestellten Grundsatz zu eigen macht, ächt christliche, wahrhaft erbauliche, praktische Predigten zu halten; desto leichter wird er auch die Missgriffe beurtheilen und als solche erkennen, welche in Hinficht auf dogmatische Predigten, bei der Wahl des Gegenstandes vermieden werden müllen. Es gehört unfehlbar zu gewissen homiletischen Verirrungen älterer Zeiten, dass man nicht selten auch über solche Sätze der theologischen Dogmatik predigte, die blos ein theoretisches

Interesse für den Gelehrten haben. Ob gleich die wesentlichen Lehren des Christenthums immer dieselben find, sie mögen nun einsach und populär in der christlichen Glaubenslehre vorgetragen oder als Dogmatik, zu einer strengeren Ordnung verknüpst, und überall von gelehrten Erläuterungen und Beweisen begleitet werden; so enthält doch die letztere, die Dogmatik. insbesondere die kirchliche, unverkennbar gewisse Erweiterungen der einfachen biblischen Lehre, welche theils durch das Streben nach einer möglichst- lystematischen Anordnung des einzelnen entstanden find. theils darch den Hang mit Hülfe menschlicher Wissenschaft und Philosophie manches genauer zu bestimmen und zu entscheiden, was die heiligen Schriftsteller selbst, indem sie das Wesentliche festhielten, nicht genauer bestimmten, und nicht in der Sprache des Syliems zergliederten, oder vollständiger zu entwickeln. was hie und da in den christlichen Urkunden nur in heiligen Keimen gegeben ist. Wir finden daher in dem Umfange der eigentlichen Theologie, außer den wesentlichen Lehren, welche das Christenthum ausmachen, und seinen eigenthümlichen Geist bezeichnen. auch mannichfaltige Lehrbestimmungen und Unterfuchangen, die zwar mit jenen in Verbindung stehen, aber nicht so, wie jene, für alle Christen (Gelehrte und Ungelehrte) fasslich und verständlich find, und nicht sowohl den Christen als solchen interessiren können, als den gelehrten christlichen Theologon. Ich darf nur z. B. mit einem Worte an die genauere, im Lehrgebäude der kirchlichen Dogmatik vorkommende Entwickelung des gegenseitigen Verhaltnisses der beiden Naturen in Jesu Christo (die communicatio idiomatum), an die Streitigkeiten über die Allgegenwart des Körpers Christi, an die verschiedenen Eintheilungen der göttlichen Allwissenheit und göttlichen Gnade, und

andere ähnliche Gegenstände der Spekulation erinnern. Wie wenig solche Untersuchungen und Fragen zu der wahren Bestimmung geistlicher Reden passen, welche zum ganzen Gemüthe (nicht zum Verstande allein) reden und allgemeine christliche Erbauung würken sollen, bedarf keiner weitläuftigen Erklärung. Aus eben diesem Grunde können dogmatisch-polemische Vorträge, wie man sie besonders in alterer Zeit oft von der Kanzel hörte, nicht gebilligt werden. Man pflegt, wie bekannt, solche Predigten polemische zu nennen. welche hauptsächlich damit beschäftigt find, gewisse von Theologen alterer oder neuerer Zeit aufgestellte dogmatische Behauptungen, die man aus eigener Ueberzeugung missbilligt, öffentlich ausdrücklich anzugreifen und zu widerlegen. Wenn solche Behauptungen Gegenstände betreffen, über welche blos zwischen einzelnen Partheien gelehrter Theologen eine Verschiedenheit der Meinungen und Ansichten statt gefunden hat, oder jetzt noch statt findet - Gegenstände, welche nicht das Wesen des christlichen Glaubens und chriftlichen Lebens berühren - Gegenstände, über welche man noch überdies in unserer Zeit nicht mehr streitet; so vergist der öffentliche Religionslehrer, der sich hier in ein Polemisiren auf der Kanzel verliert, offenbar die eigentliche Bestimmung geistlicher Reden. Austatt die Gemeinde wahrhaft zu erbauen, führt er fic in gelehrte spekulative Untersuchungen hinein, welche nicht blos eine andere Versammlung, sondern auch einen ganz anderen Ort voraussetzen. Anstatt die höhere Weihe für das Leben zu empfangen, welche die Mitglieder einer christlichen Gemeinde mit Recht von den öffentlichen gottesdienstlichen Versammlungen erwarten, erblicken fie einen Kampf gelehrter Meinungen - und, da der größere Theil aus Ungelehrten besteht, welche nicht die nothigen Vorkenntnisse befitzen, um über gelehrte theologische Fragen urtheilen. und Gründe nebst Gegengründen abwägen zu können. so gehen sie größtentheils hinweg, ohne auch nur in Hinficht auf Belehrung des Verstandes einen wahren Gewinn davon zu tragen. Oder, hofft man durch Polemisiren Beisall zu erhalten, Aufsehen zu machen, die Gotteshäuser zu füllen? Aber dies ist ja eben Entweihung der heiligen Stätte, und unter der Wirde der wahren und ächten Beredsamkeit überhaupt, wenn fich ein Redner von dem Streben nach Beifall und von der Sucht zu glänzen leiten und regieren lässt, und diesem persönlichen Endzweck die eigentliche Bestimmung der rednerischen Thätigkeit in irgend einer Hinficht In wiesern ein Interesse an der Person des Redners selbst mit dem Interesse an der dargestellten Sache in genauer Verbindung stehe? und, wie das erstere auf eine rechte und würdige Art erweckt und begründet werden könne? habe ich in meiner Begründung der Rhetorik und Homiletik S. 189 ff. gezeigt. Man täuscht sich auch in der That, wenn man sein Ansehen, und einen dauerhaften Beifall auf dogmatisches Polemisiren zu gründen meint. Gerade durch diese Art von Predigten (wenn sie zumal einen harten. bittern, leidenschaftlichen Ton annehmen), wird der geistliche Redner am leichtesten dem Verdachte ausgesetzt. dass ihn hauptsächlich Eitelkeit und Gefallsucht. oder ein personlicher Hass, oder eine blinde Neuerungssucht, oder eine eben so blinde prüfungslose Anhänglichkeit an alles Alte, weil es einmal so hergebracht sey, zum Sprechen angetrieben habe. In einem solchen Lichte erscheinend verliert der Geistliche an personlicher Achtung - und mit ihm sein Vortrag an bleibendem Interesse. Denn der eigenthumliche Reiz der Neuheit, den man fich wohl von polemischen Predigten eben darum versprechen könnte, weil man

he in unseren Tagen in der Regel nicht mehr von unsern Kanzeln zu hören pflegt, ist in der That eben so vorübergehend und flüchtig, wie jeder andere Reiz, der einzig und allein aus der Neuheit der Sache entspringt, ohne einen tieferen Grund zu haben. selbst dem Ansehen der guten Sache kann wenigstens bei Ungebildeten durch ein häufiges dogmatisches Po-Jeminen Eintrag geschehen, indem fie aus der Ver-Schiedenheit theologischer Meinungen (wenn sie sich auch auf Gegenstände beziehen, welche nicht dem eigentlichen Wesen des Christenthums angehören) auf Unsicherheit im Wesen der christlichen Lehre felhst schließen, und nicht gehörig zwischen dem Buchflaben und dem Geiste, zwischen dem Systeme einer Kirchenlehre und der einfachen biblischen Glaubens-Jehre zu unterscheiden willen. Demohngeachtet bin ich weit entfernt, die Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit polemischer Predigten überhaupt zu verkennen, wenn sie nur am rechten Orte, zur gehörigen Zeit, auf eine wahrhaft chriftliche Art, und aus christlicher Absicht geschehen. Ein ächter frommer Eifer für die wahre Religion, und für das Evangelium von Christo kann religiöse Irrthumer, welche der heiligen Schrift widersprechen, und mit dem wahren christlichen Glauben unverträglich find (fie mögen nun aus ältern Zeiten stammen, oder den eigenthümlichen Geift der neuern Zeit bezeichnen), täuschende Zweifel, welche auch christliche Gemüther leicht in ihrer wahren Ueberzeugung irre machen, freche Behauptungen des Unglaubens uumöglich wahrnehmen, ohne fich zu einem muthigen und kräftigen Widerstreben aufgefordert und gedrungen zu sehen. Je fester die chriftlichreligiöfe Ueberzeugung im Gemüthe des Predigers selbft gegründet ist, je lebendiger er felbst die beseligende Kraft der göttlichen Wahrheit an seinem Herzen und

Leben empfindet, desto mehr fühlt er fich von irreliglösen und unchriftlichen Behauptungen abgestolsen, und zu einem heiligen Eifer entstammt, und der nachtheilige Einfluss, den fie auf menschliche Tugend und Ruhe haben, macht es ihm zur dringenden Pflicht, solche Verirrungen, ohne Menschenfurcht, ohne Ausehen der Person (jedoch, ohne dass sich persönliche Leidenschaft einmische), mit einer ernsten nachdrucksvollen Sprache und bündigen Widerlegung, im offepen Kampfe darniederzuschlagen, Eine edle christliche Tugend ist und bleibt die Duldsamkeit gegen abweichende religiöse Vorstellungen über solche Gegenstände, deren Ansichten auch unter wahren Christen verschieden find, und von einander abweichen können, ohne dass dabei das Wesentliche des christlichen Glaubens gefährdet wird, und die christliche Tugend ihre herrlichsten Stützen verliert. Und diesen Geist der Toleranz und Liebe vermisst man leider! auch an manchen öffentlichen Religionslehrern der jetzigen Zeit, welche das wahre Heil der Kirche in der Erneurung einer überspannten Hyperorthodoxie zu finden meinen. Aber, was viele fogenannte christliche Theologen und Prediger der neuern Zeit Toleranz nennen, und als Toleranz empfehlen, ist entweder eine unwürdige Furchtsamkeit und Schwäche, oder eine strafbare Gleichgültigkeit gegen das Heilige selbst, eine Verleugnung Jesu Christi, ein Hochverrath am Worte Gottes. Sons könnten fie unmöglich schweigen, wenn fie sehen und wie der Offenbarungsglaube (dieser ewige Grundpfeiler alles wahren Christenthums) von so mauchen für ein veraltetes Vorurtheil erklärt, und das eigene Licht dieses und jenes philosophischen Systems über das Ansehen der Schrift erhoben wird, wie man die Wahrheit und Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte antastet und verdächtig macht, wie man

felig durch fich allein, durch fein Verdienst zu werden hofft, ohne fich an die im Evangelio verkündete göttliche Gnade zu halten, wie man die Vernachlässigung des äußern Gottesdienstes, der christlichen Abendmahlsfeyer öffentlich entschuldigt und beschönigt. Man sage nicht, dass solche und ähnliche Behauptungen nur unter gelehrten Theologen ausgesprochen worden find. und daher ihre Widerlegung auch nur vor den Richterstuhl gelehrter Verhandlungen, nicht auf die Kanzel Nein. Auch in Flugschriften, welche sehr leicht über den Kreis gelehrter Leser hinausdringen, und in die Hände der Laien kommen, hat man in neuerer Zeit mehr als zu viel von solcher unchristlichen und unheiligen Rede vernommen; durch Umgang und Gespräch mit solchen Schriftgelehrten, denen menschliche Weisheit höher steht, als das Evangelium von Christo dem Gekreuzigten, besonders mit jungen Theologen, die aus der Schule dieses oder jenes akademischen Lehrers so eben als neu angeworbene Diener des Naturalismas, der alles Positive verwirft, hervorgegangen find, oder das Gehörte irrig deuten, find auch Ungelehrte mit mannichfaltigen Sätzen, die von dem Glauben der Väter abweichen, und religiösen Zweifeln bekannt geworden; ja, es hat felbst nicht an Predigern gefehlt, die an heiliger Stätte redeten und öffentlich vertheidigten, was mit dem ächten evangelischen Glauben streitet, und schlaffe geistliche Behörden Jehen dem Frevel ruhig und unbekümmert zu. der andern Seite hat aber auch die Erfahrung der neuesten Zeit durch traurige Beispiele gelehrt, dass eine gefährliche religiöse Schwärmerey und ein blinder Fanatismus in mannichfaltigen, zum Theil empörenden Erscheinungen hervortritt, wie denn überhaupt Unglaube und Aberglaube immer in Wechselwürkung standen. Es ist daher heilige Pflicht für jeden Prediger,

dass er ernstlich darauf achte, ob es auch in seiner Gemeinde Beförderer des Unglaubens, oder Beförderer des Aberglaubens gebe? ob Mitglieder seiner Gemeinde zu einer solchen einseitigen und halben Bildung gekommen find, und in solchen Verhältnissen leben, dass fie allerdings in Gefahr stehen, entweder durch Umgang oder durch Lekture von einer grund- und bodenlosen Zweifelsucht und Gleichgültigkeit gegen das Heilige, oder von religiöser Schwärmerey mit fortgerissen zu werden? ob vielleicht gar schon eine Hinneigung zu der einen oder der andern dieser Verirrungen in ihrer Mitte bemerkbar sey? So zweckwidrig auch immer polemische Predigten find, in denen man gegen Irrthumer, Zweisel, Vorurtheile streitet, welche den Zuhörern des Predigers völlig unbekannt find, und den engen ziemlich abgeschlossenen Kreis ihrer Kenntnisse, ihrer Geschäfte, ihrer außeren Verhältnisse und Verbindungen gar nicht berühren; so nothwendig und heilsam werden sie überall, wo uns Erfahrungen. wie die oben genannten, auffordern, den ächten, reinen, evangelischen Glauben zu schützen, und wahre Seelforger unserer Gemeinden zu seyn. Ja, der Prediger zeigt fich auch dadurch, dass er am rechten Orte und auf die rechte Art kämpft und streitet \*), als wahren Nachfolger Jesu und der Apostel. Mit welchem heiligen Eifer erklärte fich Jesus gegen pharifaische und sadducaische Irrthumer seiner Zeit (z. B. Matth. K. 5. v. 20 folgg. K. 22: v. 20 folgg. K. 23. n. f. w.)! Wie nachdrücklich werden falsche Lehrer. die in den ersten Christengemeinden aufgetreten waren. und andere zu verführen suchten, von den Aposteln.

<sup>\*)</sup> Ueber die rechte Art felbft, lirthumer zu widerlegen und Zweisel zu entkräften, kann erst weiter unten ausführlicher gesprochen werden.

namentlich vom Paulus und Johannes angegriffen! Wie deutlich lehrt der Apostel Paulus selbst im Briese an den Titus K. 1. v. 9-11. es sey die Pflicht eines christlichen Lehrers und Vorstehers der Gemeinde, rove αντιλέγοντας ελέγχειν. Wahre Muster zweckmässiger dogmatisch-polemischer Predigten finden fich besonders in mehreren Jahrgängen der Kanzelvorträge des verewigten' Reinhard. Z. B. im Jahrgange 1798, zweitem Bande (wolfeile Ausgabe): Warnung vor einigen Fehlern, welche uns leicht zu einem Widerwillen gegen Jesum und seine Sache verleiten können (am 3. Sonntage des Advent.) Jahrgang 1805. zweiter Band: von der Vereinigung des Glaubens und der . Liebe bei wahren Christen (am 18. Sonntage nach Trinitatis.) Jahrgang 1807. zweiter Band: über das Glauben ohne Zeichen und Wunder (am 21. Sonntage nach Trinitatis.) Jahrgang 1866. zweiter Band: Warnung wider das Bestreben, sich die künftige Seligkeit selbst verdienen zu wollen (am 23. Sonntage nach Trinitatis.) Vom Jahre 1800. die Reformationspredigt: wie sehr unsere Kirche Ursache hat, es nie zu vergessen, sie sey ihr Daseyn vornehmlich, der Erneuerung des Lehrlatzes von der freien Gnade Gottes in Christo schuldig. Ueber die Polemik und den Vortrag der Dogmatik auf der Kanzel überhaupt, hat man fich in der neueren Zeit öfters in besondern Schriften und Abhandlungen verbreitet, indem man dabei freilich von sehr verschiedenen Grundsätzen ausgegangen ist. S. die Beiträge zur Beforderung des vernünftigen Denkens in der Religion, zweites Heft, S. 3 folgg. Rambach von den Pflichten eines Predigers zur Zeit des herrschenden Unglaubens im Hallischen Journal für Prediger, 4. B. 3. St. S. 331 folgg. ninger von der Popularität im Predigen, zweites Bändchen, Zürich und Winterthur, 1781. 8. Löff-

ler Vorrede zu der Sammlang seiner Predigten 3. B. Züllichau, 1793. (steht auch im Hallischen Journal 29. B. v. St.) Beier Museum für Prediger 1. B. Leipzig. Deutze Abhandlung; welchen Nutzen hat, Polemik zu unserer Zeit? im Hallischen Journal für Prediger 5q. B. 1. St. (neuem Journal 3q. B. 1. St.). Hennebergs Auffatz in Löfflers Magazin für, Prediger 7. B. 2. St. Heydenreich Abhandlung im Journal für Prediger, 62. B. 4. St. Halle, 1821., So wie es einst eine Periode in der lutherischen Kirche gab, in welcher die dogmatische Polemik allzuhäutig, auf christlichen Kanzeln hervortrat, und was der gelehrten Theologie allein angehört, von der einfachen, hiblischen Glaubenslehre zu wenig unterschieden ward; so haben fich die letzt verwichenen Decennien durch die entgegengesetzte Verirrung charakterisirt, indem man immer mehr darauf hingearbeitet hat, die positiven. Dogmen der christlichen Religion in geistlichen Reden möglichst in den Hintergrund zu stellen, und sogar öffentlich den Grundsatz ausgesprochen, man solle bei den Glaubenslehren der fogenannten natürlichen oder Vernunftreligion, welche das Christenthum bestätigt, stehen bleiben, und man predige schon dann biblisch, wenn man fich bey dem Vortrag jener Dogmen biblischer Aussprüche, Redensarten, Vergleichungen, Beispiele bediene, und auf die heilige Schrift, als eine Bestätigung der aufgestellten Wahrheiten beruse. Dieses Bestreben ist auch in der That eine nothwendige und natürliche Folge jener sogenannten rationalistischen (oder naturalistischen) Theologie, welche das Christenthum als die in einer bestimmten Form dargestellte und an gewissen Thatsachen versinnlichte Vernunstreligion betrachtet, den Glauben an eine eigentliche höhere Offenbarung Gottes verwirft, und die Thatsachen des Christenthums für Nebendinge erklärt, welche den

Willen der göttlichen Vorsehung gemäß, 🦛 allgemeinen von Jesu und den Aposteln ausgesprochenen religiösen und moralischen Wahrheiten blos anschaulich erläutern sollten, bis dereinst die Zeit auf Erden beginne, wo fich aus dieser finnlichen Einkleidung und Hülle eine reine, abstrakte, unter allen Völkern bestehende Vernunstreligion, ohne alle positive Form, entwickelt haben werde. Es ist hier nicht der Ort, die entgegengesetzte supranaturalistische Ansicht, welche mit christlicher Demuth in den Urkunden des N. T. eine höhere Offenbarung Gottes, so wie in den heiligen Thatfachen, welche die Einführung und erste Begründung des Christenthums umgaben und begleiteten, ein außerordentliches, wunderbares Würken und Walten Gottes findet, und auch solche Belehrungen der heiligen Schrift, die man in der gewohnlichen, freilich oft falsch gedeuteten und gemissbrauchten dogmatischen Sprache Mysterien der geoffenbarten Religion zu nennen pflegt, als wesentliche Glaubensartikel anerkennt, in ihrer völligen Vernunftmäßigkeit darzustellen, und den Vertheidigern des strengen alles Positive verwerfenden Rationalismus zu zeigen, wie einseitig ihre Anficht von der unendlichen Weltregierung Gottes sey, wie wilkürlich oft die Bibel von ihnen behandelt und gedeutet werde, wie wenig sie auf die Stimme der Geschichte achten, und auf die heiligsten Bedürfnisse der menschlichen Natur \*). Eine rechte.

<sup>\*)</sup> Es ist in der That ein ersreuliches Zeichen der neuesten Zeit, dass der ächte christliche Offenbarungsglaube unter
den neuesten Theologen gelehrte, scharssinnige, warme Vertheidiger gesunden hat. Ich darf nur z. B. an Steudel
über die Haltbarkeit des Glaubens an geschichtliche höhere
Offenbarung Gottes, Stuttgart, 1814. 8. Tittmann über
Supranaturalismus, Rationalismus und Atheismus, Leipzig,
1816. 8. Zöllich Briese über den Supranaturalismus, Son-

durchgreisende Apologie des vernunstigen (rationalen) Supranaturalismus erreicht ihren Zweck, bei dem noch immer fortwährenden Kampfe. der Meinungen. und bei den Missverständnissen, welche auf beiden Seiten obwalten, nur dann vollkommen, wenn fie mit besonderer Gründlichkeit geführt wird, und mus eben darum ein Gegenstand eigener Schriften und Abhandlungen seyn. Aber ein doppelter Punkt kann auch hier nicht unberührt gelassen werden. Können und dürfen fich diejenigen Mitglieder des geistlichen Standes, welche in ihren Kanzelvorträgen von dem oben bemerkten naturalistischen Standpunkte ausgehen, mit vollem Rechte christliche Prediger nennen? Man darf nur mit einiger Unbefangenheit die neutestamentlichen Urkunden lesen und erklären, um sich zu überzeugen, dass würklich von einem unmittelbaren göttlichen Ursprunge der religiösen Belehrungen die Rede Sey, welche Jesus und die Apostel verkündigten; wir werden auf außerordentliche Thatfachen, welche die höhere Sendung und Vollmacht Jelu Christi und seiner auserwählten Jünger bestätigen, und zum Theil mit der gesammten christlichen Religions- und Sittenlehre in unzertrennlichem Zusammenhange fiehen (wie z. B. die Auferstehung des Erlösers), ausdrücklich hingewiesen; es werden uns, ausser denjenigen Wahrheiten. von welchen man behauptet, das Christenthum habe sie mit der Vernunftreligion gemein \*), auch andere

dershausen und Nordhausen, 1821. 8. Müller vom Glauben der Christen, 2 Theile, Winterthur, 1815. 16. erinnern.

<sup>\*)</sup> Man pflegt nur zu oft, wo von der philosophischen oder Vernunstreligion die Rede ist, wie sie sich allmälig vervollkommt und geläutert habe, den mächtigen Einslus zu übersehen, welchen der allwaltende Geist des Christenthums auch auf die Richtung und Gestaltung philosophischer Schulen und Systeme geänsert und behauptet hat.

verkändet, die offenbar zum wesentlichen unterscheidenden Charakter des Christenthums gehören, und nur vermittelft einer Offenbarung, wie die chriftliche, entweder überhaupt bekannt gemacht, oder mit dieser Klarheit und Zaverficht ausgesprochen werden konnten (wie die Lehre von dem Vorschnungstode Jesu, und von der heiligen Verbindung zwischen Vater, Sohn und Geist). Diejenigen Theologen, welche das Positive des Christenthums unter dem Vorwande, es gehöre blos zum Formellen, zur Hülle und Einkleidung der Lehre, für eine Nebensache erklären, wollen anmasend und wilkürlich trennen und scheiden, was der Natur der Sache gemäß in unauflösbarer und heiliger Verbindung steht, und ihre ganze Behandlung der christlichen Glaubenslehre, so wie der Neutestamentlichen Urkunden selbst, ift eine einseitige und befangene. Die erhabene Bestimmung, welche die Religion Jesu an den Menschen erreichen will, hängt mit dem Posivon innig und genau zusammen. Ich meine den Umfang derjenigen, das Christenthum vorzüglich unterscheidenden Wahrheiten und Lehren, welche uns durch die Offenbarung Gottes als ewige Norm der religiösen Ueberzeugung gegeben worden find, und einen historischen Charakter an sich tragen (in so fern sie mit heiligen Thatsachen verknüpst find, und sich darauf beziehen). Die Mitglieder des geistlichen Standes, die Diener der Kirche sollen, vor allen andern Ständen der menschlichen Gesellschaft, den unendlichen Zweck des Christenthums auf Erden fordern, die Bildung und Erziehung der Menschen für das Gottesreich \*) - sollen es thun im Geiste und Sinne der Apostel, der ersten Jünger Christi. Und nur, wenn

<sup>\*)</sup> S. meine philosophische und religiöse Begründung der Rhetorik und Homiletik S. 267 folgg.

sie es ganz und vollkommen thun, wenn sie den Inhalt und Geist dieser Lehre (der unmöglich mit völliger Klarheit und Reinheit, unmöglich in seiner ganzen göttlichen Würksamkeit aufgefasst werden kann. sobald man das Positive in den Hintergrund stellt) aussprechen, wie er ist, von loudigem Glauben an diese Wahrheiten durchdrungen - nur dann vermogen sie ihre heilige Aufgabe, so weit es dem Einzelnen vergönnt ist, befriedigend zu lösen, nur dann halten sie würklich Wort, dem Staale und der Kirche Jesu Christi. Möge man immerhin solche Prediger, die fich immer nur mit Wahrheiten der sogenannten natürlichen Religion in ihren Kanzelvorträgen beschäftigen, und diese Wahrheiten als folche behandeln (d. h. abgesondert von den positiven Belehrungen des Christenthums), religiöse Redner nennenwas fie ihrer Bestimmung nach seyn sollen, und wosiir sie sich auszugeben pslegen, christliche Prediger find sie nun und nimmermehr! Aber man erkennt sie auch (und dies ist das zweite, woran ich hier erinnern muss) an ihren Früchten. Die Predigten dieser Männer ermangeln der eigenthümlichen eindringender Kraft, welche die Kanzelvorträge allein dadurch gewinnen, dass sie den positiven Glauben der Christen als ihren heiligen Mittelpunkt festhalten \*). Es liegt

<sup>\*)</sup> Dass es unter denjenigen Theologen, welche man Rationalisten nennt, auch solche gebe, die nicht dem gemeinen Rationalismus huldigen, sondern, ohne eben von dem Standpunkte des eigentlichen strengen Supernaturalismus auszugehen, und, ohne mit allen den positiven Dogmen übereinzustimmen, welche der Supernaturalist als wesentliche Bestandtheile des christlichen Glaubens anerkennt, dennoch, auch von ihrem Standpunkte aus, das Christenthum als die höchste und vollkommenste Religions – und Sittensehre anerkennen, und Christum mit religiösem Eiser und gewiss nicht

im Menschen überhaupt ein tiefgegründetes Bedürfnis für etwas Gegebenes, Positives, namentlich im Gebiete des religiösen Glaubens. Unbefangenen Beobachtern. welche eben fo offen und empfänglich für die innere Stimme des Herzens find, als für das äußere laute Zengniss der Geschichte, Grauche ich diese Wahrheit nicht erst zu beweisen. Eben so unwiderlegbar zeigt die Erfahrung, dass viele einzelne Mitglieder der christlichen Gemeinde (Gelehrte und Ungelehrte, Vornehme und Niedrige) jenes Bedürfniss mit vorzüglicher Lebendigkeit empfinden, und an dieser oder jener Wahrheit, welche den positiven Glauben der Christen angehört. (z. B. an dem heiligen Dogma von dem Versöhnungstode Jesu Christi), ein ganz besonderes religiöses Interesse nehmen. Kann es uns befremden, wenn sie unbefriedigt aus den Vorträgen rationalistischer Prediger hinweggehen, wenn sie darüber klagen, dass sie gerade von dem, der alles Heilige und Gute in menschlichen Gemüthern anfängt und vollendet, vom Sohn des lebendigen Gottes, von seinem heiligen Erlöfungswerke, von seiner unsichtbaren gnadenvollen Gegenwart, von seiner Zukunft zum Gericht, und ahmichen Gegenständen des Glaubens an heiliger Stätte wenig oder nichts vernehmen, wenn sie den geistlichen Stand laut und öffentlich heschuldigen, dass er durch eigene Schuld den Eifer für den öffentlichen Gottesdienst vermindert habe? Immer lauter und vernehm-

ohne Segen predigen, kann niemand in Abrede seyn. Sie nähern sich dem strengen Supernaturalismus mehr oder weniger, in mannich faltigen Abstusungen. Je mehr sich die eigene Ueberzeugung eines Predigers an das Positive des Christenthums und den Offenharungsglauben anschließt, detto leichter sindet er auch im Christenthum (wenn er sonst die nöthigen Talente besitzt) den reichsten und mannichsaltigsten Stoff zu krastvollen und eindringenden Vorträgen.

licher hat fich diese Anklage in den neuesten Zeiten ausgesprochen; allgemeiner, de in den letztverwichenen Decennien, empfindet man jetzt von neuem ein heiliges Bedürfnis für wahre christliche Erbauung; und von mehreren Orten her vernimmt man die erfreuliche Kunde, dass die Gemeinde Jesu, aus einem langen tiesen Schlummer zu einem schönen religiösen Leben aufgeweckt, von neuem die christlichen Tempel fülle, und zu dem Altar des Gekreuzigten mit heiliger Bewegung walle — da nemlich, wo es Prediger giebt, die so ganz vom christlichen Ossenbarungsglauben durchdrungen sind, dass es jeder Unbesangene selnen und hören mus, wie Christus, der Sohn Gottes, in ihnen lebe, und ihnen Alles in Allem sey.

Soll denn aber, höre ich hier von mehreren Seiten fragen, der wahrhaft chriftliche Verkündiger der christlichen Offenbarung, nicht berechtigt seyn, zwischen den positiven Dogmen, welche sich, bei unbefangener Auslegung der Bibel, als reine Glaubenslehre der Neutestamentlichen Urkunden darstellen, und zwischen dem Lehrbegriffe dieser und jener christlichen Kirche und ihrer Symbolischen Bücher einen Unterschied anzuerkennen? und hört er dann auf, ein christlicher Prediger zu seyn, wenn er mit jenem Lehrbegriffe nicht in aller und jeder Hinficht übereinstimmen, wenn er sich aufrichtig überzeugt haben sollte, dass dieser und jener in den Symbolischen Büchern ausgesprochene Lehrsatz nicht aus der heiligen Schrift erwiesen werden könne? Ich muß hier zuvörderst an den oben aufgestellten Grundsatz erinnern: von dem christlichen Kanzelredner erwarten wir dogmatischnraktische Predigten, deren Inhalt zunächst Wahrheiten des Glaubens betrifft, die zum Wesen des Christenthums gehören, und daher ihrer Natur

nach einer praktischen Behandlung fahig find. folgt daraus? Alle dejenigen in einem kirchlichen Lehrbegriff enthaltenen Zufätze, Erweiterungen, fubtileren Bestimmungen und Zergliederungen der reinen biblischen Glaubenslehre. die nicht nur nicht ausdrücklich in der heiligen Schrift gegeben find, fondern auch nicht aus dem Geiste und Gelammtinhalte der Bibel folgen, sondern aus dem scholastischen Streben, den christischen Glauben Völlig in einen Gegenstand der metaphyfischen Abstraction und Spekulation zu verwandeln, hervorgegangen find, gehören schon ihrer Natur nach nicht auf die Kanzel; und, wie der Geistliche über eine theologische Frage dieser Art urtheile? darauf kann die Würksamkeit, welche er als Geisslicher hat und haben soll, unmöglich beruhen; wenn er nur mit aufrichtiger und inniger Ueberzeugung an der reinen biblifchen Glaubenslehre festhält. Doch foll durch diese Erklärung keineswegs die Verbindlichkeit des öffentlich angestellten Predigers bezweifelt und bestritten werden, vor seiner Gemeinde auch über solche Lehrsätze öffentlich zu reden, in denen der unterscheidende Charakter derjenigen ohristlichen Confession entbelten ist, welcher er mit seiner Gemeinde angehört, in so weit nämlich jene Lehrsätze mit den Hauptwahrheiten des chriftlichen Glaubens in Verbindung stehen, und auch ohne Aufwand theologischer Gelehrsamkeit auf der Kanzel dargestellt werden können. Indem die Gemeinden. oder diejenigen, welche befugt find, es im Namen der Gemeinde zu thun, einen Geistlichen berusen, setzen sie auch voraus, dass er derselben Kirche angehöre, dass er mit denjenigen Ansichten von gewissen Hauptwahrheiten des Christenthums; welche in dieser Kirche vorzüglich ausgehildet worden find, und als unterscheidende Kennzeichen derselben betrachtet werden

mussen, übereinstimme, dass er bereit und willig sey, auch durch das Eigenthümliche, was diese Kirche inihrem Lehrbegriffe, ihren Gebräuchen, ihrer anlsern Verfassung hat, den heiligen Endzweck des Christenthums zu fördern. Diese Voraussetzung wird fortdauernd überall als eine gültige betrachtet, nicht eine gewisse, entweder nach und nach im Stillen entstandene, oder ausdrücklich erklärte Uebereinkunft der Gemeinden oder ihrer Repräsentanten den bisherigen Unterschied gewisser Confessionen (wie der reformirton und lutherischen) und die Spaltung über diesen; und jenen Lehrartikel aufgehoben hat. Darum erfüllt ' der Geistliche die Pflichten seines Amtes nicht in ihrem ganzen Umfange und bleibt dem gegebenen Versprechen nicht vollkommen treu, wenn er jenes Eigenthümliche in seinen Vorträgen unbeachtet läst, als etwas unwichtiges und gleichgilltiges behandelt, oder selbst mit der Lehre einer andern Kirche unvermerkt und stillschweigend zu vertauschen sucht. Wie kann es z. B. der Prediger bei einer Evangelischen Gemeinde verantworten, wenn er in denjenigen Amtsvorträgen, welche das heilige Abendmahl als Hauptgegenstand behandeln, das Eigenthümliche, wodurch wir uns als evangelische Christen, wir mögen einer lutherischen, oder einer reformirten, oder einer unirten Gemeinde angehören, von der römisch - katholischen Kirche unterscheiden, niemals berührt? wenn er seine Gemeinde nicht zuweilen (ohne darum in die Sprache der Intoleranz überzugeben) ausdrücklich auf das Irrige der katholischen Idee von einer Verwandlung des Brodes und des Weins in den würklichen Leib und das Blut Jesu Christi aufmerksam macht? wenn er sogar, felbst zur kathotischen Kirche sich hinneigend, in Ausdrücken darüber spricht, welche am Ende auf die Transsubstantiationslehre hinfi hren müssen? Wer

dies nach seiner Ueberzeugung nicht kann, dem steht es ja frei, fich von der Verbindung mit dieser Kirche loszufagen, und in eine andere überzutreten. darum ist es aber auch nach meiner Ueberzeugung ganz recht und billig, dals unsere Prediger auf die Symbolischen Bücher unserer Kirche angewiesen und verpflichtet werden. Es ist bekannt, wie verschieden in unserer Zeit sowohl über das Recht einer Kirche, ihren Geistlichen eine solche Verpflichtung aufzulegen, als über die Zweckmäßigkeit der Sache geurtheilt wird. Wozu, hat man oft gefragt, noch eine besondere Norm der Lehre, da wir die beste und vollkommenste in den Neutestamentlichen Urkunden selbst finden? Mochten solche Glaubensbekenntnisse damals nothig feyn, als fich die Protestantische Kirche zuerst bildete, und durch den Kampf mit der Römischkatholischen Kirche selbst genöthigt ward, ihre Lehren öffentlich und bestimmt darzulegen, zu beweisen. dass sie keineswegs abtrunnig von Christo sey, und sich durch festes Halten an einem bestimmten Lehrtypus kräftiger gegen ihre Feinde zu rüllen - was kann uns bestimmen, noch immer denselben. Werth darauf zu legen, und, wie können wir, bei den Fortschritten, welche die Hermeneutik und Exegese gethan hat, leugnen, dass nicht jede Zeile unserer Symbolischen Bucher ohne Ausnahme vollkommen exegetisch gerechtfertigt werden könne? Sollten uns jene Glaubensbekenntnisse mehr seyn, als ehrwürdige Ueberreste der ersten Zeit der Proteslantischen Kirche, und historische Denkmale, wie das Christenthum in der heiligen Schrift damals angesehen und behandelt worden sey? ten Geistliche, die mit dem Lehrbegriffe der Symbolischen Bücher nicht vollkommen übereinstimmen, der-Verlegenheit ausgesetzt werden, entweder um dieser oder jener einzelnen Abweichung willen aus ihren

Amtsverhältnissen zu treten, oder in ihren öffentlichen Vorträgen zu heucheln, oder ihr eidlich gegebenes Ver-Sprechen zu verletzen? Ohne diesen wichtigen Gegenstand hier erschöpfen zu wollen und zu können, begnüge ich mich nur mit folgenden Andeutungen: 1) Da es einmal verschiedene, durch Verschiedenheit der Interpretation begründete Ansichten über gewisse Punkte der biblischen Glaubenslehre gibt, se kann auch einer kirchlichen Gameinschaft, deren Mitglieder in diesen und jenen Anfichten überstimmen, und das eben als ein charakteristisches Merkmal ihrer, von andern kirchlichen Verbindungen verschiedenen Gemeinschaft betrachten, das Recht nicht abgesprochen werden, einen Lehrtypus darüber aufzustellen, und von denjenigen, welche in ihrer Mitte ein geistliches Amt übernehmen, zu fordern, daß fie fich auf denselben verpflichten lassen. 2) Es müßte offenbar zu einem Katholicismus mitten in der Protestantischen Kirche führen, wenn die von den Kirchenverbesseren des 16. Jahrhunderts abgefassten und durch fie veranlassten \ Glaubensbekenntnisse, in Hinficht des normativen und entscheidenden Ansehens in Augelegenheiten des ehristlichen Glaubens den Urkunden der heiligen Schrift an die Seite gesetzt würden. Am allerwenigsten ist dies jemals den ehrwürdigen und demuthvollen Verfassern dieser Bekenntnisschriften selbst in den Sinn gekommen; und sie würden in der That, ihren obersten bestimmt und deutlich dargelegten Grundsätzen zufolge, gegen jede Uebertragung der höchsten göttlichen Auktorität, welche allein den Offenbarungsurkunden zukommt, auf ihre menschlichen Urkunden selbst am lautesten protestiren. Glaubensbekenntnisse einer Kirche konnen, als menschliche Produkte. als Werke eines gewissen Zeitalters, in welchen diese oder jene bestimmte Art der Auslegung der heiligen

Bücher, dieser oder jener Grad von Erkenntnis der biblischen Glaubenslehre unter den Theologen herrschend ist, keinen Anspruch darauf machen, in aller und jeder Hinsicht als unabänderliche Norm für alle Jahrhunderte dazustehen. So wie die Kirche zur Beförderung der höchsten Endzwecke ihres christlichen Vereins symbola überhaupt entwerfen darf, so muss ihr auch das Recht zustehen, Anderungen in diesen Glaubensbekenntnissen vorzunehmen, sobald sie durch die Forsehungen wahrhaft gelehrter, mit Besonnenheit, Demuth, und christlich - religiösem Geiste erklärender Schriftausleger überzeugt worden ist, dass gewisse Sätze in den bisherigen symbolis nicht exegetisch vertheidigt werden können. Und jeder Einzelne, der überhaupt in solchen Angelegenheiten, vermöge seiner theologischen Einsicht, eine Stimme hat, muss berechtigt feyn, auf solche Aenderungen, wo er sie für nöthig sindet, aufmerkfam zu machen. Aber nur unbefonnene und kenntnisslose Theologen können (wie es hie und da geschehen ist) entweder eine völlige Aufhebung aller Symbole überhaupt, oder eine völlige Umänderung unserer Symbolischen Bücher, und eine Abfassungneuer Glaubensbekenntnisse verlangen. Das erste würde nichts anderes seyn, als eine öffentliche, den Katholiken sehr erfreuliche Erklärung der völlig aufgelößten Einheit unserer Kirche. Das zweite kann ich mit meiner aufrichtigen Ueberzeugung, dass der wefentliche Inhalt unserer Symbolischen Bücher allerdings in der heiligen Schrift selbst klar und deutlich gelehrt werde, und mit meiner Hochschtung gegen die ehrwürdigen Urheber und ersten Beförderer der Kirchenverhellerung nicht vereinigen. Es ist heilige Pflicht der lutherischen Kirche, ihre ehrwürdigen alten Glaubensbekenntnisse in jedem Jahrhunderte aufrecht zu halten. Dies hindert jedoch keineswegs, dass nicht

(nach dem Vorschlage des Verfassers der lesenswerthen Aphorismen zur Erneuerung des kirchlichen Lebens im protestantischen Deutschland, Berlin, 1814. S. 78 fgg.) mit und neben den bisherigen Symbolen auch ein neues, welches fich an die ältern anschliesst, gegeben werde und bestehe, abgefast von den gelehrtesten und religiösesten offenbarungegläubigen Theologen der lutherischen Kirche, oder (wenn die noch jetzt hervortretenden Schwierigkeiten einer Union der Lutheraner und Reformirten einmal besiegt werden sollten) beider Protestantischen Kirchen; ein Symbol, welches die reine, biblische Glaubenslehre noch bestimmter und genauer, als es in gewissen Thei-Ien und Abschnitten unserer Symbolischen Bücher geschehen ist, von weiteren Entwickelungen und Zufatzen, die aus theologischen Streitigkeiten hervorgegangen find, unterscheide, welches diese und jene Stelle, der Schrift, deren Sion, nach dem einstimmigen Urg theil unserer bewährtesten Theologen, allmälig volle kommener gefasst worden ist, richtiger als in früheren Symbolen, deute und erkläre, welches den Verirrungen fowohl des Unglaubens als des Mysticismus unserer Tage (die von den Verfassern jener älteren Symbole noch nicht geahndet und berückfichtigt werden konnten) lebendig und kräftig entgegentrete. 3) Die Beschuldigung, welche man gegen die Kirche öfters erhoben hat, dass sie durch Verpflichtung der Geistlichen auf die Symbolischen Bücher dem Geiste lähmende Fesseln anlege, ist nicht selten aus falschen Vorstellungen von dem eigentlichen Sinn jener Verpflichtung hervorgegangen. Nirgends erwartet und verlangt men von dem Prediger, dass er alle Behauptungen und Sätze unserer Symbolischen Bücher ohne Ausnahme in seinen Religiousvorträgen öffentlich lehre und vertheidige. Eine Forderung in diesem Umfange

aufgestellt, würde eben so wenig mit dem Geiste und der Ablicht der Verfasser jener Glaubensbekenntnisse übereinstimmen, da sie offenbar nur bei ge wissen Sätzen und Stellen die Abficht hatten, hier eine Norm der Lehre aufzustellen\*), als mit der Bestimmung christlicher Religionsvorträge, welche sich moht mit gelehrten theologischen Erörterungen und Distinctionen, sondern mit der einfachen und reinen biblischen Glaubenslehre der Christen überhaupt beschäftigen sollen (ohne dabei die eigenthümlichen aus der Schrift erweisbaren Ansichten der Kirche, welcher \* der Geistliche angehört, in so weit sie allgemein faßlich find, zu übersehen.) Wir sollen nur, als Prediger der Lutherilchen Kirche, diejenigen Sätze der Symbolischen Bücher, welche das Bekenntniss unserer Kirche über gewisse Lehrartikel ausdrücklich an den Tag legen, den rechten Sinn desselben erklären, und die entgegenstehenden Meinungen verwerfen, als Norm der Lehre in unseren Religionsvorträgen betrachten. Wir sollen da, wo wir mit dieser oder jener dogmati-Ichen oder exegetischen Behauptung der Symbolischen Bücher, welche nicht zur norma docendi und zu dem wesentlichen unterscheidenden Charakter unserer Kirche gehört, nicht übereinstimmen können, ungehindert unserer Ueberzeugung in der Lehre folgen - ohne jedoch in öffentlichen Vorträgen, wo jene Punkte berührt werden, auf die von unserer Ansicht abweichende Behauptung jener Männer ausdrücklich hinzuweisen, und gegen die Symbolischen Bücher zu polemisiren. Wie wenig überhaupt eine dogmatische Polemik, die nur ein wissenschaftlich - theologisches

<sup>\*)</sup> Vergl. Bretschneider Handbuch der Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche, 1. Band. Leipzig, 1814. 5. 20 folge.

Interesse hat, auf die Kanzel gehöre, habe ich oben bereits gezeigt. Wir sollen endlich den obersten Grundsatz unserer Symbolischen Bücher, dass die heilige Schrift, als reine und lautere Urkunde göttlicher Offenbarung, und sie allein, die höchste Richtschnur des Glaubens und des Lebens sey und bleibe, mit heiliger Treue sesshalten. Dass man bei der Verpssichtung auf die Symbolischen Bücher hauptsächlich dies letztere beabsichtige, wird fast allgemein anerkannt. Daher erklärt sich wohl, warum die Unzusriedenheit mit dieser bestehenden Verfassung hauptsächlich von Gegnern des ächten christlichen Offenbarungsglaubens geäussert worden ist.

Ein doppeltes Beispiel möge nun das, was in diesem Abschnitte über die zweckmäßige Behandlung positiver Dogmen des Christenthums im allgemeinen bemerkt worden ist, anschaulich erläutern, da mir dieser Punkt vor mehrern andern einer besondern Erläuterung zu bedürsen scheint.

Das erste Beispiel sey des ehrwirdigen Johann Friedrich Wilhelm Jerusalems Predigt von der Natur und den Verrichtungen der Engel, über das Evangelium am Michaelisseste Matth. 18, 1—10. in seiner Sammlung einiger Predigten, 1. Theil. Braunschweig, 1756. 8. S. 425 solgg. Nachdem der Versalser in dem zweckmäsigen Eingange dieser Predigt (dem man nur etwas mehr Gedrängtheit und Kürze wünschen möchte) sowohl den Aberglauben, als den entgegengesetzten Unglauben, der sich bei dieser Lehre immer in verschiedenen Gestalten gezeigt hat, im einer nachdrucksvollen Sprache gerügt, und so gleich ansangs auf die Wichtigkeit und das praktische Interesse einer solchen Betrachtung ausmerksam ge-

macht hatte, wendete er fich S. 451. zur Ausführung selbst, welche in zwei Theile zerfällt, indem zuerst die Lehre der heiligen Schrift von dem Daseyn und der Natur der Engel, zweitens die Lehre von ihren Verrichtungen besonders betrachtet wird. Die Hauptsätze des ersten Theils S. 433 - 449. find folgende: es giebt dergleichen Geister, die wir Engel nennen; sie sind geistige Geschöpfe, ausgezeichnet durch Vollkommenheiten des Verstandes und des Willens, und wahre Glückseligkeit; es läst sich nicht entscheiden, ob sie stets mit einer Art von Körper umgeben, oder von eller Materie gänzlich frei sind; die bilige Schrift erwähnt eine unendliche Menge und gewisse Abtheilungen dieser höberen Geister. Am ausführlichsten werden die beiden ersten Punkte aus der heiligen Schrift entwickelt. Ueber den zweiten erklärt sich Jerusalem 3.8. 437 fg. fo: "Jetzt wollen wir ihre Natur unterfu-,chen. Die heilige Schrift nennt fie ausdrücklich Gei-"fter. Wir führen zum Beweise davon nur den ein-"zigen Spruch aus dem ersten Kapitel des Briefs an die "Hebräer an. Paulus will daselbst den Vorzug Christi "vor allen übrigen Geschöpfen beweisen. Er vergleicht "ihn zu dem Ende mit den allervollkommensten Kreanturen, nämlich den Engeln, und macht daraus den "Schluß: Chrifius müsse unendlich vollkommener seyn. Denn Gott habe zu ihn gefagt; fetze dich zu meiner "Rechten, bis dass ich lege deine Feinde zum Schemel ndeiner Füse; da hingegen die Engel nichts als dienst-"bare Geister wären, ausgesandt, zum Dienste, um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit. ,Wort Geift, wenn es von Engeln gebraucht wird, ,kann unmöglich etwas anderes, als ein denkendes "Wesen bedeuten, welches Verstand und Willen hat. Denn die heilige Schrift legt ihnen beständig die ngrößten Vollkommenheiten des Verstandes und Wilnlens bei. Der Heiland fagt in unserem Texte, dass "fie allezeit das Angeficht Gottes anschauen. Wir ha-"ben schon erwiesen (s. S. 436.), dass diese Redensart "eine deutliche und vollkommene Erkenntnis Gottes "andeute. Im achten Kapitel Johannis steht, dass sie "in der Wahrheit erschaffen worden, worin "die bösen Geister, die von ihnen abgefallen, nicht be-"ständig geblieben wären. Und im Alten Testamente "wird die Redensart, er ist wie ein Engel Gotntes, beständig gebraucht, um die vollkommenste "Weisheit auszudrücken. Die Heiligkeit des Willens "ist eine Folge eines erleuchteten Verstandes. Diese "wird ihnen wiederum in der Schrift auf verschiedene "Art beigelegt. Es heist von ihnen, das fie Gott un-"aufhörlich loben; dass sie allezeit bereit sind, den Wil-"len Gottes zu vollbringen, seine Ehre auszubreiten. "die Glückseligkeit ihrer Mitgeschöpfe zu befördern. Dieses alles find Werke einer vollkommenen Heilig-"keit, worin sie auch jetzo durch die fortdauernde Er-"kenntnis der Wahrheit und des Guten so bestätigt , find, dass sie nunmehr in keine Sünden mehr verfal-Jeu können. Aus dieser Vollkommenheit fliesst end-"lich auch ihre vollkommene Glückseligkeit. "was ist die Glückseligkeit anders, als diejenige lebhafte , und angenehme Empfindung, die aus der Erkenntniss "und aus dem Genusse des Guten entsteht? Gott ist "das allerhöchste Gut, und die Quelle aller Glückselig-"keit! und, je genauer ein Geschöpf mit diesem un-"endlichen Wesen vereinigt ist, je (richtiger: desto) "glückseliger muss nothwendig auch sein Zustand seyn. "Da nun, nach den vorhergehenden Zeugnissen, die "Engel, durch die erleuchteteste Erkenntnis, und den "heiligsten Willen, mit dem höchsten Gute auf das "genaueste verbunden find, so muss auch ihre Glückeligkeit die vollkommenste, reinste und beständigste

"seyn. Die Schrift drückt diese Glückseligkeit mit der "Redensart aus, dass sie beständig vor dem "Throne Gottes stehen. Der Thron Gottes bedeu-"tet die höchste Herrlichkeit desselben. , Throne Gottes stehen, kann also hier nichts anders nheißen, als, daß diese vollkommenen Geister an der "Herrlichkeit, Weisheit, und Güte dieses höchsten ,und allervollkommensten Wesens beständig Theil neh-"men, ohne dass sie in dem Genusse ihrer Glückseligkeit "jemals gestört würden." Man bemerke, wie zweckmässig der Verfasser aus vielen Stellen der biblischen Urkunden gerade diejenigen auswählt, welche die biblischen Belehrungen über die geistige Natur der Engel am kürzesten, einfachsten, anschaulichsten ausgesprochen haben; wie er immer bei dem Wesentlichen stehen bleibt, ohne sich in Untersuchungen und Fragen zu verlieren, welche die scholastische Theologie, bei der Behandlung dieser Lehre mit dialektischem Scharffinn zu erörtern suchte, ohne doch darüber aus den Urkunden der Schrift entscheiden zu können; wie er dabei die Zuhörer auf den nothwendigen. Zusammenhang des einen Punktes mit dem andern aufmerksam macht, und so zugleich die positive biblische Lehre in ihrer Vernunstmässigkeit darstellt. letzte hielt der Verf. hauptfächlich darum für nothwendig, um jenem tadelnswerthen, im Eingange gerügten Unglauben, der überhaupt nichts von solchen höheren Geistern wissen will, zu begegnen. Daher widmet er auch am Ende des ersten Theils S. 443 - 449. noch einen besondern Anhang dem Beweise, dass in allen diesen Belehrungen der Schrift von der Natur der Engel nichts enthalten sey, was die Vernunft anthössig oder unwahrscheinlich nennen könnte. Hier konnte sich die Darstellung etwas kürzer fassen; doch scheint den Verf. die Rücklicht auf die besondern Bedürfnisse, auf

eine gewisse philosophische Bildung seines Publikum zu manchen besondern Erörterungen der Vernunftmäßigkeit jener biblischen Lehren veranlass zu haben. Der zweite Theil, der die Verrichtungen der Engel betrifft. wird in folgenden Hauptlatzen S. 449-458. durchgeführt: Gott bedient fich ihrer zur Verrichtung seines Willens hier auf Erden bei außerordentlichen Fällen: fie find zur Erhaltung und zum Dienste der Frommen bestimmt; Gott hat ihnen vornehmlich die Fürsorge für die Kinder anvertraut. Auch diese Punkte werden vom Verfasser in demselben Geiste behandelt, indem er fich ganz an die Resultate der biblischen Urkunden hält, einige der wichtigsten und anschaulichsten Stellen als Beweise anführt (den ersten jener Hauptsätze ausgenommen, bei welchem die Anführung einzelner Stellen, wie der Vf. selbst erinnert, wegen der großen Menge von Zeugnissen des alten und neuen Testaments nicht nöthig war), und überall bemerklich macht, wie wenig die forschende Vernunst an diesen Wahrheiten einen Anstoss nehmen könne. Aber er sorgt auch in dem letzten Abschnitte der Predigt (S. 458 - 464.) dafür, dass jene ganze zunächst theoretische Betrachtung ein praktisches Interesse gewinne, und beschließt seinen, Vortrag mit äußerst erhebenden und ausprechenden Ermunterungen, auch in der Schöpfung und Bestimmung der Engel die nnendliche Allmacht. Weisheit, und Liebe Gottes zu erkennen, und für die liebevollen Abfichten, welche Gott mit der Beseligung der Menschen hat, selbst thätig zu werden, durch wahre Veredlung unserer selbst, und rasslose Thätigkeit für die Wohlfahrt unserer Brüder. Folgende Stelle (S. 460. folg.) stehe hier als Probe jener tresslichen Anwendung des Dogma: "Wie lange wollen wir uns den gnädigsten Ablichten, die dieser liebreiche Gott für sunfere Wohlfahrt hat, widerletzen? Unglückliche,

"verkehrte Neigungen unfers Herzen! Gott wendet palle möglichen Mittel an, die seine Allmacht und "Weisheit nur erfinden können, um uns zeitlich und "ewig glückselig zu machen; und wir wenden dagegen "alle möglichen Kräfte an, die unser verderbtes Herz "nur hervorbringen kann, um uns aller dieser Glück-"seligkeiten ewig unfähig zu machen. Fremde Ge-"schöpfe freuen fich über unsere Buse; und wir bleiben bei unserer Unbustfertigkeit unempfindlich. Fremde Gelchöpfe forgen für unfere Wohlfahrt; und "wir lauern auf des Verderben unserer eigenen Mitge-"schöpfe, Fremde Geschöpfe suchen die Vollkommen-"heit unseres Geschlechts; und wir arbeiten unermidet nan dem Untergange desselben. Jene Geister, die vor "dem Throne Gottes stehen, die unendlich vollkom-"mener, als wir find, werden mit Freuden unsere "Diener; und wir, die wir alle gleich elend, gleich nunvollkommen find, wir willen nicht, wie wir uns "einer über den andern erheben, wie wir unsere Mit-"brüder verachten, wie wir unsere Mitgeschöpse quä-"len wollen. Wollen wir denn, unserem Geschlechte "zur Schande, die einzigen unempfindlichen und lieb-"losen Geschöpse in der Natur seyn, die zur Ehre Gottes, und zur Vollkommenheit der Welt nichts "beitragen wollen? Die Blumen auf dem Felde preisen "die Allmacht ihres Schöpfers; die Morgensterne lo-"ben ihn, und jauchzen ihm entgegen. Die Engel, "die starken Helden, richten seine Besehle aus, und preisen seine Herrlichkeit. Und wir wollen allein "die Allmacht unsers Gottes nicht fürchten? wir wolplen allein seine Weisheit nicht verehren? wir wollen "allein seine Gute nicht erkennen? u. s. w." Vergl. damit Häfeli Predigt über die Engel, in seinen nachgelassenen Schriften, berausgegeben von D. Stolz, 1. Rand. Winterthur, 18,13, 8. S. 294. folgg.

1ch verbinde damit ein zweites Beispiel aus Reinhards Predigten im Jahre 1800. gehalten. zweitem Band (neue für Minderbegüterte veranstaltete Auflage, Nürnberg und Sulzbach, 1806. 8.) Dieser Band enthält S. 270 folgg. die bekannte Reformationspredigt des Verewigten, in welcher der wichtige Hauptsatz über den Text Römer 3, 23-25. meisterhaft ausgeführt wird: wie fehr unsere Kirche Urfache habe, es nie zu vergeffen, sie sey ihr Daseyn vornehmlich der Erneuerung des Lehrsatzes von der freien Gnade Gottes in Christo Schuldig. Was ich im Allgemeinen über die Zweckmäßigkeit polemi-Scher Predigten erinnert habe, deren Absicht dahin geht, irrige Behauptungen der Zeit, welche mit dem ächten christlichen Glauben, und mit der heiligen Be-Rimmung des Evangelii Jesu unvereinbar find, aus reiner Liebe für die Wahrheit, und heiligem Eifer für die Sache Gottes, anzugreisen, und in ihrer Nichtigkeit darzustellen, kann an dieser Predigt anschaulich nachgewiesen werden. Der Eingang beschäftigt sich mit einer allgemeinen, Wehmuth ausdrückenden Betrachtung, dass sich unsere Kirche von der eigentlichen Lehre Luthers und seiner Freunde immer mehr entferne. und richtet die Aufmerksamkeit der Zuhörer ganz auf die Wichtigkeit der Frage hin, auf welche Hauptund Grundlehre unsere Kirche durch die Anstrengungen Luthers und seiner Gefährten erhauet worden fev. Der erste Theil beweist den aufgestellten Satz: unsere Kirche ist ihr Daseyn vornehmlich der Erneuerung des Lehrsatzes von der freien Gnade Gottes in Christo schuldig, a) aus der Veranlassung, welche Luthern weckte, und in Bewegung setzte, b) aus dem klaren Inhalte unserer Bekenntnisschriften, c) aus dem Eifer, mit welchem Luther diese Lehre vortrug

und einschürfte, d) aus der Gestalt, die unsere Kirche sogleich bei ihrem Entstehen empfing. Wie sehr aber unsere Kirche Ursache habe, diesen Ursprung nie zu vergesien, wird im zweiten Theil an folgenden Sätzen nachgewiesen: a) schon ihrem Stifter ist dies unsere Kirche schuldig, b) der Wahrheit selbst ist sie es schuldig, ihres Ursprungs eingedenk zu seyn. und die große Lehre festzuhalten, die so würksam bei demselben gewesen ist, c) sie darf ihrer Sicherheit wegen weder ihren Ursprung, noch diese Lehre vernachläsfigen, d) die Ruhe ihrer Mitglieder fordert fie dazu Ich wähle zur Erläuterung den zweiten subpars S. 289-292. Denn, wählet, was ihr wollet, beantwortet die wichtige Frage, wie der sundige "Mensch des göttlichen Wohlgefallens theilhastig wer-"den soll, nach der Schrift, oder nach der Vernunft; werdet ihr, wenn ihr vorsichtig und unbefangen sevd. "einen andern Weg zur Besserung, Beruhigung, und "Seligkeit nachweisen können, als den, auf welchen "die Verbesserer der Kirche hinzeigten; werdet ihr micht eingestehen müssen, alles, alles hänge doch zunletzt von der freien Gnade Gottes in Christo ab? Dass "die Schrift dies lehre, wer kann das läugnen, wer "kann es in Zweifel ziehen, wenn er auch nur unsern "Text genauer erwägt? Hat man den Stiftern unserer "Kirche aus der Schrift das Gegentheil beweisen können? "Bestand nicht eben darin ihr großer entscheidender "Sieg, dass man dies nicht vermochte, dass man die "klaren Aussprüche der Schrift über diese Sache durch malle Spitzfindigkeiten der Schule nicht zu verdunkeln "im Stande war? Oder fagt fie uns, nachdem wir fie udurch mehrere Mittel der Auslegung befragen können, sals man zu den Zeiten der Kirchenverbesserung hatte. netwas anderes? Freilich hat man daran gearbeitet, "lie etwas anderes sagen zu lassen. Aber, ist es zu

"verkennen, wie willkürlich, wie gewaltsam man da-"bei zu Werke gegangen ist; welcher Künste und Er-"findangen man sich bedient hat, um Christum, wie "sich Luther in der vorhin angeführten Stelle von den "Sophisten seiner Zeit ausdrückt, in einen Lehrer "zu verwandeln, der nur von guten Wer-"ken predige, und einem Geletzgeber gleich fey; um es unkenntlich zu machen, dass "er Gnade austheile, und sich für den "Weg zum Leben erkläre? Nein, m. Brüder, "wer den redlichen, geraden Sinn Luthers hat, wer "die Schrift ehrt, wie er sie ehrte, und als göttliche "Belehrung gelten lässt; der kann unmöglich etwas "anderes in ihr finden, als er; dem ist die Lehre Got-,tes in Christo eben die heilige, unwidersprechliche "Wahrheit, die sie ihm war. Und, kann denn die "Vernunft sie verwerfen, wenn sie vorlichtig seyn, wenn sie sich nicht Anmaassungen erlauben will, bei "denen sie sich selbst verkennt? Kann sie es läugnen, "dass die Menschen allzumal Sünder sind, und "des Ruhms mangeln, den sie an Gott ha-"ben sollen? Kann sie es läugnen, dass der mensch-"lichen Natur eine Gebrechlichkeit eigen ist, bei der sie "vor den Augen Gottes, und selbst vor dem Bichterstuhl "ihres eigenen Gewillens, stets verwerslich bleibt? "Kann sie es läugnen, dass wir selbst dann, wenn wic "alle unsere Pflichten erfüllen, wenn wir alles leisten "könnten, was wir sollen, noch immer nichts verdienen "würden, noch immer keine Belohnung fordern könn-,ten, weil wir blos unsere Schuldigkeit gethan hätten? "Kann sie es läugnen, dass selbst die vollkommenste "Tugend das nimmermehr gut machen kann, was zu-"vor versehen worden ist, und wenigstens in dieser "Hinficht Gnade nöthig feyn würde? Kann fie endlich "läugnen, das wir eine reine vollendete Tugend we"der beweisen, noch beweisen konnen; dass wir auch bei odem besten Willen täglich sündigen, und uns vor dem "Heiligsten verwerflich machen; dass also gar nicht daran "zu denken ist, sich vor ihm jemals auf eigenes Verdienst ,zu berufen, und von Rechts wegen etwas von ihm "zu fordern? Und bei solchen Umlländen, bei diesen nunwidersprechlichen Wahrheiten und Thatsachen "sollte die Vernunft die Erklärungen nicht erwünscht , und annehmlich finden, die Gott durch Christum ge-,than hat; fie sollte nicht selbst dazu rathen, alle An-"sprüche von eigener Würdigkeit fahren zu lassen, und alles von der Gnade Gottes zu erwarten; fie solle nes nicht für Pflicht halten, fich den Anordnungen "Gottes, der allein bestimmen kann, wie er Sünder "begnadigen will, demüthig und gläubig zu unterwer-"fen? Der Wahrheit, der Wahrheit selbst ift es also "unsere Kirche schuldig, es nie zu vergessen, dass sie "ihr Daseyn vornehmlich der Erneuerung des Lehr-"Satzes von der freien Gnade Gottes in Christi schuldig "ift." Wen fesselt nicht die Klarheit und überzeugende Kraft, mit welcher Reinhard hauptsächlich an dieser Stelle zeigt, wie jene schristmässige, in deutlichen Aussprüchen des Evangelium enthaltene Lehre von der freien Gnade Gottes in Christo so ganz dazu geeignet sey, em heiliges Bedürfnis der menschlichen Natur, welches die Vernunft selbst (wenn wir nicht unser innerstes Selbstbewusstseyn verläugnen wollen) anerkennen muß, aber nicht aus eigener Kraft stillen kann, vollkommen zu befriedigen? \*)

<sup>\*)</sup> Litterärische Nachweisungen einzelner Predigten und Predigtsammlungen, welche christlich - dogmatische Gegenstände betreffen, finden sich in Dahl Lehrbuch der Homiletik, Leipzig, Rostok und Schwerin, 1811. 8. S. 30-60.

## Von den christlich-moralischen Predigten.

Das Wesen des Christenthums ist ein lebendiger Glaube, der in der Liebe thätig wird, d. h. der fich als einen rechten, festen, innigen Glauben durch eine solche Handlungsweise bewährt, deren beseelendes und leitendes Princip wahre Liebe Gottes, Liebe Jesu Chrifli, Liebe unserer Brüder ift. Einen rechten chrifilichen Glauben an Gott, den Vater unser aller, den Herrn und Richter der Lebendigen und der Todten, an Jelum Christum, den Erlöser, der uns mit Gott dem Vater befreundet und versöhnt, der ein Vorgünger und Führer zum Leben und zur feligen Unsterblichkeit geworden ist, der alle Bekenner seines Namens zu einer großen Familie Gottes vereinigt im Himmel und auf Erden, und an den heiligen Geist Gottes, der alle Herzen, die fich ihm willig öffnen, fort und fort erleuchtet, heiligt, und mit Friede und Freude erfüllt, einen folchen Glauben können wir unmöglich mit voller Klarheit auffassen, und in seiner hohen Bedeutung erkennen, ohne zugleich von der Gesinnung jener Liebe durchdrungen und erfüllt zu werden; wo aber diese Liebe Raum im Innersten gewonnen hat, da muss sie auch das ganze Handeln des Menschen leiten und ge-Ilalten. So wie es nun chriftliche Kanzelvorträge giebt, welche sich zunächst mit Darstellung des christlich - religiösen Glaubens in seinem Inhalte, seinem Zusammenhange, seinen Gründen beschäftigen, so sehen wir in einer andern Gattung von Predigten den christichfrommen Wandel in der Liebe, die nothwendige Frucht und lebendige Bewährung des wahren Glaubens, als den Hauptgegenstand hervortreten. philosophische und religiöse Begründung der Rhetorik und Homiletik, S. 353 folgg. Kanzelvorträge alfo, welche dasjenige bald mehr im allgemeinen, bald mehr im einzelnen umfallen, was zu der wahren christlichen, aus dem ächten Glauben kommenden, und diesen Glauben ausdrückenden Liebe gehört, und sich darauf bezieht, nennen wir christlich-moralische Predigten. Nicht allgemeine moralische Betrachtungen und Reden überhaupt, wie sie ein Lehrer der philosophischen Sittenlehre halten würde, wenn er die Resultate der wissenschaftlichen philosophischen Moral vor einem gemischten Publikum popularisiren, und anwendbar machen wollte, erwarten und verlangen wir da, wo Diener der christlichen Kirche von Tugend und Sittlichkeit sprechen. Eine Tugend, wie fie der Heiland selbst in seinem Evangelio gelehrt, in seinem Thun und Würken bewiesen und verherrlicht hat, und, wie die Apostel in ihren Worten verkündigten, und bei ihrer thätigen Nachfolge Christi, überall als den erhabensten Gegenstand des menschlichen Strebens und Ringens betrachteten; eine Tugend, die in dem völligen Ablegen des ganzen alten Menschen, sammt seinen Lüsten und Begierden besteht, und in der Erneuerung durch Jesum Christum, nach dem Ebenbilde Gottes, die auf nichts geringeres ausgeht, als auf die vollkommenste Aehnlichkeit mit Gott; eine Tugeud, die ihre reinsten, edelsten, und kräftigsten Verpflichtungs - und Bewegungsgrunde in dem Willen Gottes findet, wie er von Jesu Christo, dem Sohn des lebendigen Gottes uns verkündigt wird, in dem durch Jefum Christum uns geoffenbarten, auf ewige Liebe gegründeten und zur ewigen Liebe begeisternden kindlichen Verhältnisse zu Gott, und brüderlichen Verhältnisse zu den Menschen, in dem erhabenen Vorbilde des göttlichen Erlösers selbst, in seinem Leiden und Sterben für das Heil der Welt, in seiner Auferstehung und Verherrlichung, und in den großen Verheißungen

und Aussichten in das unendliche Reich Gottes, welche er uns gegeben und eröffnet - eine solche Tugend. in ihrem Wesen, in ihren Aeusserungen, in ihren lautern und reinen Quellen, in ihren himmlischen Würkungen lebendig darzustellen, und christliche Gemüther mit ihr vertraut zu machen, und demjenigen zu wehren und zu steuern, was dem Gedeihen wahrer Tugend entweder in der Menschenwelt überhaupt, oder in dem besondern Geiste der gegenwärtigen Zeit, feindlich entgegenstrebt - dies ist die Aufgabe solcher moralischen Vorträge, welche in einer Homiletik in Betrachtnug kommen. So wie Jesus und die Apostel die Sittenlehre immer genau an die heiligen Wahrheiten und Gegenstände des christlichen Glaubens knupfen; so darf sie auch in ihren chriftlichen Predigten nicht als etwas von der Religionslehre abgesondertes, für sich bestehendes erscheinen, und, wir würden nicht im Geiste Jesu die Tugend verkundigen, und die Menschen zur Tugend auffordern und ermahnen, wenn wir in unsern moralischen Predigten die nothwendige Beziehung der Tugend überhaupt, und ihrer einzelnen Aeußerungen. auf den religiösen Glauben, aus welchem alles wahre Gute kommt, aus dem Auge verlieren wollten. ja doch überhaupt wahre Tugend ohne religiösen Glanben ein Unding, sobald wir auf die Würklichkeit des . menschlichen Lebens sehen, und die Natur des Menschen, wie sie würklich ist, in ihren heiligsten und edelsten Anlagen und Bedürfnissen beachten! Soll also eine moralische Predigt mit Recht den Namen einer christlichen verdienen, so muss sie den Charakter einer moralisch-religiösen Betrachtung an fich tragen.

Auf verschiedenen Wegen aber kann die ellgemeine Bestimmung dieser Gattung von Predigten, die christliche Besserung und Veredlung durch den Vortrag der

religiösen Sittensehre des Christenthums \*), erreicht werden. Es lassen sich nehmlich 1) was den Umfang der zu behandelnden Gegenstände betrifft, allgemeine und specielle moralische Predigten unterscheiden. In den allgemeinen bezieht fich der Hauptfatz auf irgend eine Betrachtung, welche bald das eigenthümliche Wesen, die Quellen und Beförderungsmittel, bald den unendlich hohen Werth der ächten christlichen Geesinnung und Handlungsweise, oder die Gefahren der Tugend, das Verabscheuungswürdige und Tadelnswerthe, das Elend und Verderben der Sünde überhaupt betrifft. Es gehört nothwendig zu einer wahren chriftlichen Veredelung des Menschen, dass man die wahre Tugend, als ein zusammenhangendes Ganzes klar und lebendig erkenne, dass man fich selbst und andere gegen das unselige Vorurtheil verwahre, als ob man die Beobachtung gewisser einzelnen Gebote mit der Verletzung anderer Pflichten. und die fittliche Strenge gegen einzelne Verirrungen und Fehler mit einer gewissen Nachgiebigkeit und Gleichgültigkeit gegen diese und jene sündliche Lieblingsneigung wohl verbinden und vereinigen könne, dass man den christlichen Geist in sich ausnehme, welcher, einmal lebendig im Innersten geworden, das menschliche Gemüth gegen jede Art der Uebertretung des göttlichen Willens waffnet, und für jede Art der christlichen Tugendübung willig und empfänglich macht. Darum find soiche Betrachtungen, wenn fie mit andern Gegenständen abwechseln, und wenn fich

<sup>\*)</sup> Der allgemeine Begriff des christlichen Erbauens, (womit wir die Bestimmung aller christlichen Kanvorträge kurz, treffend, und biblisch bezeichnen) umfasst auch das Fördern der christlichen Besserung und Veredelung. S. meine philosophische und religiöse Begründung der Rhetok und Homiletik, S. 338 solgs.

der Prediger die Gabe zu eigen macht, selbst allgemeine moralische Sätze und Wahrheiten, so oft als möglich, zu individualisiren, und aus diesem oder jenem eigenthümlichen Gesichtspunkte darzustellen, allerdings sehr nothwendig und wichtig. Aus der reichen Fülle erläuternder homiletischer Beispiele, welche hier zu Gebote stehen, begnüge ich mich folgende bemerklich zu machen. Reinhards Predigten im Jahre 1804. gehalten, 1. Band (Nürnberg und Sulzbach. 1805.) N. XX, die wunderbare Gewalt, die uns eine wahre Frömmigkeit über den Geift und das Herz unserer Mitmenschen verschafft (am Johannistage). 2. Band (1805.) N. XXI. Von der Vereinigung der Herzen durch einen frommen Sinn (am Tage Mariä Heimsuchung). N. XXV. In Welchem Sinne das Bestreben. Gott zu dienen, ungetheilt seyn könne und müsse (am 15. Sonntage nach Trinitatis). Reinhards Prédigten 5te Sammlung vom Jahre 1805, I. Band (Nürnberg und Sulzbach, 1806.) N. XII. Ermunterungen zu einem immerwährenden und folgsamen Amfsehen auf Jesum (an einem Busstage über Hebräer 12, 2.). 2. Band (1806.) N. XIII. Warum wir es nie vergessen dürfen, dass man, ohne von neuem geboren zu werden, kein Christ seyn kann (am Sonntage nach Trinitatis). N. XXXIV. Dafs man bei einem pflichtmäßigen und zwar wohlwollenden Verhalten in allen Verlegenheiten am sichersten geht (am 17. Sonntage nach Trinitatis). N. XXXV. Von der Vereinigung des Glaubens und der Liebe bei wahren Christen (am 18. Sonntage nach Trinitatis). Drafeke Predigten für denkende Verehrer Jesu, erste Sammlung (Lüneburg, 1810.)

N.IX. Werinnigst fühlt, dass das Gute, das Höchste sey, auf den ruht heiliger Geist (am Pfingftfeft). N. XI. Fordert die Religion Jesu von ihren Bekennern auch nicht zu viel? (am Michaelisfeste). Zweite Sammlung (1808.) N. II. Ueber gute Grundfätze (am Sonntage Invocavit). N. XL Der Hang, gut zu scheinen (am 8.'Sonntage nach Trinitatis). Dritte Sammlung (1809.) N. XI. Das Wesen der Gewissenhaftigkeit (am Sonntage Exaudi). Vierte Sammlung (1810.) N. IX. Die Kinder des Lichts neben den Kindern der Welt (am 17. Sonntage nach Trinitatis). Von solchen und ähnlichen allgemeinen christlich - moralischen Predigten unterscheide ich die speciellen, welche fich damit beschäftigen, einzelne Pfichtgebote des Christenthums und einzelne Tugenden des Christen in ihrer Natur, ihrem Umfange, ihren Aeußerungen, ihren Gründen, ihren Hülfsmitteln zu erörtern; oder über einzelne Fehler und Sünden zu sprechen, oder besondere Begebenheiten und Verhältnisse des menschlichen Lebens aus dem christlich - moralischen Standpunkte darzustellen \*). Wenn das moralische Urtheil der Menschen zu der gehörigen Klarheit und Bestimmtheit gedeihen, wenn das moralische Gefühl für eine freudige Billigung des Rechten. Guten, Gottgefälligen in allen Verhältnissen und Lagen des Lebens empfänglich werden, wenn der Wille unerschütterliche Festigkeit im Ausführen und Vollbringen des Guten gewinnen soll, so muss dafür ge-

<sup>\*)</sup> Noch specieller sind diejenigen Vorträge, in denen man die Absicht hat, zu einer einzeluen bestimmten guten That (z. B. einem bestimmten Werke der christlichen Wohlthätigkeit) auszusordern. Sie gehören zu den Ka-lualpredigten, von denen ich weiter unten rede.

lorgt werden, dass sich der religiös-moralische Geist des Christenthums auch im Besondern und Einzelnen dem Verstande und Herzen wahrer Bekenner Jesu klar und lebendig darstelle. Die hesondere, den geistlichen-Redner überall leitende Rücklicht auf die Beschaffenheit, und die geistigen Bedürfnisse seiner Zuhörer und seiner Gemeinde (wovon ich weiter unten ausführlicher rede) wird ihm dabei diejenigen Gegenstände leicht an die Hand geben, welche bei seinen Zuhörern am öftersten und am bestimmtesten zur Sprache kommen müßfen, aber ihn auch vor dem homiletischen Missgriffe, schützen, gerade ein solches specielles Verhälmise, in welchem nur einzelne wenige Mitglieder der Gemeinde Stehen, zum Thema einer ganzen moralischen Predigt zu wählen. Es ist z. B. äußerst zweckmäsig. wenn zuweilen ein besonderer Vortrag über die Pflichten der Kinder gegen die Eltern gehalten wird - auch die Erwachsnen sollen nie vergessen, was sie den Eltern schuldig sind - oder, über das christliche Verhalten der Obrigkeit gegen die Bürger, und der Bürger gegen die Obrigkeit - auch hier werden alle Mitglieder der Gemeinde, sie mögen dem kleinen Kreise der obrigkeitlichen Personen selbst angehören, oder dem ungleich größeren Kreise derer, welche gewisse Pflichten gegen die Obrigkeit zu erfüllen haben, an den ausgesprochenen christlich-moralischen Belehrungen und Ermunterungen lebendigen Antheil nehmen können. Unzweckmäßig würde ich dagegen eine Predigt nennen, die sich blos mit den Pflichten der Obrigkeiten selbst, oder mit den Pslichten der Schullehrer beschäftigt - man predigt hier nicht sowohl der Gemeinde im Ganzen, wie es doch in öffentlichen christlichen Religionsvorträgen erwartet wird, als vielmehr einzelnen Individuen, und alles wird auf den eigenthumlichen Würkungskreis dieser Einzelnen bezogen.

christliche Prediger wird schon bei der Behandlung anderer Gegenstände der christlichen Sittenlehre, welche dergleichen ganz specielle Ermahnungen und Warnungen, die fich nicht füglich zum Thema einer ganzen Predigt eignen, zugleich mit umfallen, Gelegenheit und Veranlassung finden, auch über solche Materien zu sagen, was der Geist des Christenthums verlangt. Dass übrigens unfruchtbare kasuistische Untersuchungen, über solche Verhältnisse und Fälle, die sich nicht leicht in der Würklichkeit des menschlichen Lebens finden. und höchstens als moralische Probleme für die Wissenschaft betrachtet werden können, nicht auf die Kanzel gehören, und schon durch den oben ausgesprochenen Grundsatz der Rhetorik ausgeschlossen werden: der Gegenstand einer Rede soll praktisch seyn \*), dass man fich hüten müsse, bei der Erwähnung gewisser menschlicher Laster und ihrer Würkungen nicht in folche specielle Schilderungen übergehen, welche entweder \*\*) Ekel erregen müßten, oder die Neugierde unersahrner Zuhörer reizen würden; dass man überhaupt bei der Darstellung specieller moralischer Gegenstände nicht mehr sage, als der religiöse und moralische Zweck, insbesondere bei dieser Gemeinde, und an diefen Orte verlangt, darf wohl nur mit einem Worte angedeutet werden.

2) Ein anderer eben so wichtiger Unterschied be-

<sup>\*)</sup> Wohl zu beachten find in dieser Hinsicht die Apostolischen Aussprüche 2 Timoth. 2, 23. Titus 3, 9.

<sup>\*\*)</sup> Aeußerst treffend und eindringend z. B. mehrere Stellen in Basilius des Großen Rede πεοι γαστριμαογιας και μεθης, wo er die Trunkenheit und Schwelgeret in ihren schrecklichen Folgen schildert; aber gewisse ekelhaste Würkungen dieser Laster wünschte man doch von dem Redner mehr angedeutet zu sehen, als so bestimmt und anschaulich gezeichnet.

ruht auf der Verschiedenheit derjepigen, der allgemeinen Bestimmung christlich - moralischer Predigten angemessenen, Würkungen, welche zunächst durch diesen oder jenen Vortrag, (er möge nun seinem Umfange nach, ein allgemeiner oder ein specieller seyn), in den Gemüthern der Menschen hervorgebracht werden sollen. Es liegt nothwendig in der Natur der christlichen Besserung und Veredelung, dass der Verkundiger des Evangelium die mannichfaltigen Verhältnisse beachte, in welchen die Denkungs- und Handlungsweise des Menschen, seine ganze fittliche Verfasfung, zum chriftlichen Sittengesetze, und zu dem Wesen der chriftlichen Tugend steht; dass er dem sittlich. schlummernden zum Erwachen, zur Selbsterkenntnisszur aufrichtigen Reue helfe, denjenigen warne und rette, deslen Frömmigkeit und Tugend in Gefahren schwebt, und den Gebesserten immer beharrlicher. umfassender, und lebendiger in seiner Tugendübung mache. Das menschliche Begehrungsvermögen \*) muss von dem geistlichen Redner in Thätigkeit gesetzt werden, dass eine lebhafte, und mit vernünftiger Ueberlegung verknüpfte Verachtung und Verabscheuung des fittlich-Bösen, und eine eben so lebendige und besonnene Liebe und Hochachtung des sittlich-Guten entstehe. Es wird daher 1) strafende warnende, 2) ermunternde und erweckende christlich - moralische Predigten geben. Sowohl das Eine als das Andere kann auf verschiedene Art geschehen. Mann kann a) das Sittlich-Gute felbst bald allgemeiner, bald spe-

<sup>\*)</sup> Vergl. was über die Natur und Absicht der Rede überhaupt in meiner philosophischen und religiösen Begründung der Rhetorik und Homisetik, 4, Kapitel, S. 98-108. gesagt worden ist.

cieller, nach seinem Wesen, seinen Quellen, seinen Würkungen, in seiner Würde und Heiligkeit, in seiner mächtigen, jedes unverdorbene und unbefangene Gemüth anziehenden Gewalt (zur Erweckung und Ermunterung), das Sittlich-schlechte dagegen, bald in der Gattung, bald in der Art, in seiner Thorheit. Niedrigkeit, Verwerflichkeit (zur Beschämung dellen, der ihm huldigt, und zur Warnung für jeden, der in Gefahr kommt, fich deinselben hinzugeben) darstellen. Und dabei giebt es einen doppelten Weg, indem man entweder vom Allgemeinen zum Konkreten herabsteigt, d. h. eine sittlich - gute, oder fittlich - schlechte Denkungs - und Handlungsweise zum Thema der geistlichen Rede wählt, und mit den allgemeinen Erörterungen über die Quellen, die Natur, die Aeußerungen, die Würkungen desselben die Anschaulichkeit der Beispiele verbindet; oder umgekehrt vom Konkreten zum Allgemeinen hinaufsteigt, d. h. das Beispiel eines bestimmten Individuum als Hauptgegenstand betrachtet, und an die lebhaste Darstellung dieses Einzelnen das Allgemeine knüpft. Von jener Art find z. B. in Reinhards Predigten im Jahre 1802. gehalten (Amberg und Sulzbach, 1803. 2. B.) folgende Vorträge: vom ächten Sinn für die Wohlthaten Gottes (über Lucae 1, 39-56.), vom Werthe schneller Entschließungen (wo der Redner eben sowohl das Tadelnswerthe, als das Gute in schnellen Entschließungen darstellt, über Lucae 5, 1-11.), warum doch die, welche im Besitz der wahren Religion zu seyn glauben, so oft durch die Tugenden derer beschämt werden, die im Irrthum zu leben scheinen (über Lucae 14, 11-119.), von dem wichtigen Einfluß, den ein demüthiger Fleis in der christichen Besserung auf unsere Hoffnungen hat (über Matth. 18, 1-11.), über den Wunsch, gewisse Dinge, die uns wichtig

find, noch erleben zu können (über Lucae 1, 22-32.), von der auffallenden Kraftlofigkeit der Vorfätze. die wir zu unserer Besserung fassen (über Lucae 8, 9-Zu den Predigten die fer Art, die vom Konkreten ausgehen, rechne ich namentlich diejenigen, welche die musterhafte, göttliche Gefinnung und Handlungsweise Jesu Christi, in dieser oder jener Hinficht, lebendig als Vorbild darstellen, wie in dem angeführten Jahrgange der Reinhardischen Predigten die Vorträge: Blicke in das hausliche Leben Jesu (über Joh. Ev. 2, 1 - 11.), über das Verhalten Jesu bei Lebensgefahren während seines öffentlichen Lehramtes (über Matth. 15, 21 - 28.), die Spuren der Weisheit und Geistesgröße Jesu bei seinem letzten Einzuge zu Jerusalem (über Matth. 21, 1 - g.) Das Leben Jesu Christi bietet uns eine so reiche Fulle der erhabensten Erscheinungen vollkommener Sittlichkeit und göttlicher Größe des Geistes in menschlichen Verhältnissen und Umgebungen der, dass sich der christliche Prediger verpflichtet fühlen muß, vor allem hauptfächlich aus dieser heiligen Quelle seine erweckenden und ermunternden Beispiele zu schöpfen. den Gebesserten befestigend und flärkend, den Fehlenden und Sittlichgesunkenen beschämend und erschütternd. Dass aber auch andere, in irgend einer religiösen und moralischen Beziehung vorzüglich merkwürdige Persosonen der Geschichte sehr zweckmäßig zu solchen Vorträgen benutzt werden können, davon haben mehrere unserer besten Kanzelredner schätzbare Proben gegeben\*). Z. B. Dräseke Predigten für denkende Verehrer Jesu

<sup>\*)</sup> Sehr brauchbar ist für diesen Zweck Niemeyer Charakteristik der Bibel, 11. 2. Theil, in der 5. Aust ge. Halle, 1794. 95. 3. Theil, 4. Anflage, 1795. 4. Theil, 3. Auflage, 1795. 5. Theil, 2. Auflage, 1795. 8

4. Sammlung, Lüneburg, 1810, N. I. Liebe zu Jesu in einer Reihe biblischer Gemälde (über Matth. 15, 21 — 28. Marci 14, 3 — 9. Lucae 7, 37 — 47. 10, 38 — 42. Joh. 20, 11 — 17.) Lavater vermischte Predigten (Frankfurt und Leipzig, 1773.) N. 6. Der Fall und die Busse des Petrus über Matth. 26, 60-75. Saurin Predigten über die Leidensgeschichte Jesu und andere damit verwandte Materien übersetzt von M. Heyer, 1. Theil (Leipzig, 1760.) N. 8. von der Verzweiflung des Judas über Matth. 27. 3 - 10. Franz Theremin Predigten (Berlin, 1817.) N. 8. David und fsin fterbendes Kind über 2 Samuel 12, 15-23. In der Römisch-katholischen Kirche hat man besonders in der älteren Zeit, nicht selten auch andere Erzählungen, bald aus dem Leben berühmter Kirchenlehrer, bald aus der Geschichte der Heiligen und Märtyrer, bald aus andern Biographicen, bei solchen Vorträgen zum Grunde gelegt\*). Dies kann nun allerdings weit eher gerechtfertigt, werden, als, wenn man fich zu diesem Behuf erdichteter Namen und Erzählungen bediente, welche zwar keine innere Unwahrscheinlichkeit hatten, aber doch von der Phantasie des Redners zusammengesetzt würden. Man entfernt fich dabei nur allzuleicht von dem eigentlich-biblischen Tone der Predigt, und gefällt sich in rednerischen Ausschmückungen, ohne den Zweck der christlichen Erbauung festzuhalten. Und - wozu erdichtete vorbildliche Erzählungen, da die Würklichkeit, insbesondere die biblische Geschichte, den mannichfaltigsten und fruchtbarken Stoff gewährt? (Ich Spreche hier nicht von geistlichen Reden, welche diese oder jene

<sup>\*)</sup> Vergl. Grafer praktische Beredsamkeit der christlichen Kanzel, Augsburg, 1774. 4. 2. Buch. 4. Kapitel von den Exempelpredigten.

Gleichniserede, Parabel, Jesu Christi als Leitfaden betrachten; von ihnen wird weiter unten die Rede seyn.) Aber auch das große und reiche Gebiet der Geschichte ist nicht in gleichem Grade dazu geeignet, Beispiele darzubieten, welche im christlich - moralischen Vorträgen als Hauptgegenstände behandelt werden könnten; denn alles, was dieser Bestimmung entsprechen foll, muss nothwendig in einer nahen und unverkennbaren Beziehung auf den eigenthümlichen Geist des Christenthums, und auf die christliche Kirche erscheinen, und dabei nicht den gelehrten Geschichtsforscher allein, sondern alle Zohörer des Predigers interessiren können, damit nicht die wahre Erbauung der Gemüther einer fremdartigen Beschäftigung weiche. Ich möchte daher die Wahl. der Gegenstände zu folchen moralisch-historise hen Predigten, außer der biblischen Geschichte, größtentheils auf gewille Thatsachen und Personen der christlichen Kirchengeschichte beschränken. dem Publikum des Predigers ohnedem nicht unbekannt find, oder fich wenigstens leicht an diejenigen geschichtlichen Kenntnisse anknüpfen lassen, die bei der Gemeinde, aus dem Schulunterrichte, oder aus dort verbreiteten Büchern, oder aus lokalen Verhältnissen, als bekannt vorausgesetzt werden können. Vergl. die Predigtsammlung: Dräseke Predigten zur dritten Jubelfeier der evangelischen Kirche gehalten, Lüneburg, 1817, Ich nehme solche Vorträge aus, die man in dieser oder jener Gemeinde zum Andenken an die Verdienste und Tugenden eines Verstorbenen bestimmt, Gedächtnisspredigten, eine besondere Art der Casualpredigten. Man kann b) die Entwickelung der Gründe, welche den Menschen überhaupt, und insbesondere den Bekenner Jesu Christi bewegen und verpflichten können und sollen, das Sittlich-verwerfliche

ernstlich zu hassen und zu meiden (so wie das angenommene Böle abzulegen), das Sittlich - Gute zu lieben, und freudig zu vollbringen, als Hauptgegenstand moralischer Predigten behandeln. Z. B. in dem oben angeführten Jahrgange der Reinhardischen Predigten von 1802. 1. B. N. X. Warnungen wider die Nachsicht gegen sundliche Begierden, die man nicht zum Ausbruche kommen lässt (über Matth. 4, 1-11.) N. XXIII. Welche Gefinnungen wir uns zu eigen machen müssen, wenn wir uns einen frölichen Abschied von der Erde bereiten wollen (über Marci 16, 14-20.) 2. B. N. XXVIII. Eine dringende Bitte an alle. dié Binfluss auf ganze Familien haben, überall den Geist einer ächten Frömmigkeit zu zeigen (über Lucae 1, 57-80.) u. a. m. Man kam c) bei christlich - moralischen Predigten hauptsichlich den Zweck im Auge hahen, die Aufmerksamkeit auf die Kräfte und Mittel, welche dem Menschen, und insbesondere dem Christen gegeben sind, das Bösé zu meiden, und das Gute zu üben, oder auf die Versuchungen und Gefahren, welche der Mensch wohl kennen und beachten muss, damit er nicht aus Mangel an Wachlamkeit und Vorsicht von Fehltritten übereilt. und ein Diener der Sünde werde, hinzulenken. ächt - psychologische und christlich - moralische Ascetik, belebt durch anschauliche Beispiele, und immer, so wie die Sittenlehre überhaupt, an heilige Wahrheiten des christlichen Glaubens geknüpft, ist in der That ein sehr wichtiger und fruchtbarer Gegenstand moralischer Predigten. So wie dem Redner überhaupt darum zu thun seyn mus, dass der Zuhörer nicht nur dasjenige bestimmt und deutlich fasse, wofür die Rede. ihn gewinnen soll, nicht nur die Wahrheit, die Nützlichkeit, die Nothwendigkeit der Sache anerkenne und füble, sondern auch überzeugt werde, dass und wie

das geforderte ausführbar und möglich für ihn sey \*); so liegt es auch in dem speciellen Beruse des geistlichen Redners, den Menschen zu einer möglichst klaren und lebendigen Erkenntniss alles desjenigen zu erheben, was seiner höheren geistigen Natur über finnliche Begierde und Leidenschaft, über Macht der Gewohnheit, über herrschenden Geist des Zeitalters, verführendes Beispiel, Irrthum und Wahn den Sieg erkämpfen Vergl. aus dem angeführten Jahrgange der hilft. Reinhardischen Predigten von 1802. B. 1. N. XIV. Wie gut es sey, sich in einer immerwährenden Gemeinschaft mit Gott und einer höheren Welt zu denken (über Lucae 1, 26 - 38.) B. 2. N. XXXII. Dafs. es höchst bedenklich sey, sich in Sachen des Gewissens. auf das Beifpiel solcher Menschen zu berusen, welche den Ruhm der Tugend und Frömmigkeit für fich haben (über Matth. 5, 20-26.) N. XXXIV. Von den Gefahren, welche der natürlichen Güte unfers · Herzens drohen (über Lucae 10, 23 - 37.) N. Dass auch in den Gelegenheiten, etwas XXXVIII. Gutes zu würken, zuweilen Versuchungen liegen, gegen die wir auf unserer Hut seyn müssen (über Lucae 14, 1-11.) N. XXXIX. Warnungen wider den Hass gegen die Wahrheit (über Matth. 22, 34-46.) Man kann endlich d) die lebendige Darstellung des Sittlich - Guten, oder des Sittlich - schlechten selbst, mit einer besondern Erörterung verpflichtender und bewegender Gründe, oder auch beides mit einer Hinweifung auf die Hülfsmittel der freudigen und beharrlichen Uebung des Guten, und der glücklichen Ueberwindung des Bösen vereinigen. Hier bietet sich freilich dem Prediger nicht selten eine so reiche Fulle von Materia-

<sup>\*)</sup> S. meine philosophische und religiöse Begrundung der Rhetorik und Homiletik S. 102 folgg.

lien dar (wenn zumal der moralische Hauptgegenstand selbst, der in diesen Beziehungen dargestellt werden foll, kein specieller, sondern ein allgemeiner ist), dass vor allem die Frage in Betrachtung kommt, ob auch dieser Reichthum von Gedanken, gerade für diesen bestimmten Kreis der Zuhörer, in einem Vortrage, mit der nöthigen Klarheit, Bestimmtheit, und Anschaulichkeit bearbeitet werden könne, ohne die gewöhnlichen und gesetzmässigen Grenzen der Länge, die ein Kanzelvortrag haben kann, zu überschreiten? Sehr gelungene Vorträge dieser Art sind z. B. aus Reinhards Predigten vom Jahre 1798. zweitem B. N. Betrachtungen über den Glauben an die menschliche Tugend (über Matth. 7, 15-23.) N. XXVIII. Vom milden Geiste der Schonung, welcher Christen im Umgange mit andern beseelen soll (über Matth. 18, 1-11.) N. XXX. Dass wir bei unserem Verhalten auch auf die Gedanken anderer Rücklicht nehmen müssen (über Matth. 9, 1-8.)

Specielle Strafpredigten, d. h. christlichmoralische Vorträge, die sich nicht nur im Allgemeinen damit beschäftigen, sittliche Verirrungen und Lasser der Menschen überhaupt, und insbesondere sittliche Mängel und Gebrechen des gegenwärtigen Zeitalters, mit heiligem Ernst und Eifer anzugreisen, sondern hauptsächlich das an einem bestimmten Orte, in einer bestimmten Gemeinde hervortretende Tadelnswerthe und Verdammliche, in seiner mehr oder minder eigenthümlichen Gestaltung, in das Auge fassen, hört man von unsern Kanzeln weit seltener, als in der ältern Zeit. Man hatte bemerkt, wie leicht das Strafen in Predigten seinen gewünschten Eindruck verliere, und seinen Zweck versehle, wenn es zu hänsig wiederkehrt, und

Suche der Gewohnheit wird; wie oft der Tadel über-Spannt und übertrieben worden war, indem man, bei der Anwendung der allgemeinen christlich - moralischen Forderung auf den Wandel einzelner Individuen, die besondere Beschaffenheit der Umstände und Verhältnisse, in welchen sie handelten, zu wanig beachtete, um dernach den größern oder geringern Grad der litt-Hohen Verschuldung mit christlicher Liebe und Weisheit zu beurtheilen; wie fich nicht selten personliche Bitterkeit und Leidenschaft des Predigers unter dem Deckmantel eines amtlichen christlich - moralischen Bifers zu verbergen wulste. Aber, wer möchte um dieser Erfahrungen willen dem Prediger das Recht, Strafpredigten zu halten, und diesen Vorträgen felbit. ihren Werth und ihre Nothwendigkeit absprechen? Das christliche Predigtamt kann in der That seinen heiligen Endzweck nur dann vollkommen und in jeder Hinficht erreichen, wenn dem Geiftlichen auch fernerhin das Recht zugestanden wird, dessen fich Prediger der Vorzeit mit edler Freimüthigkeit, felbst vor Königen und Fürsten bedienten, vor allem diejenigen, welche sein amtlicher Würkungskreis zunachst berührt, an ihre fittlichen Verirrungen zu erinnern, und, wo es nöthig ift, mit Ernft und Nachdruck zu beschämen. Wir halten uns auch hier an den allgemeinen Grundlatz: der Geistliche soll fich als einen achten Nachfolger Jesu Christi und der Apostel bewähren. Mit welchem heiligen Eifer Christus die Sünden seiner Zeitgenossen, seines Volkes, und insbesondere gewisser Stände der judischen Nation bekämpste, wie die Apostel ihren göttlichen Herrn und Meister auch in dieser Freimüthigkeit des Tadels als ihr unwandelbares Vorbild betrachteten, und, wie sie andere zu gleicher Offenheit verpflichteten (z. B. 2 Timoth. 4, 2. 2 Theffal. 3, 15. Titus 2. 15.) ift allen Leforn der evangelischen Ge-

Schichte und der Apostolischen Briefe kinlänglich bekannt. Und, wenn auch zugegeben wird, dass Form und Ausdruck bei der Bestrafung sittlicher Verirrungen nach der Verschiedenheit der Zeiten wechseln mussen: so ist und bleibt doch die Befugniss und Verpflichtungdes Geistlichen, auch unangenehme Wahrheiten, welche fich auf gewille auffallende Erscheinungen der Immoralität an diesem und jenem Orte, und auf einzelne Mitglieder der Gemeinde zunächst beziehen, ohne Menschenfurcht zu verkündigen, in allen Jahrhunderten dieselbe. Es ist um so nothwendiger, dies öffentlicht anzuerkennen, und streng darauf zu halten, da die Erfahrung lehrt, dass viele tadelnswerthe, und das moralische Gefühl empörende Handlungen, bei dem schlaffen Wesen unserer Zeit, und bei der Unvollkommenheit der bürgerlichen Verfassungen, der öffentlichen burgerlichen Ahndung und Bestrafung nicht entgehen, und überhaupt der Staat, auch bei der nöthigen Strenge im Ahnden des Gesetzwidrigen, doch nicht über die Erhaltung und Förderung der Legalität hinausgehen kann, sondern es den Diepern der Kirche überlassen muß, das Unsittliehe, mit der heiligen Kraft, des göttlichen Gesetzes, bei seiner Wurzel anzugreifen und auszurotten. Die übertriebene Scheu vor. Strafpredigten, die man hauptfächlich in unsern Tagen findet, scheint besonders einen doppelten Grund zu Der eine liegt in der leichtsinnigen Denkungsart und dem fittlichen Verderben vieler Prediger:-denn. wer gewohnt ist, die fittlichen Forderungen an fich felbst herabzustimmen, wird sich auch durch die Wahrnehmung des Pflichtwidrigen an andern niemals von einem lebhaften Eifer ergriffen fühlen, und, wen sein eigenes Gewissen in diesem oder jenem Punkte anklagt und verdammt, der wird auch nie den Muth haben. (wenn es ihm nicht ausdrücklich äußerlich geboten

wird), was er fich selbst zu Schulden kommen lässt, mit Worten des Ernstes öffentlich zu rügen. zweite liegt in der ängstlichen Besorgnis, Anstos zu geben, und den Beifall zu verlieren. Diese Furcht läst sich von einer doppelten Seite betrachten, wo sie entweder als etwas moralisch tadelnswerthes, oder als etwas ungegründetes erscheint. Als moralisch tadelnswerth; wenn fie aus Eitelkeit, aus Gefallsucht, aus dem eigennützigen Bestreben entspringt, gewisse für die äußere Lage des Predigers vortheilhafte Verhältnisse und Verbindungen mit einzelnen Individuen, die fich vorzüglich und zunächst von dem ausgesprochenen Tadel getroffen fühlen möchten, zu schonen - die Sache der Wahrheit, Religion, und Tugend muß dem Prediger über allen zeitlichen Verbindungen und Vortheilen stehen. Als etwas Ungegründetes, wenn man dadurch an Würksamkeit, an Einsluss auf die Gemüther der Zuhörer überhaupt zu verlieren fürchtet. Denn. auf den wahrhaft religiösen und von Achtung gegen das Gute durchdrungenen Theil der Zuhörer kann jene Beforgnis ohnedem gar nicht anwendbar seyn. diejenigen, welche zunächst der Tadel strafender Predigten trifft, müssen doch wenigstens stillschweigend anerkennen, dass der Prediger dasRecht dazu habe. dase er (bei eigenem gottgefälligen Streben und Wandel, den ich freilich bei dem Geistlichen voraussetze) aus seinem Innersten mit voller Ueberzeugung rede. dass es moralische Verbindlichkeit für ihn sey und bleibe, seine Missbilligung des Sittlich - bosen laut werden zu lassen \*); und - welche fiegende Gewalt, Sünder zu wecken und zu bessern, schon oft ein ächter

<sup>\*)</sup> Vergl. eine treffliche Stelle darüber in Theremin Schrift: die Beredsamkeit eine Tugend, Berlin, 1814. S. 159 fg.

chriftlich meralischer Eifer an heiliger Stätte bewiesen, haben schon viele treue und thätige Diener des Evangelium aus ihren Amtserfahrungen bezeugt. nur auch ein christlich-moralischer Eifer kann diele gelegnete Würksamkeit haben, ein Eifer aus lauteren, christlichen Gesinnungen, mit Weisheit, mit Gerechtigkeit, mit Liebe. Lauter und rein ist seine Quelle nicht, wenn der Affekt des heftigen Unwillens über persönliche Beleidigung und Kränkung, welche der Prediger von einzelnen Individuen erfahren hat. hinzukommt, und das Gefühl des Unwillens über die fittlich tadelnswerthe Handlung überwältigt; und wo fich dieses dem Blicke der Zuhörer selten entgehende Einmischen persönlicher Bitterkeit und Feindschaft einmal kund gegeben hat, da geht auch die beablichtigte moralische Würksamkeit des Tadels entweder ganz oder zum Theil verloren. Die christliche Weisheit und Gerechtigkeit verlangt, daß der Prediger erst dann mit einer öffentlichen speciellen Rüge hervortrete, wenn er von der Würklichkeit der Thatsache vollkommen überzeugt seyn kann, und, wenn Privatunterredungen mit den einzelnen strafwürdigen Individuen den Zweck der Beschämung und Besserung nicht erreichen können. oder der öffentliche Tadel darum vorgezogen werden mus, weil die straswürdige That öffentlich begangen worden, und zur allgemeinen Kenntniß gekommen und eben darum auch eine laute Abmahnung und Warnung, in der versammelten Gemeinde, um anderer willen nöthig geworden ist; dass man nicht zu oft als Strafprediger auftrete, und eine Sache der Gewohnheit daraus mache; dass es zur rechten Zeit geschehe, wenn die pflichtmässige Sorge für den sittlichen Zustand der Gemeinde dringende Veranlassungen dazu findet. und die heilsamsten Würkungen einer solchen öffentlichen Rüge am leichtesten erwartet werden können;

dass man mit edler Freimüthigkeit rede, ohne Anschen der Person, im Geiste und Tone der heiligen Schrift, mit einer zweckmäßigen Auswahl biblischer Stellen, deren Inhalt fich hauptlächlich und zunächst auf die besondere Art oder Gattung fittlicher Verirrungen bezieht. welche eben jetzt von dem Prediger gerügt werden soll: dals man endlich die verschiedenen Grade der fittlichen Verdorbenheit und Verschuldung wohl beachte. Die christliche Liebe, welche bei allen Ermahnungen und Strafen immer den einen heiligen Zweck im Auge hat, die wahre, aufrichtige, beseligende Sinnmänderung der Gefallenen zu würken, hält fich an eine ernste. würdige und nachdrucksvolle Sprache, und mäßigt den gerechten Eifer, dass er sich nie in leidenschaftlis che Heftigkeit und unwürdigen Spott verwandle. Es wäre zweckwidrig, und mit den jetzt bestehenden Verhältnissen schwerlich zu vereinen, wenn der Prediger die einzelnen Individuen, welche fich eines auffallenden Vergehens schuldig machten, auf der Kanzel mit Angabe der Namen bezeichnen wollte. Ein solches personliches Bestrafen gehört nicht in die eigenthümliche Sphäre öffentlicher, zur gemeinsamen christlichen Erbauung und Andacht bestimmter gottesdienstlicher Versammlungen, und würde den moralischen Zweck der Strafpredigt großentheils, die Gemüther erhitternd, vereiteln. Hier kommt es nur daranf an, dass der einzelne vor sich selbst, in seinem eigenen Innersten gedemüthigt und beschämt, und der übrige Theil der Zuhörer vor der sittlich - schlechten That nachdrücklich gewarnt werde. Darum follen wir aber nicht mit schüchterner Besorgniss fragen, ob man vielleicht die einzelnen, welche von unserem offentlich anszusprechenden Tadel zunächst getroffen werden, in der Gemeinde leicht erkennen werde? Ist einmal die tadelnswerthe Sache fo zur allgemeinen Kenntniß ge-

kommen, dass man von ihr nicht öffentlich reden kann, ohne zugleich eine Erinnerung an bestimmte tadelnswerthe Individuen zu veranlassen - so trage der Sünder seine Schuld - der Geistliche thut seine Pflicht. als Diener der Kirche Christi. Vergl. über diesen Gegenstand die Beiträge zur Beforderung des vernünftigen Denkens in der Religion, o. Heft. Waldau über das evangelische Strafamt im Hallischen Journal für Prediger 13. B. S. 169 ff. Abhandlung über die Geschichte des evangelischen Strafamtes in Zimmermann Menatsschrift für Predigerwissenschaften, 2. B. 3. u. 4. Heft. Joh. Friedrich Teller vom Kanzeleifer im Hallischen Journal 3. B. 2. St. S. 154 ff. Krome: wie hat der Prediger über Schwachheitsfünden zu reden und zu lehren? in Ruperti theologischen Miscellen, 4 Bände, Hamburg, 1820. Brumlun: wie soll man predigen über Unzucht und Keuschheit? im Journal für Prediger 62. B. 2. St. Halle, 1821. (Mehrere ältere Abhandlungen und Schriften hat Hallbauer angeführt in seinem nöthigen Unterricht zur Klugheit erbaulich zu predigen Jena, 1737. S. 413.) Als ein erläuterndes Beispiel vergl. Marezoll Predigt von der Schändlichkeit des Wuchers, kurz nach einer großen Feuersbrunft in Kopenhagen gehalten, in der von ihm herausgegebenen Sammlung: Predigten bei Festtagen und bei besondern Gelegenheiten gehalten, Jena, 1806. 8. S. 535 folgg. \*).

<sup>\*)</sup> Ueber die christlich - moralischen Predigten überhaupt f. Teller neues Magazin für Prediger 1. B. 2. St. Heydenreich Abhandlung im Hallischen Journal für Prediger 34. B. S. 250 folgg. Hess Prüfung der philosophischen und moralischen Predigten, Berlin, 1766. 8. und viele erläuternde Beispiele in den Predigten über die ganze christliche Moral aus den Werken der besten deutschen Redner gesammelt (von Müller), 6 Bände, Giesen, 1786—1790. 8.

In dem Umfange dieser beiden Gattungen geiftlicher Reden, deren Natur und Bestimmung bereits näher betrachtet worden ist, liegen auch diejenigen Predigten, welche man Troftpredigten zu nennen Der eigenthümliche Zweck dieser Vorträge kann kein anderer seyn, als, die Gemüther der Leidenden und Bekümmerten zu derjenigen Beruhigung und Erhebung zu stimmen, welche dem wahren Geiste des Christenthums gemäs ist. Der Grund, warum es vielen Leidenden und Trauernden an dieser Beruhigung und Erhebung mangelt, liegt entweder in falschen und überspannten Vorstellungen von den Leiden des Lebens selbst (indem sie bald ein eingebildetes Uebel für ein würkliches, bald das würkliche, gegenwärtige oder drohende Uebel für größer halten, als es ift), oder darin, dass Wahrheiten des Christenthums, welche die Leiden des Lebens richtig würdigen, und ertragen lehren, gerade jetzt nicht hell und lebendig genug in ihrer Seele find, oder in diesem doppelsen Umstande zugleich. Die Trostpredigten werden also dieser Unvollkommenheit des inneren Zustandes abhelfen müssen. indem sie die Leiden, aus dem Standpunkte der christlichen Religions - und Tugendlehre, in ihrem wahren Lichte, und ihrem Zusammenhange mit dem Leben und mit der Bestimmung des Monschen zeigen. Sie gehören daher bald zu den dogmatisch - praktischen Predigten, wenn sie hauptfächlich damit beschäftigt find, von Glaubenslehren des Christenthums eine beruhigende und tröstende Anwendung zu machen (z. B. die Leiden des Lebens im Lichte der Auferstehung Jesu Christi, oder, dass nichts auf der Welt im-Stande sey, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, oder, über die väterlichen Absichten Gottes bei unverschuldeten Trübsalen); bald zu den christlich-moralischen, wenn wir das Trösten und Beruhi-

gen des Gemüths zunächst als eine Pflicht darstellen. welche der Christ sich selbst, andern Menschen, Gott und dem Erlöser schuldig sey, mit Lehren der christlichen Moral in die genaueste Verbindung setzen, aus moralischen Ansichten (z. B. dem inneren Bewußstseyn, dass man seine Pflicht erfüllt habe, und um des Guten willen leide) entwickeln; bald endlich, mit gleichem Rechte, zu beiden Gattungen, wenn man das eine mit dem andern verbindet, wenn man z. B. über die Fassung spricht, zu welcher sich der wahre Christ auch bei bittern Trennungen des Todes erheben solle. und fowohl die Gründe der Religion darstellt, welche den Christen auch über die schmerzlichten Trennungen dieser Art alfmählig beruhigen können, als die Betrachtung anknupft, dass Mangel an dieser Fassung sehr leicht zu gewissen Pflichtversäumnissen und Fehlern verleite. Um die Bestimmung solcher Vorträge so vollkommen, als möglich, zu erreichen, wird der christliche Prediger hauptsüchlich darauf zu sehen haben. daß die Wahrheiten der christlichen Religions- und Sittenlehre, welche er für seinen Zweck benutzt, sowohl der Natur der Uebel und Leiden, über welche er tröften und beruhigen will, als der inneren Beschaffenheit und äußern Lage der Leidenden angemessen find. Es giebt blos eingebildete, und würkliche Uebel. Dort wird der Prediger dem Trauernden begreiflich zu machen haben, dass die Ursache der Trauer und Unzufriedenheit eigentlich nur in ihm selbst, in seiner einfeitigen Betrachtung des Lebens, in seinen überspannten Erwartungen und Forderungen liege. Hier muss der niederdrückenden Gewalt des würklichen Uebels durch andere christlich - religiöse Betrachtungen über den Zusammenhang aller Ereignisse mit einer weisen, liebevollen, heiligen Weltregierung Gottes, über die Verbindung dieses Lebens mit dem künftigen, über

das Vorbild des leidenden Erlöfers, u. f. w. entgegengearbeitet werden. Es giebt einen Kummer über Leiden, und Unfalle, welche den Leidenden-selbst allein betreffen, und eine Trauer des liebevollen, theilnehmenden Menschen über fremde Leiden. Dort muss der Mensch durch den tröstenden Vortrag dahin gestimmt werden, dass er nicht über sich selbst, und seinem Schicksale das Große Ganze, und, was er andern Menschen schuldig sey, vergesse; hier kommt es hauptsächlich darauf an, dass die edle, zarte, liebenswürdige Theilnahme an dem Schicksal anderer nicht eine hoffnungslose, versweifelnde, unthätige Trauer werde. Es giebt gemeinsame Uebel, deren Druck ein Zeitalter, eine Nation, ein Land, eine Gemeinde empfindet, und specielle, einzelne Individuen betreffende, die nicht zunächst mit dem jedesmaligen Zustande des Ganzen zusammenhängen. Im letzteren Falle wird die Wahl der Troftgründe hauptfächlich davon abhängen, daß man fich mit besonderer Anschaulichkeit in die individuelle Lage, Stimmung, Gemüthsverfessung diefer Einzelnen hineinzuversetzen weiss. Wir unterscheiden leibliche und geistliche Leiden; und es ergiebt sich von selbst, dass diese Verschiedenheit der Leiden. in Hinficht ihrer Natur und Quellen, auch eine verschiedene Anwendung christlich-religiöser und moralischer Wahrheiten nöthig macht. Bald find es gegenwärtige, bald künftige drohende Unfälle und Leiden, welche den Menschen beugen und bekümmern; dort soll die wohlthätige Kraft der christlichen Wahrheit. die schmerzliche Empfindung der Gegenwart, hier aber hanptsächlich die bange Furcht der Zukunft in die nöthigen Grenzen weisen. Bald beziehen sich die Leiden eines Bekümmerten nur auf einzelne drückende Verhältnisse seines Lebens, bald auf seinen gegenwärtigen Zustand überhaupt. Dort werden wir oft Ichon

dadurch wohlthätig auf das Gemüth des Trauernden würken, dass wir auf andere, angenehme, sein Leiden mildernde Verhältnisse, auf die hellen und lichten Punkte seines Lebens hinweisen; hier ist liauptsächlich der Zusammenhang der Gegenwart mit der Zukunft zu beachten, die erhehende Erfahrung, dass der Mensch durch eine trübe und verhängnissvolle Gegenwart nicht selten einer höchst ersreulichen Umwandlung aller Verhaltnisse seines irdischen Zustandes entgegengeführt werde, die himmlische Tröstung der Religion, dass denen, die Gott liehen, alle Dinge zum Besten dienen müssen, und dass die religiöse und sittliche Kraft, welche der Mensch durch Prüfungen der Gegenwart gewinnt, mit der Erziehung und Bildung feines unsterblichen Geistes für die unendliche Zukunft in der genauesten Verbindung steht. Die Leiden sind endlich entweder unverschuldete, oder verschuldete, Schuldlosleidenden bietet die heilige Lehre der Religion, dass der unandliche Weltregierer aus weisen und heiligen Absichten auch über den Guten bisweilen Prüfungen verhänge, die hoffnungsvolle Aussicht, welche das Evangelium auf ein besseres. Leben jenseit des Grabes eröffnet, das Vorbild Jesu Christi Gründe des Trostes und der Erhebung dar. Was aber diejenigen betrifft, die unter den empfindlichen Strafen ihrer fittlichen Verirrungen seufzen, so hat der christliche Prediger allerdings (wie Mosheim in seiner Anweisung. erbaulich zu predigen, Erlangen, 1763. S. 333 fg. Sehr richtig bemerkt) wohl darauf zu achten. dass Menschen, welche getröftet seyn wollen, ohne zu einer aufrichtigen Anerkennung ihrer fittlichen Verschuldung, und wahren Reue gekommen zu seyn, diejenigen tröstenden Betrachtungen, welche sich nur auf Schuldlosleidende, oder auf Gebesserte, aber noch immer mit gewillen unvermeidlichen Folgen ihrer Vergehung

kämpfende beziehen können, nicht fälschlich auf sich felhft anwenden, und eben dadurch noch mehr in ihren littlichen Schlummer eingewiegt werden. Sie bedürfen vor allem einer nachdrücklichen und ernsten Erinnerung an den Zusammenhang ihrer Leiden mit ihren Verläumnissen der Pflicht, und Uebertretungen der Sie müssen sich selbst vor allen göttlichen Gesetze. Dingen klar werden, und zur rechten Erkenntniss ihres Zustandes kommen, das ihnen würklich gehol-Sie müssen, durch die Stimme der christlichen Wahrheit aus ihrem Schlummer geweckt, sich felbst anklagen und verurtheilen, und in tiefer Demuth erkennen, dass nur dem reuevollen Menschen ein Weg geöffnet sei, durch den lebendigen Glauben an den Versöhner und Erlöser der Welt, Gott als verzeihenden Vater wiederzufinden, und aus dem kindlichen Vertrauen auf diese verzeihende Gnade lebendige Kraft zur Besserung zu schöpfen, und eine Beruhigung, welche den Druck der selbstverschuldeten Uebel ruhiger ertragen lehrt. In Beziehung auf diese ganze Gattung von Predigten vergl. Zollikofer Betrachtungen über das Uebel in der Welt, Leipzig, 1787. 8. Fest Verfuch über die Vortheile der Leiden, Leipzig, 1787. 8. und Ebendesselben Beiträge zur Beruhigung und Aufklärung über diejenigen Dinge, die dem Menschen unangenehm find oder seyn können, 5 Bände, Leipzig, 1788-1796. 8. Schuderoff Beiträge zu zweckmässigen Kanzelvorträgen, Braunschweig, 1796.

Indem wir dogmatisch-praktische, und christischmoralische Predigten unterscheiden, bezeichnen wir erschöpsend den ganzen Umsang derjenigen Gegenstände, auf welche der geistliche Redner seine Aufmerksambeit zuerst und zunächst zu richten hat. Da aber das Christenthum, als positive Religion, einen unverkennbaren historischen Charakter hat, und dadurch mit der Geschichte überhaupt zusammenhängt, welche als eine fortgehende Offenbarung Gottes an die Menschen in weiterer Bedeutung erscheint (sobald fie nur mit ächtem christlich - religiösem Sinne erkannt und aufgefasst wird); da es serner die äussere fichtbare Natur als einen Abglanz göttlicher Kraft und Herrlichkeit darstellt, und einzelne Erscheinungen der Natur für erhabene religiöse und moralische Ideen und Wahrheiten benutzt; da es endlich mit seiner Würksamkeit zunächst auf das Innere des Menschen gerichtet ift, die Würde des menschlichen Geistes im hellesten Lichte zeigt, die natürlichen Kräfte und heiligen Bedürfnisse desselben mit göttlicher Weisheit beachtet und befriedigt; so muss auch diese dreifache Sphäre menschlicher Erkenntnis, die Geschichte, die Natur, die Erfahrungsseelenkunde, dem christlichen Prediger sehr nahe liegen, und ihm mannichfaltige Veranlassungen darbieten, den Ausdruck und die Erweckung christlicher Ueberzeugungen, Gefühle, und Entschließungen bisweilen zunächst an einen Gegenstand zu knüpfen, der aus einer solchen Sphäre genommen wird.

## Von christlich-historischen Predigten.

Es war schon oben, bei der Untersuchung des Inhalts und der Bestimmung christlich-moralischer Predigten, von solchen Vorträgen die Rede, welche, um das Sittlich-Gute zur Erneuerung, und Erweckung, oder das Sittlich-Schlechte zur Warnung darzustellen, das Beispiel eines bestimmten Individuum als Hauptgegenstand behandeln, und an dieses Einzelne (Konkrete) das Allgemeine knüpfen. Solche Predigten haben allerdings einen unverkennbaren historischen Charakter, der sich jedoch einzig auf ihre bestimmte morali-

sche Tendenz bezieht. Ich unterscheide von ihnen die eigentlich historischen Predigten, welche sich über irgend einen Gegenstand der Geschiehte ") in anschaulicher und lebendiger Erzählung und Darstellung verbreiten, um überhaupt diejenigen Punkte an ihm hervorzuhaben, welche christlich - religiösen und moralischen Wahrheiten zur Erläuterung, und christlich -religiösen und moralischen Gefühlen und Entschließungen zur Erweckung, Nährung, und Befeltigung die-Dass der Gebrauch der Geschichte überhaupt der Bestimmung christlicher Kanzelvorträge nahe liegt, ergiebt fich leicht, wir mögen nun die eigenthümliche Form der Darstellung, welche die Rede als Rede charakterisirt, oder den eigenthümlichen Stoff geistlicher Reden betrachten. Es kommt, wie in der philosophischen und religiösen Begründung, der Rhetorik und Homiletik gezeigt worden ist, bei der Beredsamkeit derauf an, das klar und bestimmt gedachte auch in lebendige Anschauung zu verwandeln, oder an Anschauung zu knupfen, so, dass mit dem Verstande und der Vernunft, durch die Vermittelung der Einbildungskraft, auch das Gefühl beschäftigt, und das Begehrungsvermögen für einen gewissen Gegenstand in Thätigkeit gesetzt werde. Die Geschichte bietet uns das Einzelne, das Individuelle, das Anschauliche in reicher Fülle dar, um allgemeine Wahrheiten in einzelnen Thatsachen und Erscheinungen, die sich auf jene beziehen, zu versinnlichen, und nicht nur dem Ge-

<sup>\*)</sup> Von der Behandlung derjenigen Thatlachen der Geschichte, welche das Christenthum begründen, z. B. der Geburt und Auserstehung Jesu Christi, kann hier nicht gesprochen werden, da diese zu den Glaubenslehren des Christenthums gehören. Ueber die Pslicht christlicher Prediger, die
Zuhörer auf das Positive im Christenthum hinzusühren, habe
ich mich ohen erklärt.

dächtnisse tiefer einzuprägen, sondern auch dem Herzen näher zu legen. Alles verfinnlichte und individualifirte (sey es nun im andeutenden Symbol, oder in einer Thatfache, welche das Allgemeine in einer bestimmten Form, in Verbindung mit gewissen Eigenthumlichkeiten enthält) haftet leichter in den Vorstellungen des Menschen, befreundet fich schneller mit seinen übrigen Erkenntnissen, interessirt ihn kärker und lebendiger, als der abstrakte Begriff in seiner reinen Abstraktion. Aber auch das Materielle geistlicher Reden, der christlich-religiöse, und moralische Inhalt, führt den Prediger oft und leicht zu einer praktischen Anwendung der Geschichte. Denn zuerst finden heilige Wahrheiten und Lehren des christlichen Glaubens anschauliche Erläuterungen und Bestätigungen in der Geschichte der Menschen, der Völker und des ganzen menschlichen Geschlechtes. Wie wichtig ist z. B. wenn von der natürlichen Empfänglichkeit des menschlichen Geistes für Religion die Rede ist, die Hinweifung auf die bekannte Thatfache, dass man fast unter allen uns bekannt gewordenen Völkern gewisse Spuren von einem religiösen Cultus findet! Welche lehrreiche und fruchtbare Betrachtungen lassen sich öfters an die in der Geschichte uns nachgewiesene allmälige Entwickelung und Ausbildung religiöser Vorstellungen knüpfen! Wie deutlich erkennen wir in der Geschichte das Würken und Walten der göttlichen Vorsehung und Weltregierung, wenn der religiöse Sinn überhaupt schon in uns geweckt worden ist, und, wenn wir die Thatfachen nicht einseitig und abgesondert, sondern in ihrem großen Zusammenhange auffallen und betrachten! Zwar ist nicht jede einzelne Begebenheit für diesen religiösen Zweck geeignet, und der menschliche Geist ist in der That in seiner Erkenntnis und Forschung zu beschränkt, als dass er es wagen dürste,

über die Art und Weise, wie alles Einselne, was geschieht, oder geschehen ist, mit göttlichen Plänen und Rathschlüssen zusammenhänge, apodiktisch zu entscheiden. Aber dem unbefangenen, alles genau beachtenden und vergleichenden, für eine höhere Anficht der Dinge überhaupt empfänglichen Monschen kommen doch fürwahr, bald im eigenen Leben und in den Schicksalen seiner Mitbrüder \*), bald in der Weltgeschichte, Erscheinungen entgegen, die ihm so laut und nachdrücklich das Walten einer ewigen Allmacht, Weisheit, Liebe, Gerechtigkeit und Heiligkeit verkündigen, und ihn so mächtig über die Sinnenwelt erheben, dass er dem heiligen Zuge folgen muss, und immer klarer und deutlicher erkennen, ein großer göttlicher Plan gehe durch alle Geschlechter und Jahrhunderte hindurch, und umfasse das Ganze, wie die Wie erhebend und wichtig, wie unwiderstehligh hinziehend zu einem festen Glauben an. die fittliche Weltordnung und Weltregierung Gottes find namentlich diejenigen Perioden der Weltgeschichte, wo besondere Anstalten für die religiöse und fittliche Erziehung und Bildung der Menschen hervortreten (wie die Stiftung des Mosaismus, die Verkundigung und Begründung des Christenthums, die Reformation \*)! Die Betrachtung der Geschichte ist daher auch eine würksame Belebung religiöser Gefühle und Gesinnungen, sowohl unmittelbar, als mittelbar; un-

<sup>\*)</sup> Einen Reichthum von Beispielen enthält unter andern die Schrist von Wagener: Spuren der Gottheit im anscheinenden Zusalle, 2 Theile, Berlin, 1810. 8. Zum Gebrauch der Geschichte für Religion überhaupt ist auch die Schrist von Wagnitz zu empsehlen: Religionslehren in Beispielen, Halle, 1799. 1800. 2 Theile, 8.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Eschenmager Religionsphilosophie, 1. Theil, Tübingen, 1818, 8. S. 57 folgg.

mittelbar - indem sie religiösen Wahrheiten, deren lebendige Erkenntnis das menschliche Gemüth mit Ehrfurcht, Liebe und Vertrauen zu Gott erfüllen und beseelen mus, zur Erläuterung und Bestätigung dienen kann, mittelbar - indem sie auch solche Gefühle weckt, die zu den religiösen hinleiten, und mit ihnen zusammenhängen. Indem wir den schnellen, unaufhaltsamen, und oft erschütternden Wechsel der Begebenheiten auf dem Schauplatze unserer Erde in das Auge fassen, das Steigen und Fallen mächtiger Nationen, das Aufblühen und Hinfinken großer Monarchieen und weltberühmter Staaten, den Untergang erhabener Denkmale menschlicher Kunst und Weisheit, und uns selbst, in sofern wir mit der Sinnenwelt zusammenhängen, von diesem gewaltigen Strome ergriffen fühlen, durchdringt uns ein Gefühl der Wehmuth über die Hinfälligkeit und Vergänglichkeit des Irdischen, und wir empfinden um so lebendiger und inniger das heilige Bedürfnis, uns mit ganzer Seele an etwas Unveränderliches, Ewiges, über die Sinnenwelt Erhabenes an-Vergl. z. B. Häfeli Predigt über die Vergänglichkeit alles Irdischen und das ewige Bleiben des Wortes des Herrn, in seinen nachgelassenenSchriften, herausgegeben von D. Stolz, 1. Band, Winterther, 1813, 8. S. 121 folgg. Und eben so wenig lässt fich endlich der Zusammenhang verkennen, in welchem die Anwendung der Geschichte mit dem moralischen Endzweck geistlicher Reden steht. Es ist und bleibt zwar eine sehr gegründete Bemerkung, dass Beispiele kein legislatives Ansehen haben, und in der Handlungsweise eines andern kein verpflichtender Grund zu einem gleichen Verhalten liege - das Vorbild des Einen ausgenommen, zu dessen Nachfolge wir als Christen auf das heiligste verpflichtet find - und, dass nicht jede gute Handlung, auf dieselbe Art, und in

denselben Modifikationen von andern, welche nicht in denselben Verhältnissen stehen, vollbracht werden Es ist wahr, dass Menschen, welche selbst dem Laster fröhnen, und daher an menschliche Tugend gar nicht glauben wollen, gern auch bei den besten Handlungen unreine Triebsedern vermuthen. oder die schlechtesten Thaten, die man als warnende Beispiele aufstellt, auf irgend eine Weise zu entschuldigen und zu beschönigen vermögen. Wir gründen die Heiligkeit der Pflicht auf die Aussprüche des göttlichen Willens, die wir in unserer eigenen moralischen Natur, und in der christlichen Offenbarungsurkunde lesen. Aber der einmal geweckte moralische Sinn erkennt gewiss die Würde und Herrlichkeit der Tugend, die fich im Leben und Würken einzelner durch sittliche Größe ausgezeichneter Menschen, und namentlich in dem Zusammenhange ihrer Handlungen unverkennbar für jeden unbefangenen ausgesprochen hat (ob sie gleich nicht in die Seele eines solchen, der überhaupt an keine menschliche Tugend glaubt, weil er sie in sich selbst nicht findet, hineindemonstrirt werden kann), mit einer Anschaulichkeit und Lebendigkeit, welche ihn mächtig flärkt und kräftigt, so wie das Laster in der Würklichkeit abschreckender ist, als in der allgemeinen Betrachtung Erfahrungsmäßig zeigt uns feiner Verwerflichkeit. die Geschichte, welche sittliche Höhe der Mensch erreichen könne, wenn er Gottes Stimme achtet, aber auch, wie er fich tief erniedrige, und seine Würde verleugne, wenn er fich in den Dienst der Leidenschaften und unedlen Begierden hingegeben hat; fie erinnert uns, erweckend und warnend, an die Folgen der Tugend und des Lasters, und an die Lehre der heiligen Schrift: Gerechtigkeit erhöhet ein Volk, aber die Sünde ift der Leute Verderben: sie macht uns eben so auf-

merksam auf die Mittel, durch welche Einzelne das Bole überwanden, und sittlich gute, gebesserte Menschen wurden, als auf die mannichfaltigen Gefahren der/Tugend, denen andere, aus Mangel an Wachsamkeit, an Ausdauer im Kampfe, an religiösem Vertrauen und Gebet, am Ende unterlagen \*). Diese Betrachtungen, und das Vorbild des göttlichen Stifters unserer Religion, der sich nicht selten auf Thatsachen der jüdischen Geschichte zur anschauliehen Erläuterung und Beflätigung seiner Lehren berief, rechtsertigen eine zweckmäßige Anwendung des Historischen in der geistlichen Rede vollkommen. Die Theologen des fiebenzehenden Jahrhunderts legten geraume Zeit auf das Historische im Predigen vorzüglichen Werth, und verschmähten die Profangeschichte nicht; und, wenn es auch dabei nicht an mannichfaltigen Missgriffen gesehlt hat, so ist es doch in der That zu bedauern, dass unsere Prediger nicht häufiger, als es geschieht, ans jener reichen Quelle schöpfen. Die Sache hat freilich ihre Schwierigkeiten, und fordert, außer hi-. storischen Kenntnissen und Belesenheit, auch ein richtig treffendes Urtheil, um nicht nur überhaupt zu be-Rimmen, ob diese oder jene Thatsache einer ungekunstelten und allgemein fastlichen erbaulichen Anwen-. dung und Darstellung fähig sey - die Spuren des göttlichen Waltens und der menschlichen Tugend in der Geschichte find bald heller, bald dunkler - sondern auch zu entscheiden, welche Erzählungen und Beispiele aus der Geschichte gerade für den bestimmten vorliegenden Zweck, gerade für diesen Kreis der Zu-

<sup>\*)</sup> Vergl. Fedderfen Nachrichten von dem Leben und Ende gutgefinnter Menschen, 4 Bände, Speyer, 1780. 81. 8. Wagnitz Moral in Beispielen, Halle, 1795—98. 6 Theile, 8. Lotter Beispiele des Guten, Stuttgart, 1808. 2 B. 8.

hörer geeignet find, und fich an die in ihrem Innern vorhandenen Einfichten und Kenntnille am leichteften Wie viel dabei auf richtiger Auswahl anschließen. beruhe, zeigt sich besonders in den eigentlich-historischen Predigten, in welchen ein Gegenstand der Geschichte (außer dem Umfange derjenigen Thatsachen, die in der heiligen Schrift erzählt werden, und namentlich zur Begründung des Christenthums gehören) das Thema der Rede ausmacht. liegen dem geistlichen Redner allerdings Begebenheiten der christlichen Kirchengeschichte, da wir diefe als die Fortsetzung derjenigen Nachrichten von der Begründung, Ausbreitung, und allmäligen Entwickelung des Christenthums, welche in den heiligen Urkunden der Apostelgeschichte enthalten sind, zu betrachten haben. Wie anschaulich wird es hier dem unbefangenen Gemüthe, dass das Christenthum eine wahrhaft göttliche Lehre und göttliche Anstalt sei. über die Herrschaft des Unglaubens und des Aberglaubens, über die Waffen menschlicher Gewalt und menschlicher Arglist herrlich und glorreich triumphirend, in allen Jahrhunderten und unter allen Nationen, wohin es bis jetzt mit seinen leuchtenden und wärmenden Strahlen gedrungen ift, seine himmlische Kraft bewährend, nach allen Richtungen hin das Wesen des Menschen läuternd, und erhebend, und die heiligen Keime der edelsten Tugenden entwickelnd. pflegend, nährend! Wie höchst interessant und wichtig find insbesondere, in religiöser und moralischer Beziehung, die Nachrichten von der ersten Pslanzung der Kirche Jesu Christi, von dem Siege unserer Religion über Judenthum und Heidenthum, von dem fittlichen und religiösen Zustande der älteften Gemeinden, von Märtyrern der alten Kirche, von den Fügungen der göttlichen Vorsehung, durch welche selbst im Mit-

telalter, in jenen traurigen Zeiten der Finsterniss, und des geistlichen Despotismus, dennoch das Licht des ächten evangelischen Glaubens vor einem völligen Erlöschen bewahrt, und eine bessere Periode im Stillen vorbereitet wurde, von der Reformation selbst in ihrem ihrem Fortgange, ihren segensvollen Entstehen, Würkungen, von den erfreulichen und überraschenden Fortschritten, welche das Christenthum durch Miffionsanstalten und Bibelgesellschaften nach Often und Westen, nach Süden und Norden macht! Vergl. Michael Wolters Erinnerungen an Luthers Reformation, Hamburg, 1799. 8. Häfeli Predigten über die Reformation, Dessau, 1790. 8. Reinhards treffliche Reformationspredigten, unlängst aus den Jahrgängen seiner Predigten von Bertholdt gesammelt, und (bei Seidel, in Sulzbach) mit historischen Erläuterungen herausgegeben. Hess: der Christenlehrer über die Apollelgeschichte, in Predigten, 5 Dekaden, Zurich, 1781 - 86. 8. F. C. Boll Predigten über D. Luthers Leben und Würken, Rostock und Schwerin, 1817. 8. Hoffmann (jetzt Prediger zu Blankenhain bei Eisleben) Predigt: wie wichtig der Rückblick auf die wohlthätig großen Würkungen der Ausbreitung des Christenthums, in den ersten chriftlichen Jahrhunderten, auch für uns sey, ein Verfuch, kirchen - historische Beispiele in Predigten zu benutzen, Eisleben, gedruckt bei Verdion, 1806. 8. Die christliche Kirchengeschichte hat allerdings auch ihre dunkeln und weniger anziehenden Parthieen, wo sie in warnenden Beispielen lehrt, wie man den rechten, lichtvollen Glauben an das Wort Gottes, und den gerechten Eifer für diesen Glauben nicht setten mit Schwärmerei und Fanatismus verwechselt habe, und wie das Wahre, Gute, Heilige öfters von Menschen verkannt, entweiht, gemisbraucht worden sey.

Aber, warum follte man nicht auch folche warnende Beispiele, ohne Anstols für die christlichen Gemeinden, zur Förderung der wahren christlichen Religiosität und Sittlichkeit, in Kanzelvorträgen benutzen. vorausgesetzt, dass man dabei der Geschichte treu bleibt, jede Erscheinung nach den Verhältnissen der Zeit beurtheilt, und jener einseitigen und oberflächlichen Ansicht und Würdigung solcher Thatsachen gehorig vorbeugt, welche der Religion Jesu selbst voreilig aufgebürdet hat, was einzig und allein als Würkung menschlicher Thorheit und Leidenschaft, die nicht empfänglich war, den wahren Geist des Evangelium recht zu erkennen, und zu fassen, betrachtet werden muss? Warum sollte man nicht z. B. bisweilen von dem Verderben des Mittelalters reden, da diese Betrachtung offenbar, außer den Warnungen. welche fie enthält, auch den unendlich hohen Werth der Kirchenverbesserung, und die himmlische Kruft. mit welcher das Evangelium die Werke der Finsterniss zerstörte, in das hellste Licht stellt? Die Kirchenhistorie steht mit der allgemeinen Geschichte der Religionen überhaupt in Verbindung, und auch diese gewährt dem geistlichen Redner manchen beachtungswerthen Stoff für christliche Erbauung. Wie lehrreich ist es z. B. den Geist des Muhammedanismus mit dem Geiste des Christenthums zusammenzustellen, und die Art und Weise, wie Jesus und die Apostel ihre Lehre auf Erden begründeten, mit denjenigen Mitteln zu vergleichen, deren fich Muhammed bediente, um seiner Lehre Eingang und Ansehen zu verschaffen! Wie anschaulich und fruchtbar lassen fich dann allgemeine Betrachtungen über den Werth und die Vorzüge des Christenthums erläutern! Es giebt endlich in der Geschichte der Völker. und in der Geschichte der Menschheit über-

haupt Gegenstände, die sich zum Thema historischer Kanzelvorträge eignen, indem fie bald das göttliche Walten in den Angelegenheiten der Menschen mit vorzüglicher Klarheit beurkunden, bald mit befonderm Ernst und Nachdruck vor menschlichen Verirrungen warnen der die Würde und Vervollkommnungsfähigkeit der menschlichen Natur bewähren, bald mit wichtigen That achen in der Geschichte des Christenthums und der christlichen Kirche zusammenhängen. Vorzüglich kommen hier einzelne merkwürdige Personen und Thatsachen der vaterländischen Geschichte in Betrachtung, an welche der Prediger ohnedem, nach der in manchen Provinzen und Ländern bestehenden Einrichtung, an gewissen Tagen seine Gemeinde zu erinnern verpflichtet wird. z. B. wo es gewöhnlich ist, das Andenken an den Friedensschluss, der einst den verheerenden dreissigjährigen Krieg endigte, oder das Gedächtnils der großen Völkerschlacht bei Leipzig jährlich zu erneuern. Im allgemeinen gilt für die Wahl eines zu historischen Kanzelvorträgen passenden Stoffes der bereits angedeutete Grundfatz, immer nur einen Gegenstand zu wählen, der einer christlich-praktischen Behandlung fähig ist, und der fich an die Kenntnisse und Einsichten, welche den Zuhörern durch Schulunterricht, Erziehung, Lektüre, Umgang mitgetheilt worden find, und bei ihnen vorausgesetzt werden können, gewissermaßen anknüpsen lässt, damit man nicht genöthigt werde, so umständliche historische, geographische, uud ähnliche Erörterungen und Erläuterungen zu geben, das sich die ganze Predigt, statt wahrhaft zu erbauen, in einen historischen Lehrvortrag oder in Erzählung und Beschreibung \*) verwandelt. Bei der Behandlung

<sup>\*)</sup> Dass man überhaupt durch aussührliche Erzählungen und Schilderungen leicht aus dem Charakter der eigentlichen

des gewählten Stoffes betritt man ohnstreitig den richtigen Weg, wenn man auch hier die allgemeine Bestimmung geistlicher Reden fest im Auge behält, die Mittheilung des Historischen nur als ein Mittel für die christliche Erbauung betrachtet, nie das wissenschaftlich - historische Interesse hervortreten und obwalten läßt (um fich als einen gelehrten Mannezu zeigen, und mit seiner Belesenheit auf der Kanzel zu glänzen). und die Thatfachen nie durch übertreibende Schilderungen und oratorisches Pathos entstellt. Ich fetze übrigens voraus, dass überhaupt Kanzelvorträge dieser Art, welche fich nicht mit Thatlachen der Bibel, und namentlich mit den zur Begründung des Christenthums gehörenden heiligen Thatfachen, sondern mit andern historischen Gegenständen beschäftigen, den selteneren gehören müssen. Ueber diese ganze Materie vergl. Wagnitz Memorabilien den Predigern des 19. Jahrhunderts gewidmet, 1. B. Neue homiletisch - kritische Blätter von 1804. Quartal S. 196 folgg. Heydenreichs Abhandlung in Tellers neuem Magazin für Prediger 5. B. S. 27 folgg. Das Hallische Predigerjournal 54. B. 3. St. von 1808. 58. B. 3. St. von 1813. Herders Werke zur Religion und Theologie 10. B. S. 33 folgg-Pahl über Benutzung der Geschichte in Kanzelvorträgen nebst (vorzüglich beachtungswerthen) Zusätzen von Tzschirner in Tzschirners Memorabilien für das Studium und die Amtsführung des Predigers, 3. B. 1. St. Leipzig, 1812. Beispiele historischer Predigten finden fich in folgenden Sammlungen: Sturm Predigten über einige Familiengeschichten der Bibel, 2 Bändchen, Hamburg, 1783. 85. 8. Rosenmüllers

Rede fallen könne, wird weiter unten an einem andern Orte gezeigt werden.

Betrachtungen über merkwürdige Begebenheiten des 18. Jahrhunderts, Leipzig, 1801. 8. Stolz historische Predigten 1. und 2. Theil, Jéna, 1805. 6. 7. Ebendesselben Predigten über die Merkwürdigkeiten des 18. Jahrhunderts, 8 Hefte, Altenburg und Erfart, 1801. 2. (mehr belehrende Vorträge, als eigentliche Reden zur Erbauung.) Unter die historischen Kanzelvorträge sind, ihrem Stoffe nach, die in der katholischen Kirche gewöhnlichen Lobreden auf Märtyrer und Heilige der christlichen Kirche zu rechnen. Es ist nicht zu läugnen, dass die lebendige Darstellung des Lebens und der Verdienste einzelner durch Festigkeit des Glaubens, und sittlich - guten Wandel ausgezeichneter Christen die Zuhörer in hohem Grade erbauen könne, zumal, da man in der katholischen Kirche, wo das Andenken an berühmte Märtyrer und Heilige an gewissen Tagen jährlich gefeiert wird, auch mit Recht bei den Zuhörern eine gewisse, wenn auch unvollkommene, historische Kenntniss von dem Gegenstande der Lobrede voraussetzen kann und darf. Es mangelt auch in der That in diesem Gebiete nicht an Meisterwerken der katholischen Kanzelbered-Samkeit, Vergl. Flexiers von Reval geistliche Reden, übersetzt von Herwig, Augsburg, 1779. Ludwig Bourdaloue sammtliche Predigten, aus dem Französischen übersetzt, 11. und 12. Theil, Prag, 1766. 8. Unverkennbar find aber auch die homiletischen Missgriffe, welche in dieser Gattung häufig zum Vorschein kommen, indem man bald unstatthafte Legenden statt bewährter historischer Thatsachen ergreift, bald durch oratorisches Pathos die Wahrheit entstellt, durch Witz, Phantasie, historische Gelehrsamkeit zu glänzen sucht, und, einzig mit der Erzählung und lobenden Schilderung selbst beschäftigt, den praktischen Zweck der Rede, religiöse Betrachtungen anzuknüpfen.

und sittlich-gute Entschliessungen, durch den erweckten Nachahmungseifer, zu befestigen, in den Hintergrund treten lässt, oder ganz aus dem Auge Ueber solche Verirrungen klagen schon Gisbert: die christliche Beredsamkeit, aus dem Franzöfischen übersetzt von Kornrumpff, Leipzig, 1740. 8. S. 427 ff. und Grafer in der praktischen Beredsamkeit der christlichen Kanzel, 2. Auflage, Augsburg, 1779. S. 5 folgg. Diese Bemerkungen find im Allgemeinen zugleich auf die auch in der protestantischen Kirche gewöhnlichen Gedächtnisspredigten auf Verstorbene und Leichenpredigten anwendbar. Unpartheyische Wahrheit (gleich entfernt von unwürdiger Schmeichelei, wie vom lieblosen Richten, und schonungsloser Härte gegen die Familie des Verstorbenen) und Förderung der christlichen Erbauung sey und bleibe auch hier dem Prediger das erste Gesetz.

Die Untersuchung über den zweckmäsigen Inhalt historischer Predigten führt von selbst die Frage herbei: ob Gegenstände der Politik auf die Kanzel gehören? Dass der eigentliche Politiker und politische Redner in einer ganz andern Sphäre lebe, als der Geistliche, kann und darf ich hier als etwas entschiedenes, schon in der philosophischen und religiösen Begründung der Rhetorik und Homiletik erwiesenes voraussetzen. Beurtheilung der Staatsangelegenheiten und das Staatsinteresse kann, an sich betrachtet, nicht in das höhere Gebiet der christlichen Erbauung hineingezogen werden, obgleich das wahre Interesse des Staats nothwendig durch diejenige Bildung gewinnen mus, welche die wahre Erbauung in menschlichen Seelen fördert. So wenig der Staat über die Kirche herrschen darf, so wenig hat der Prediger die Besugnis, sein Urtheil über die größere oder geringere Zweckmäßig-

keit bürgerlicher Anordnungen und Einrichtungen auf der Kanzel abzugeben (sie müssten denn offenbar den heiligen Zweck der christlichen Kirche beeinträchtigen und stören wollen), oder als ein politischer Rathgeber an heiliger Stätte aufzutreten. Daß er zuweilen von den Pflichten der Regierenden und Vorgesetzten, so wie von den Pflichten der Unterthanen und Untergebenen spricht, gehört zu dem moralischen Inhalte der Predigten, und macht den Kanzelvortrag noch nicht zu einem politischen. Demohugeachtet kann der Geistliche wohl durch gewisse eigenthümliche Zeitverhältnisse verpflichtet und veranlasst werden. seinen Vorträgen eine politisch-religiöse und moralische Richtung zu geben. Wenn der Gang der öffentlichen Angelegenheiten eine Wendung nimmt, welche die Freunde und thätigen Beförderer der gemeinen Wohlfahrt beunruhigt und bekümmert, wenn Veränderungen eintreten, welche mit der Gerechtigkeit der göttlichen Weltregierung zu streiten scheinen, wenn! das Interesse des Staats verlangt, dass alle Bürger mehr als gewöhnlichen Antheil an den öffentlichen Ereignissen nehmen, und fich nicht bedenken, für die Erhaltung der Freiheit und Wohlfahrt des Vaterlandes auch harte und beschwerliche Entsagungen und Opfer zu tragen und zu dulden; dann ist es Pflicht für den Prediger, dass er seine Zuhörer auch hier auf den richtigen religiösen und moralischen Standpunkt stelle, auf welchem Christen immer, bei jedem Wechsel äußerer Dinge stehen, und namentlich in bedenklichen Zeiten sich fest behäupten müssen. Wie wichtig es sey, den Gang der öflentlichen Angelegenheiten immer mit Religion aufzufassen, sich von dem ersten Eindruck nicht beherrschen zu lassen, an der Gerechtigkeit, Liebe, Weisheit Gottes niemals zu verzweifeln, nie zu vergessen, dass der Blick des Menschen

kurzfichtig sey, und, dass fich von jeher felbst aus er-Schütternden Bewegungen und traurigen Verwirrungen am Ende heilsame Folgen für einzelne Staaten und Völker; oder für die Menschheit im Ganzen entwikkelten - wie sich der Christ namentlich in bedenklichen Zeiten als einen guten Bürger bewähren könne und solle, und in den Zeiten der Gefahr, des Kampfes, der allgemeinen Bewegung heilsame Uebung und Prüfung seines Vertrauens, seiner Unerschrockenheit, seiner uneigennützigen Liebe finde - wie sich die christliche Weisheit und Klugheit, welche das Unvermeidliche erträgt, und sich nicht zu sehwärmerischen Plänen hinreißen läst, und in politischen oder politisch-religiösen Fanatismus verirrt, mit warmem Interesse für das Beste des Vaterlandes, mit einer lebendigen gesetzlichen Thätigkeit, mit Wahrheitsliebe und Unpartheilichkeit vereinige - dies deutlich und lebhaft zu erkennen und zu fühlen, ist für Christengemeinden, in solchen Zeitverhaltnissen, ein wahrhaft dringendes Bedürfniss. Und, wenn der Prediger gerade darauf sein Hauptaugenmerk in solchen Vorträgen richtet, durchdrungen vom Geiste des chriftlichen Glaubens und der christlichen Liebe, so kann ihn durchaus nicht der Vorwurf treffen, dass er sich unberufen in fremdertige Dinge mische, oder den gegenseitigen Hals politischer Partheien, von denen nicht selten iede den rechten Weg verfehlt, indem sie die scharfsten Gegensätze leidenschaftlich ergreisen, nähre und begünstige. Beispiele solcher Kanzelvorträge, die eine politisch-religiöse Richtung haben, geben Hahn's politische Predigten, 2 B. Leipzig, 1797. 1800. 8. Krause Predigten über einige Landesgesetze, Leip-1797. 8. Einzelne Vorträge in Reinhards Predigtsammlungen, z. B. tröstende Blicke auf den Gang der großen Weltbegebenheiten, im Jahrgange Theorie d. Beredf. Th. 2.

1806. 2. B. von der schädlichen Fühllofigkeit bei den Erscheinungen der Zeit, Jahrg. 1807. 2. B. von dem Rillen Achten auf den Rath Gottes bei räthselhasten Erscheinungen der Zeit, Jahrg. 1809. 2. B. ke's Sammlung: Deutschlands Wiedergeburt, verkündigt und gefeiert durch eine Reihe evangelischer Reden im Laufe des Jahres 1813. 2 Theile, Lüneburg. 1817. 1818. 8. Desselb en Predigten: Christus an das Geschlecht dieser Zeit, 1819. nebst der ersten Zugabe: die Gettesstadt und die Löwengrube, 1820. Ueber den Gegenstand selbst im Allgemeinen vergl. Löffler Vorrede zu f. Predigten mit Rücklicht auf die Begebenheiten und den Geist des gegenwärtigen Zeitalters, Gotha, 1795. 8. Pischon Abhandlung in seinen Predigten an Festtagen gehalten, 1794. Hallische Journal für Prediger, 31. B. S. 273 folgg. 54. B. 3. St. von 1808. 58. B. 3. St. von 1813. Drafeke über die Pflicht des christlichen Predigers, in seinen Vorträgen die Zeit und ihre großen Begebenheiten zur Sprache zu bringen, in Schuderoffs neuem Journal für Veredelung des Prediger - und Schullehrerstandes, 7. Jahrgange 1. B. 2. St. Altenburg, 1814. vergl. mit Schuderoffs Auflatze in eben diesem Journale, 2. B. 2. St.

## Von christichen Naturbetrachtungen.

Wer die äußere Natur in ihrer unendlichen Mannichfeltigkeit und Fülle, in ihrer bewunderungswürdigen Zweckmäßigkeit, Ordnung, Erhabenheit, und Pracht mit unbefangenem Geiste zu betrachten, und durch diese Anschauung sein höheres, religiöses und stitliches Leben zu nähren und zu flärken gewohnt ist, kann es nicht befremdend finden, dass wir auch christlichen Naturbetrachtungen eine Stelle in der Homiletik

anweisen. Es versteht sich von selbst, dass wir hier weder an solche Belehrungen denken, die zunächst das willenschaftliche Interesse der Naturforschung in das Auge fassen, noch an solche Schilderungen der schönen Natur, welche allein dem Naturdichter, nicht dem religiösen und geistlichen Redner angehören, weil man bei ihnen keinen andern Zweck bemerkt, als die Darstellung des Schönen selbst zu einem freien und un. interessirten Wohlgesallen. Den Namen christlicher Naturbetrachtungen können nur solche Vorträge behaupten, in denen man die Gegenstände und Er-Scheinungen der äusseren Natur zu einer würksamen Erweckung, Unterhaltung, Befestigung, Belebung christlich - religiöser und sittlicher Ideen, Ueberzeugungen, Grundfatze, Gefühle, und Bestrebungen be-Und in der That, die besondere Anschauung der äußeren Natur ist sowohl für die religiöse, als für die sittliche Bildung des Menschen von unverkennbarer Wichtigkeit. Unbefangene Lehrer der Religion haben nie daran gezweiselt, dass uns im Tempel der Natur große Wahrheiten verkündet, dass religiöse Ueberzeugungen und Gefühle in ihren heiligen Hallen geweckt und mächtig befestigt werden. An ihren Werken können und sollen wir die grenzenlose unwandelbare Allmacht, Weisheit, Liebe des Schöpfers, und seine allwaltende, ernährende, schützende, lenkende, und segnende Vorsehung erkennen, dies hat schon das graue Alterthum mit tiefer Empfindung ausgesprochen. Das göttliche Buch, die Bibel, die mit der Offenbarung Gottes in der Schöpfung beginnt, hat uns dazu die kräftigste Ermunterung und Anleitung gegeben. Vergl. z. B. aus dem einzigen Psalmenbuch den 19. 65. 92. 95. 104. 105. 106. 107. 111. 148. Plalm und aus dem N. T. Matth. 6, 26-29. 10, 29. Röm. 1, 19. 20. Apostelgeschichte 14, 17, 17, 27. Hat es doch auch der Urheber der kritischen Philosophie, welche vermöge ihrer Principien die Anwendung solcher Naturbetrachtungen für die religiöse Erkenntnis nicht begünstigt, und dagegen die innere moralische Natur des Menschen als die einzige Grundlage des religiösen Glaubens betrachtet, eingestehen müssen, kein Argument für das, göttliche Seyn und Wesen sey alter und dem natürlichen Sinne des Menschen einleuchtender, als das phyfiko - theologische. Und, wenn auch der kritischen Philosophie der Unterschied zugegeben wird, welchen fie zwischen den Dingen an sich, und zwischen den Dingen, wie sie uns erscheinen; zu machen pflegt; so können wir doch die Frage nicht zurückweisen: woher kommt es, dass die Dinge an fich für uns in dieser herrlichen, planvollen Ordnung, die uns von selbst, ganz ungesucht entgegenkommt, vorhanden find? Dass sie uns so erscheinen? Wie können wir umhin, etwas absichtliches in dieser Gestaltung der Dinge anzuerkennen, und bei der Absicht an eine verständige Kraft zu denken, welche die Einrichtung getroffen hat, dass fich die Dinge in dem Weltganzen uns als etwas so zweckmässiges, erhabenes, und schönes darstellen? Wie undenkbar wäre die Annahme, dass in den Dingen an sich keine Ordnung, oder eine minder vollkommene herrschen sollte, da wir sie in den Erscheinungen finden! Wenn wir auch ohne Bedenken emräumen, dass der Mensch in der Beurtheilung der einzelnen Zwecke, für welche gewisse Gegenstände und Veränderungen in der Natur bestimmt find, sehr leicht irren könne, da unsere Kenntnis der Natur noch lange nicht vollendet ist; so kann doch darum unsere Grundansicht von der Natur, als einem Inbegriffe ablichtsvoller Einrichtungen und Anstalten überhaupt, keineswegs als eine Täuschung be-

Denn auf der einen Seite erkennen trachtet werden. wir uns felbit als Wesen an, welche für einen gewissen Zweck vorhanden find, und fühlen uns, als vernünf. tig-freie und moralische Wesen verbunden, immer nach bestimmten Endzwecken zu handeln; und auf der andern Seite leuchtet die weise Zweckmässigkeit in der äußeren Natur nicht blos da hervor, wo wir uns mit der Erforschung der Absichten dieses und jenes Gegenstandes beschäftigen, sondern auch häufig ganz ungesucht, und höchst überraschend. sen, die mit Vernunft auf diesem großen, herrlichen Schauplatze leben, können wir nicht anders - wir müssen die objective Realität jener Betrachtung der Natur; als eines zweckmäßigen und weise geordneten Ganzen anerkennen (ob wir fie gleich nicht aus dem innersten Wesen der Dinge heraus demonstriren), wir müllen eben so die ganze Natur auf einen verständigen, weisen, allmächtigen, liebevollen Ordner derselben zurückführen, wie wir genöthigt find, den letzten und hochsten Grund der Existenz aller Dinge in einem ewigen, durch sich selbst bestehenden Wesen zu finden, wenn wir uns nicht selbst widerstreiten, wenn wir einig mit uns selbst werden wollen im Denken und Erkennen, Man hat diese religiöse Betrachtung der Natur auch darum in Anspruch genommen, weil man bei allen Spuren der Weisheit und Zweckmäßigkeit in der Außenwelt auch mannichfaltige Umegelmäßigkeiten und Störungen der Ordnung finde. fen uns dagegen auf die Erfahrung, dass auch solche Erscheinungen in der Natur, welche in ihren nächsten Folgen erschütternd und zerstörend find, in anderer Hinlicht wohlthätige Würkungen hervorbringen, und, was für den Augenblick die Harmonie des Ganzen flört, späterhin ein Beforderungsmittel derselben wird. Je tiefer unsere Forschungen in den Zusammenhang der

Dinge eindringen, desto hellere Spuren der planmäsigsten Verknüpfung kommen uns überall entgegen. und wir fühlen uns dadurch zu dem analogischen Schluß berechtigt! wenn unsere Kenntnis der äußeren Natur in jeder Hinlicht vollkommen wäre, so würde fie uns auch in ihrer ganzen Vollkommenheit erscheinen, die kunftvolle Harmonie im unendlichen Weltgebäude. Wir find in jeder Hinficht befugt und verpflichtet, auch aus dem großen Buche der Natur das Dafeyn und Würken, die Herrlichkeit und Große Gottes zu verkündigen. Der geläuterte Glaube an Unsterblichkeit setzt freilich den Gedanken an Gott als einen im Gemüthe des Menschen lebendigen und herrschenden voraus. Aber der große Tempel der Natur richtet auch unsere Aufmerksamkeit durch die erhabensten und mannichfaltigsten Wunder auf Eigenschaften, Gefinnungen. Anstalten und Gesetze dez höchsten Wesens hin, mit welchen der Glaube an eine ewige und höhere Bestimmung jedes Menschen in der genauesten Verbindung steht - auf eine Allmacht Gottes, die auch das Todte zu beleben vermag, und, was noch nicht ist, in das Daseyn ruft - auf eine Weisheit Gottes, die das Verhältnis, in welchem die mannichfaltigsten Anlagen und Kräfte der Geschöpfe zu demjenigen fishen, was von ihnen geschehen, und durch fie geleistet werden soll, mit der vollkommensten Einficht abgewogen hat, und keine Kraft verschwendet (wie könnte sie unsern Geist, den für das kurze flüchtige Erdenleben wiel zu reichlich ausgestatteten, unendlich-bild amen, über die Schranken der Gegenwart weit hinausstrebenden Geilt des Menschen einer Vernichtung Preis geben?) - auf eine Liebe Gottes, die väterlich dafür gesorgt hat, dass kein Geschöpf mit seinen nothwendigen Naturtrieben in einem Widerspruche stehe (und diese ewige Liebe, die uns

so sichthar ausgezeichnet hat vor allen Geschöpfen dieler Erde, follte in unser Wesen diese natürliche Schen vor jedem Gedanken an völlige Vernichtung, dieses sehnliche Verlangen nach einem grenzenlosen Leben und Würken und Fortschreiten so tief genflanzt haben, ohne uns wirklich die Unsterblichkeit und ein ewiges Daseyn zu gewähren, ohne wirklich zu erfüllen, was jener Naturtrieb uns verkündet?), Der christliche Prediger wird freilich nie vergessen, dass es doch eigentlich Christus sey, der Leben und unvergängliches Wesen vollkommen an das Licht gebracht, und dass wir es eigentlich dem Geiste des Christenthums verdanken. zu demjenigen Standpunkte der ächt religiölen Betrachtung und Anschauung gekommen zu seyn, auf welchem wir stehen, wann wir auch in dem Tempel der Natur die herrliche Predigt vom Daseyn Gottes und von Chriftlich - religiöse der Unsterblichkeit vernehmen. Naturbetrachtungen find übrigens auch darum dem Endzweck der geistlichen Rede vollkommen gemäß, weil die Natur in ihren unendlichen Räumen dem nachdenkenden Geiste des Menschen mannichfaltige Gegenstände und Veränderungen darbietet, in denen wir lehrreiche Bilder (Symbole) religiöser Wahrheiten finden. Sie befriedigt in mehr als einer Hinficht das tiefe Bedürfnis der menschlichen Seele, fich in dem Einzelnen das Allgemeine, in dem Endlichen das Unendliche, in dem Sichtbaren das Unsichtbare anschaulich und lebendig zu vergegenwärtigen: zweckmäßige und würdige Symbole geben der Relie gion Anschaulichkeit, Wärme und Leben, und können der Reinigkeit und Lauterkeit der religiösen Erkenntnis niemals nachtheilig werden, wenn wir sie immer mit klarem Bewustleyn dessen, was wir dabei denken, als Symbole betrachten, als blosse Hinden. tungen af die heiligen Gegenstände des Glaubens.

die über alle menschliche Erfahrung und Anschauung uneadlich weit erhaben find. Die Lehrart und Sprache der biblischen Urkunden ist uns auch hier vorangegangen. Wie viel bedeutlames liegt nur z. B. in dem einen Gegenstande, dem Samenkorn. uns nicht Jesus selbst die große Wahrheit, dass Tod und scheinbarer Untergang zum neuen, herrlichen, kraftvolleren Leben, Würken, und Gedeihen führe, unter dem Bilde der Aussaat dar (Evang. Johannis K. 12, v. 24.)? Schildert er nicht die mannichfaltigen und sehr verschiedenen Schicksale, die seine Lehre in menschlichen Gemüthern erfahren werde, an dem ausgestreueten Samen, der auf verschiedenen Boden fällt (Matth. Evang. K. 13.)? Erläutert nicht Paulus (1. Brief an die Korinth. K. 15, v. 36 folgg.) die Beschaffenheit unserer künftigen Leiber und ihr Verhältniß zu dem gegenwartigen an dem Bilde der Pflanze, die aus dem Samenkorn hervorsproßt? Erinnern uns nicht die Apostel, wo von den nothwendigen Folgen unserer Handlungen, und von der künstigen Vergeltung die Rede ist, häufig an das natürliche Verhältnis der Aussat zur Erndte (z. B. Galater K. 6, v. 7 folgg. 2. Brief an die Korinth. K. o, v. 6. 7.)? Wie nun die religiösen und moralischen Ideen in der genauesten Verwandschaft unter einander stehen. so ist die besonnene und ernste Betrachtung der äusseren Natur auch unverkennbar wichtig für die Erweckung, Versinnlichung, Besestigung moralischer Ueberzeugungen, Gefühle, und Entschließungen. fördert überhaupt, indem fie unsern Blick auf das Schöne und Erhabene der Außenwelt hinrichtet, die stille, friedliche Ruhe des Gemüths, die uns geschickt und fähig macht, immer mit Klarheit und Besonnenheit zu handeln; sie führt uns zu einer heilsamen Erkenntnils unserer selbst, indem wir dabei unsere Stel-

lung auf der Erde, unfer Verhaltnis zu den übrigen Geschöpsen dieser Erde, und zu den Sonnen und Welten, die über unserem Haupte rollen, in das Auge fassen, und religiöse Demuth lernen - aber auch zu dem lebendigsten Gefühl der Würde, die wir als fittlich - freie, vernünftige Wesen haben, emporgehoben werden, sie bietet dem Kanzelredner treffliche, ansprechende, symbolische Darstellungen moralischer Ideen und Grundsätze dar. Es giebt gewisse große und ewige Gesetze, die eben sowohl für die Ausenwelt gelten, welche fich unsern Sinnen darstellt. als für die innere unsichtbare Welt der menschlichen Geister, und Herzen (z. B. das Princip der Zweckmäßigkeit, oder das Gesetz der Stätigkeit im Handeln und Würken), nur mit dem Unterschiede, dass sich die äusere leblose oder vernunftlose Natur unbewusst nach diesen Gesetzen fügt und richtet, von einer höheren Macht dazu geordnet, der Mensch aber mit Besonnenheit und klarer Erkenntniss diesen Normen des Handelns folgt. So wird uns die aussere Natur in vielen ihrer Würkungen und Erscheinungen ein Vorbild für unser Handeln, ein Widerschein moralischer Gesetze, so wie sich in dem Schönen überhaupt das Sittliche (die innere Harmonie der Bestrebungen mit dem Vernunftgesetze) spiegelt. Die Ordnung, welcher gewisse Veränderungen der Sinnenwelt auf einander folgen, die Zweckmälsigkeit ihrer Würkungen, die unendliche Fülle und Regsamkeit der Kräfte. das muntere und geschäftige Leben um und neben uns - welch' ein anschaulicher und ermunternder Wink für den Menschen, auch seinen Kräften eine bestimmte Richtung zu geben, auch seine Thätigkeit zu einer geordneten zu machen, und mit unermüdeter Emfig-- keit für das Wohl des Ganzen zu würken! Als Beispiele christlicher Naturbetrachtungen find insbeson-

dere die Predigten von Zollikofer im 6. Bande der nach seinem Tode herausgehenen Predigten, Leipzig, 1789. 8. Ewald Predigten über Naturtexte, 4 Hefte, Hannover, 1789-91. Ebendesselben neue Predigten über Naturtexte, neue Auflage, Hannover, 1806. 8. 2 Bände. Kranich Andeutungen des Sichtbaren im Unsichtbaren, in mehreren Predigten, Glarus, 1822. 8. und mehrere Vorträge in Reinhards Predigtsammlungen (z. B. vom Jahre 1795. N. XIV. vom Jahre 1799. 2. B. vom Jahre 1801. 2. B. vom Jahre 1805. 2. B. N. XXX. vom Jahre 1810. 1. B. N. I. V. VII.), in Eylert Predigten über Bedürfnisse unseres Herzens, Halle, 1813, 8. (N. XX. XXI, XXII. XXIII. XXIV.), in Harms Sommerpoftille, 1. Theil, Kiel, 1811. 8. (N. IV.) und 2. Theil Kielund Leipzig, 1815. (N. I.IX.), in Marezoll Predigten an Festtagen und bei besondern Gelegenheiten gehalten, Jena, 1806. (N. VII.), in Ammon Religionsvorträgen im Geilte Jesu, 3. B. Göttingen, 1800. (N. 49.) zu benutzen. Uebrigens vergl, über diese ganze Materie: Töllner kurze vermischte Auflitze 2. B. 2. Sammlung, Frankfurt an der Oder, 1770. 8. und 3. B. 4. Sammlung,

## Von christlich-psychologischen Predigten.

Wenn uns die äußere Natur zur christlicherbaulichen Rede mannichfaltige Gegenstände darbietet; so muß dies in noch höherem Grade mit der inneren unsichtbaren Welt der menschlichen Seele der Fall seyn, da die ganze Bestimmung geistlicher Reden dahin geht, in dieser innern Welt heilfame Veränderungen und neue geistige Schöpfungen zu würken. Die Erfahrungsseelenkunde, welche das ganze Streben des Redners, den freien Willen

anderer Menschen mit dem seinigen zu einer bestimmten Richtung zu vereinigen, bilden, leiten, und fichern muss, ift auch für die geistliche Beredsamkeit insbesondere nöchst wichtig, als eine fruchtbare Bereicherung So wenig auch der geistliche Redner ge-\_ihres Stoffes. rechtfertigt werden könnte, wenn er fich auf der Kanzel über psychologische Gegenstände in eigentlich wisfenschaftlichen, gelehrten Untersuchungen verbreiten wollte; so giebt es doch mannichfaltige, der allgemein fasslichen Darstellung sehr wohl fähige, aus dem Gebiete der Erfahrungsseelenkunde entlehnte Betrachtungen, welche fich an christliche Glaubens - und Sittenlehren leicht und natürlich anknüpfen, und ihnen zur wahren Entwickelung, zu einer lehrreichen Erläuterung, zu einer fruchtbaren Anwendung dienen. doppelter Gewinn kommt hier besonders in Betrachtung, den psychologische Wahrheiten gewähren können, wenn sie auf der Kanzel zweckmäßig behandelt werden, ein eigentlich religiöser und ein moralischer. Es ist höchst wichtig für die Klarheit, Lauterkeit, und Festigkeit der christlich - religiösen Ueberzeugung, das Verhältniss deutlich und richtig zu kennen und zu würdigen, in welcher die Wahrheiten des Chriftenthums zu der reinen und ächten Natur des Menschen stehen. die Angemessenheit der evangelischen Lehre und ihres Geistes zu den edelsten Kräften, Gefühlen, und Neigungen der menschlichen Seele, zu den wichtigsten und heiligsten Bedürfnissen unseres Wesens, von deren rechter Befriedigung alle wahre Erleuchtung, Besserung, Beruhigung abhängt. Je bekannter und vertrauter der Mensch mit seinem ganzen inneren Seyn und Leben wird, mit dem Wesen und Würken der menschlichen Seele, desto richtiger wird er auch jenes Verhältnis begreifen und beurtheilen, desto leichter wird es ihm worden, zu einer hellen und klaren Ein-

ficht in den eigentlichen Geist und inneren Zusammenhang der christlichen Wahrheiten zu gelangen, desto vollkommener wird fich auch seins Ueberzeugung von der Wahrheit und Göttlichkeit des Christenthums gestalten. Und eben so wichtig ist es für die wahre christliche Moralitat, dass der Mensch auf die Anlagen und Kräfte recht aufmerksam werde, welche ihn über die ganze fichtbare Schöpfung um und neben ihm emporheben, und die heilige Lehre der biblischen Urkunden vollkommen fassen und begreifen lerne: Gott Schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde; als er sich durch einen richtigen Blick in sein inneres Leben von der unendlichen und grenzenlosen Bildsamkeit seiner intellektuellen und fittlichen Natur, und von der Möglichkeit der Ueberwindung folcher Neigungen und Gefühle, die mit dem göttlichen Gesetze streiten, vollkommen überzeuge; dass er die mannichfaltigen, aus den eigenthümlichen Schranken und Schwächen des menschlichen Wesens entspringenden Hindernisse, die sich dem Streben nach höherer Vollendung oft mächtig in den Weg stellen, (die Selbstäuschungen des moralischen Urtheils, welche den eigenliebigen Menschen nur allzu leicht begegnen, die verschiedenartigen Lockungen und Reize der Sinnlichkeit, die Kämpfe, die ihm die Leidenschaft bereitet) recht kenne und beachte, aber auch vertraut mit den Hülfsmitteln werde, die uns der heilige Schöpfer durch unsere Natur selbst gegeben hat, über jene Hindernisse zu triumphiren. höchst einladenden und in der Anwendung fruchtbaren Stoff zu christlich - psychologischen Predigten bieten uns die biblischen Urkunden des alten und neuen Bundes dar, wenn nur der Prediger den inhaltsreichen hiforlichen Bestandtheil dieser Bücher für jenen Endzwek recht zu benutzen, und die biblische Pfychologie in einzelnen Worten und Ausdrücken der heiligen

Schrift, in kürzeren Andeutungen, wie in ausführlicheren Stelllen, hauptsächlich in den trefflich gewählten Beispielen und Gleichnissreden Jesu Christi, und in verschiedenen Abschnitten Paulinischer Sendschreiben, zu finden versteht. Sehr zu empsehlen ist in dieser Hinficht des verewigten trefflichen Carus Psychologie der Hebrüer, herausgegeben von Hr. D. Goldhorn. Prediger und Professor zu Leipzig, als fünfter Theil von Carus nachgelassenen Werken, Leipzig, 1809. 8. und über die große Wichtigkeit der Erfahrungsselenkunde, nicht blos für den Prediger, sondern auch für die Geschäfte der speciellen Seelsorge des Geiftlichen! Münch praktische Seelenlehre für Prediger, 3 Bändchen, Regensburg, 1800, 1801, 8. Aeusserft gedankenreiche-und anleitende Beispiele christlich - psycho. logischer Kanzelvorträge finden wir häufig in Reinhards Predigtsammlungen, sowohl in der bekannten trefflichen Sammlung: Beiträge zur Schärfung des fittlichen Gefühls in Predigten, Leipzig, 1799. als in den späteren Bänden seiner homiletischen Arbeiten, z. B. Jahrgang 1800. am 1. Sonntage nach Epiphanias: von der Gewohnheit, wahrgenommene Fehler noch eine Zeitlang zu vernachlässigen; am 2. Sonntage nach Epiphanias: Betrachtungen über den sittlichen Werth großer Gesellschaften; am Sonntage Cantate: von der Erfahrung, dass man den besten Menschen gemeiniglich erst dann volle Gerechtigkeit widerfahren läst, wenn man fie nicht mehr hat; am Johannistage: daß die finstere und ungesellige Tugend immer mehr Bewunderung erregt hat, als die gesellige und heitere, Jahrgang 1802. am Feste der Reinigung Mariä: über den Wunsch, gewisse Dinge, die uns Wichtig find, noch erleben zu können; am 7. Sonntage nach Trinitatis: über den Zusammenhang, in welchen Gott das Bedürfnis, den Körper durch Nahrung zu erhalten

mit der Bildung und Besserung unseres Geistes gesezt hat; am 13. Sonntage nach Trinitalis; von den Gefahren, welche der natürlichen Güte unseres Herzens drohen; am 17. Sonntage nach Trinitatis: dass auch in den Gelegenheiten, etwas Gutes zu würken, zuweilen Versuchungen liegen, gegen die wir auf unserer Hut seyn müssen. Jahrgang 1804. am Johannistage: die wunderbare Gewalt, die uns eine wahre Frömmigkeit über den Geist und das Herz unserer Mitmenschen verschafft; am 19. Sonntage nach Trinitatis: wie wichtig wahren Christen das Vertrauen des Ortes seyn soll, an welchem lie fich aufhalten. In einer andern Art. besonders durch Lebendigkeit der Schilderungen, find mehrere psychologisch - christliche Vorträge in Dräseke's Predigten ausgezeichnet, z. B. in den Predigten für denkende Verehrer Jesu 1. Sammlung (Lüneburg, 1808.) N. III. über den Schlaf, am 3. Sonntage nach Epiphanias; 2. Sammlung (1808.) N. XI. der Hang, gut zu scheinen, am 8. Sonntage nach Trinitatis; 3. Sammlung (1809.) N. I. Ueber die Gewohnheit, fich nicht bedeuten zu lassen, am 18. Sonntage nach Wie oft über sein eigenes Glück Trinitatis. N. XIII. dem Menschen ein Schrecken ankommt, am 5. Sonntage nach Trinitatis. Aus Ammons Magazin für christliche Prediger vergl. die Predigten des Herausgebers: ernste Rücksprache mit uns selbst über den sittlichen Werth einer verfeinerten Sinnlichkeit, am 14. Sonnt, nach Trinit. 1816. (Magazin 2. B. 1. St.) Die merkwürdigen Eindrücke, die das Heilige in den Gemüthern der Menschen hervorbringt, am 5. Sonntage nach Trinit. (Magazia 2. B. 2. St.) Der verderbliche Hang des Menschien, das gesellige Leben in ein Schau-Spiel zu verwandeln, am Sonnt. Rogate 1817. (Magasin ebend.) Die Verbindung einer weichlichen Lebensweise mit der Flüchtigkeit des Gemüths, am 3. Advent

(Magazin 5. B. 2. St.) Als eigene Sammlungen folcher Vorträge find auch des Superint. Tischer psychologische Predigtentwürfe, 2. bis 3. Hest, Leipzig, 1795. 96. und Senff populäre christliche Anthropologie in Predigten, Halle und Leipzig, 1795. 8. zu bemerken.

Es giebt also verschiedene Gattungen der Predigten in Ansehung des Inhalts, in so fern sie zunächst entweder mit praktischer Darstellung der Wahrheiten des christlichen Glaubens, oder mit der christlichen, an Religion geknüpften, und auf Religion gegründeten Sittenlehre, oder mit einem historischen, naturgeschichtlichen, psychologischen Stoffe, dem eine höhere christlich - religiöse Beziehung und Anwendung gegeben wird, beschäftigt find. Ich benutze diese Veranlessung, um mich hier über eine andere Eintheilung der Kanzelvorträge zu erklären, die sich nicht sowohl auf den vorwaltenden Stoff, als auf den vorwaltenden Zweck der einzelnen Predigten bezieht, die ich jedoch mit meiner Ansicht von eigentlichen Wesen der Kanzelberedsamkeit nicht wohl zu vereinigen weiß, ob gleich jene Eintheilung das Ansehen einiger achtungswürdigen Lehrer der Homiletik für fich hat. Man fagt nemlich, der . christliche Prediger könne drei verschiedene Endzwecke haben, von denen gewöhnlich einer der herrschende in einem Kanzelvortrage sey, ob sie sich gleich in einem und demselben Vortrage auch vereinigen lassen. konne die Absicht haben, entweder zu belehren, oder zu überzeugen, oder zu bewegen. So unterscheidet Niemeyer in seinem Handbuch für christliche Religionslehrer 2. Theil (Halle, 1790.) S. 58 folg. Predigten zum Unterricht, wo die Hervorbringung einer deutlichen und richtigen Erkenntniß von einer abgehandelten Religionswahrheit die Hauptablicht sey, b) Predigten zur Ueberzeugung, wo man hauptsächlich von der inneren Nothwendigkeit und Wohlthätig-

keit der Lehren und Pflichten des Christenthums überzengen will, 'c) Predigten zur Bewegung und Rührung, die eine lebendige und würksame Erkenntnis be-Eben so hält sich Ammon in seinem abfichtigen. Handbuche der Anleitung zur Kanzelberedsamkeit, neuere Ausgabe (Nürnberg, 1812.) S. 111 folg. an eine Eintheilung der synthetischen Vorträge in Aufklärungspredigten, bei welchen ein propädeutischer, Beweispredigten, bei welchen ein intellektueller, Erbauungspredigten, bei welchen ein moralischpraktischer Gesichtspunkt vorherrsche. Auch Dahl vertheidigt in seinem Lehrbuch der Homiletik (Leipzig, Rostock und Schwerin, 1811.) S. 190 folg. terscheidung unterrichtender, überzeugender, bewegender Predigten. Ich habe in meiner philosophischen und religiösen Begründung der Rhetorik und Homiletik S. 330 folg. den Grundsatz aufgestellt, der auch mit meinen gegenwärtigen Ueberzeugungen vollkommen übereinstimmt, dass der Prediger, als Prediger (in Kanzelvorträgen) nicht einzig und allein, oder auch nur hauptsächlich lehren solle, dass wir vielmehr in den öffentlichen gottesdienstlichen Versammlungen immer und mit Recht Erbauung von dem Prediger verlangen, d. h. Förderung einer ächten christlichen Religiosität und Sittlichkeit in den Gemüthern der Zuhörer, und, dass diese Erbauung zwar keineswegs das Lehren ausschließe, aber doch über das blose Lehren allemal hinausgehe, und das ganze menschliche Gemuth beschäftige und ergreife. Es ist dort namentlich 8, 341 ff. in Beziehung auf eine Schrift des nun verewigten Prediger Müller aus der Natur und dem Zweck des öffentlichen religiösen Cultus dargethan worden, warum das blos auf den Verstand allein berechnete Lehren (durch Aufklären und Berichtigen gewisser Begriffe) vielmehr in eigene dazu bestimmte Versammlangen, in Throniedungen (sie wogen offentlich oder mit: einzelners: ullein gehalten werden), in Kutephilationen gehöre. Und, wenn lehrauch gern zugebes der Plediger könne wohl biswellen, nicht blos wor, Landgemeinden, Tondern auch vor gebildeteren Kurherern, varastalst werden, der rechten Erkenntniffi eines: religiösen und moralischen Gegenstandes. und der Berichtigung einer falsehen Vorstellung einen Kanzelvortrag zn widmen - follte fich nicht nuch dieses Geschäft auf eine Art vollziehen lassen, die mit der eigentlichen Bestimmung des öffentlichen religiösen Cultus, und mit dem Charakter der Erbaulichkeit, den iede Predigt haben foll, vollkommen übereinstimmt, indem fie night blos eine richtige, deutliche, und befliminte. fondern auch eine leben dige und würkfame Etkenstnifs des Gegenstandes zur Folge hat? Liegt es nicht selbst in der Natur religiöser und moralischer Gegenstände, in ihrer genauen Beziehung auf das Herz, iden Willen, das Leben der Menschen, dais man, indem man fie richtig, deutlich, anschaulich, ihrer Würde und Heiligkeit gemäß, mit eigenem Interelle für die heilige Sache, erklärt und dar ftellt, upwillkührlich über das blosse Lehren hinausgeht, und das ganze Gemüth der Zuhörer in eine Thätigkeit setzt, die nicht ohne Einflus auf das Leben bleibt? Mögen denn immerhin folche Kanzelvorträge. welche der ganzen Stellung des Hauptfatzes gemäß darauf ausgehen, den Willen der Menschen auf einen Gegenstand zu lenken, dellen deutliche und richtige Erkenntnis als etwas schon gegebenes and begrundetes vorausgeletzt wird, einen höheren Grad der Erbanlichkeit besitzen - erbaulich, lebendig, wirklam auf irgend eine Weile für das Leben können und follen doch auch solche Predigten feyn, welche die Erklärung und Darstellung eines Gegenstandes als ihren

eigentlichen Stoff betrachten. Nach mehr ift dies im denjenigen Predigten der Fall, die man, in der oben bemerkten Klassiskation, als Beweis predigten soder überzeugende) von den aufklärenden und bewegenden unterscheiden will. Wer die Wahrheit und Gewissheit eines religiösen oder moralischen Setzes aus ihren Gründen darthut, und dabei aus der eigenen, tieffien und lebendigsten Ueberzeugung redet, wird gewiss nicht blos im strengsten Sinne lehren (das Erkenntnisse vermögen allein beschäftigen); zumal da die Gründe religiöser und moralischer Ueberzeugungen, wie wir weiten unten sehen werden, so vieles in sich fassen, was unmittelbar zum menschlichen Herzen spricht. In der That haben auch die oben genannten denkenden Homiletiker selbst gefühlt, wie sich jene Eintheilung nicht vollkommen rechtfertigen und durchführen lasse; denn Niemeyer bemerkt S. 80. ,der dritte Hauptzweck einer Predigt (die Bewegung und Rührung) fey. überhaupt genommen; nie ganz von den beiden vorigen (dem Zwecke des Unterrichts und der Ueberzeugung) zu trennen, und Ammon erklärt S. 1111 "der zweite und dritte Gesichtspunkt, der intellektuelle und moralisch-praktische sollte in keiner Rede fehlen und S. 134. "da der letzte Endzweck aller Predigten Besserung der Zuhörer ist, die Erbauung aber der Besferung vorangeht, so sollten, wo nicht alle, doch die meisten Predigten erbaulich seyn."

Wir haben uns bisher mit der Untersuchung beschäftigt, welche Gegenstände überhaupt für die Beredsamkeit, insbesondere für die geistliche geeignet sind? Daran knüpft sich von selbst eine zweite Frage: wovon hängt die Bestimmung des Thema (des Hauptsatzes) in jeder einzelnen Rede ab?

Zweiter Abschnitt des ersten Kapitels.

Ueber die genauere Bestimmung und Verbindung der Vorstellungen, welche, in einer gewissen Verknüpfung gedacht, das Thema einer Rede ausmachen.

Es lässt sich hier ein doppelter Fall denken. Die genauere Bestimmung und Verknüpfung der Vorstellungen, welche das Thema einer Rede ausmachen, ist entweder der freien Wahl des Redners völlig überlaß. fen, oder lie wird ihm von außen gegeben. tere ist in der Staatsberedsamkeit der Fall, wie sie uns namentlich in den Werken der alten griechischen und römischen Redner und Rhetoren erscheint. ma wird hier durch die Natur der Sache felbst, welche der politische Redner behandelt, nothwendig bestimmt; denn die Staatsberedsamkeit hat es immer mit einzelnen gegebenen Thatlachen und Verhältnissen zu thunund der politische Redner darf nur die individuelle Veranlassung genau kennen, welche ihn jetzt zum Sprechen auffordert, so ist ihm auch des Thema der Rede klar und entschieden. Die griechischen und römischen Lehrer der Rhetorik erleichterten auch dem Redner dieses Geschäft, indem sie ihn auf die verschiedenen Gattungen gerichtlicher Streitfragen und politi-Scher Verhandlungen, welche in die Sphäre der Beredsamkeit gehörten, in der Lehre von der Erfindung auf-Vergl. Wideburg praecepta merksam machten. rhetorica e libris Aristotelis, Ciceronis, Quinctiliani, etc. collecta, Brunsvici, 1786. p. 31 fqq. und Zacharia Anleitung zur gerichtlichen Beredsamkeit, Heidelberg, 1810. S. 66-93. Dem Prediger wird es in der Regel (einzelne Fälle ausgenommen, z. B. wo es auf eine Prüfung der homiletischen Einsicht und Fertigkeit ankommt) überlassen, aus dem Umkreise

derjenigen Gegenstände, die überhaupt für die geistliche Beredlamkeit geeignet find, das Thema für jeden einzelnen Vortrag felblitzu wählen. Wenn aber auch das Thema nicht vorgeschrieben wird., so giebt es doch gewisse kirchliche Einrichtungen, welche diese Wahl des Hauptgegenstandes nothwendig gewissermaßen beschränken, und die Erfindungskraft des geistlichen Redners hat die Aufgabe zu lösen, dass er für seine Vorträge. Themata wähle, die nicht nur überhaupt auf die Kanzel gehören, und für den Kreis seiner Zuhörer pallen, fondern auch den besondern Gefichtspunkten angemessen find; welche durch jene kirchlichen Einrichtungen ausgesprochen werden. 'Ich meine die an den meisten Orten bestehende Gewohnheit, über bestimmte vorgeschriebene Texte zu predigen; die Rücklicht, welche der Geistliche bei der Wahl. des Thema auf die Bedeutung der chriftlichen Festtage zu nehmen hat; die nothwendige Beziehung, in welcher die Gegenstände, die man in Kasualpredigten und Kasualreden behandelt, zu den eigenthümlichen Veranlassungen stehen müllen, welche den Geiftlichen hier zum Reden aufgefordert haben. Diese drei verschiedenen Punkte bedürfen einer genaneren Entwickelung.

I. Das Verhältniss des Thema einer geistlichen Rede zum Text. Ueber Wahl der Texte selbst und zweckmässige Behandlung der gewählten oder vorgeschriebenen.

Dass man den geistlichen Reden biblische Stellen, als Texte, zum Grunde legt, gehört zu den ältesten Gewohnheiten der christlichen Kirche, ob gleich nicht alle Vorträge der Kirchenväter über bestimmte Texte gehalten, und eigentliche Perikopensammlungen erst

durch Gregor den Großen und Karl den Großen in den meisten Kirchen eingeführt worden sind. Vergl. darüber Ferrarius de ritu sacrarum ecclesiae veteris concionum, Ultrajecti, 1692. p. 63 fegg. Förtsch Anweisung zum erbaulichen Predigen, Göttingen, 1757. S. 43 ff. Flügge Geschichte des deutschen Kirchen - und Predigtwesens, 1. Theil, Bremen, 1800. S. 51 ff. Man würde auch in der That, namentlich in unserem Zeitalter, sehr Unrecht thun, von einer Gewohnheit abzuweichen, die fich durch fiegende Gründe jedem unbefangenen Nachdenken über die Bestimmung des öffentlichen Kultus und der geistlichen Rede als eine äußerst zweckmäßige empfiehtt. find zwar weit entfernt, ihre Nothwendigkeit auf die Behauptung gründen zu wollen, dass eine Predigt, sobald ihr nicht nach gewöhnlicher Art eine beslimmte biblische Stelle als Text zum Grunde gelegt werde, eben dadurch aufhören mülle, ein christlicher und erbaulicher Vortrag zu feyn. Denn, warum follte man nicht christliche Wahrheit verkündigen, warum nicht im Geiste Jesu und der Apostel predigen, warum nicht felbst durch Renutzung biblischer Stellen in verschiedenen Theilen der Predigt seine Ueberzeugung, dass die heilige Schrift die Quelle und Richtschnur unseres Glaubens sey, an den Tag legen können, ohne gerade einen gewissen Ausspruch oder Abschnitt der Bibel voranzustellen aus welchem der Hauptsatz entwickelt, oder an dessen Inhalt der Hauptsatz auf irgend eine Weise geknüpft werde? Aber gefordert wird die Erbaulichkeit der Predigten in ihrem ganzen Umfange durch die Beobachtung dieser kirchlichen Gewohnheit, in mehr als einer Hinficht. Sie behält und behauptet den entschiedensten Werth 1) für den Prediger felbit, 2) für den Zuhörer. Fär den Prediger felbft -- schon darum, weil er durch diese Einrichtung fortwährend daran erinnert, und darauf hingewielen wird, fich in seinen Vorträgen an die Lehre und Sprache der heiligen Schrift zu halten. Voraussetzen sollte man freilich von jedem, der lich dem geistlichen Stande widmet, dass er von dem Gefühl seiner Verbindlichkeit, biblisch zu predigen, durchdrungen sey, und wohl zu beurtheilen wisse, welche Gegenstände überhaupt in den Kreis der christlichen Amtsberedsamkeit gehören. Gleichwohl ist es in unseren Zeiten keine seltene Erscheinung, dass öffentliche Religionslehrer, entweder durch falsche Ansichten vom Wesen der Predigt, oder durch gewisse Beschäftigungen, die sie neben ihrem eigentlichen Berufe treiben, und allmälig zu-Lieblingsbeschäftigungen machen, nur allzu leicht verleitet werden, Gegenstände, die keineswegs auf die Kanzel gehören (z. B. diätetische und ökonomische) zum Inhalt ihrer öffentlichen Vorträge zu machen. Würden sie darin nicht noch weiter gehen, und, würde dies nicht noch häufiger geschehen, wenn einer solchen von der eigentlichen Bestimmung der Predigt abschweifenden Neigung durch die bestehende Einrichtung, über einen biblischen Text zu predigen, nicht wenigstens gewilse Schranken gesetzt würden? Der vorliegende Text ist und bleibt ein heilsames Erinnerungszeichen an die Pflicht, Wort Gottes zu verkün-Und, er befordert in der That das Predigen im Geiste und Ton der Bibel selbst, indem er häufige und bestimmte Veranlassung darbietet, seinen Inhalt (fey es nun vollständig oder theilweise) nicht blos im Uebergange, fondern auch in andern Abschnitten des Vortrags weiter zu erklären, und anwendbar zu machen, da, wo es geschehen kann (vermöge der Natur der Sache), selbst einzelne Hauptpunkte der Predigt aus ihm zu entwickeln, wenigstens oft und von verschiedenen Seiten auf einzelne

Worte und Aussprüche des Textes zurückzukommen. Aber auch in Hinlichr das Reichthums und der Mannichfaltigkeit der Gedanken und Gegenstände christlicher Amtsvorträge gewinnt der Prediger offenbar durch diese kirchliche Einrichtung. auch jeder Prediger, der nicht an völliger Armuth des Geistes leidet, schon in seiner Kenntniss der christlichen Religions - und Sittenlehre überhaupt, in seiner Beobachtung des Menschenlebens und der Welt, seinen eigenen inneren Erfahrungen eine unversiegbare Quelle der mannichfaltigsten christlich-religiösen und moralischen Betrachtungen finden - die bestimmten verliegenden Texte geben ihm doch gerade in den Stunden, in welchen ein Vortrag meditirt und entworfen werden soll, einen Leitfaden an die Hand, der ihm schon darum östers sehr willkommen ist, weil er ihn aus dem unendlichen Gebiete der christlichen Religions- und Tugendlehre für diesen bestimmten Vortrag in etwas engere Grenzen führt, und ihm die Wahl erleichtert; sie weisen der Meditation des Predigers, dessen Geist vielleicht unmittelbar vorher durch andere Geschäfte zerstreut gewesen war, zugleich einen festen Gesichtspunkt an, und wecken mannichfaltige Gedanken und Gefühle, die fich, bei aller Verschiedenheit, doch in der Regel leicht durch Hülfe der biblischen Stelle zu einer religiösen und moralischen Einheit verknüpfen; und fie würken dabei sehr wohlthätig dem Hange entgegen, dem man fich leicht dahingiebt, immer nur über gewisse Lieblingsmaterien zu predigen, da sie die Aufmerksamkeit des Predigers bald auf diesen bald auf jenen Gegenstand hinrichten, der fich zur chriftlichen Erbauung eignet, und sein Interesse dafür erregen. Uebrigens dürfte wohl auch der Umstand einiges Gewicht haben, dass biblische Texte den Prediger in den Stand fetzen, manches ohne

Bedenken und ohne Anftols zu lagen, was er vielleicht. wenn er nicht über einen biblischen Text predigte, nicht ohne Verlegenheit fagen würde. Der Geitliche hat zwar, vermöge seines Amtes und Berufs, immer. und überall das unbestrittene Recht, alles, was in den Meinungen, in den Gebräuchen und Sitten, in der Handlungsweise der Menschen, welche ihn umgeben, dem wahren Geiste des Christenthums zuwider ist, freimuthig anzugreifen und zu tadeln, und es wäre unverzeihliche Schwäche, wenn er irgend einen Tadel, den ihm Beruf und Amt zur Pflicht gemacht hatten. darum unterdrücken wollte, weil er bei diesem und jenem anzustoßen fürchtet. Indessen giebt es doch gewisse Gegenstände der Rüge, die den Prediger leicht in Verlegenheit setzen können, weil es dem sittlichen Zartgefühle schwer wird, fich öffentlich darüber auszusprechen; und es können leicht besondere Verhältnisse eintreten, welche den Geistlichen, besonders den jüngeren, der noch nicht lange an einer Gemeinde gearbeitet hat, bei diesem Geschäfte durch manche Bedenklichkeit und Sorge beengen, so dass es wohl für sehr erlaubt gehalten werden muß, rechtmäßige Mittel anzuwenden, durch welche der gefürchtete Anfloss vermieden oder gemildert wird. Ein solches Mittel liegt in dem biblischen Texte, der den Prediger fichtbar dazu veraulalst, gerade dielen Gegenstand zu ergreifen, der es dem Zuhörer klar macht, wie er gerade jetzt darauf gekommen sey, der selbst der Form des Ansdrucks, mit welchem der Tadel vorgetragen wird, durch biblische. Worte eine höhere Weihe giebt. Die Gewohnheit, über biblische Texte zu predigen, ist, wie ich oben bemerkte, 2) auch für die Zuhörer in mehr als einer Hinficht vortheilhaft und wichtig Indem man einen Spruch oder Abschuitt der heiligen Bücher vorlieft, und dem darauf folgenden Vortrage

gum Grande legt, werden die Zuhörer jedesmal ansdrücklich daran erinnert, dass der Geittliche die heilige Schrift als die Richtschnur seines Glaubens, und seiner Lehre, und als die Quelle seiner Vorträge betrachtet. Man lage dagegen nicht, eine solche Erinnerung for überflüßig, da man dies ohne dem von jedem ächtchristlichen und moralischen Prediger erwarte und voraussetze. In unsern Tagen, wo es bei manchen Predigern herrschender Grundsatz geworden ist, die Bibel in ihren Vorträgen als Nebenlache zu behandeln, und eben deshalb auch unter den Laien (ich meine alle diejenigen, welche nicht dem Stande der gelehrten Theologen und der Prediger selbst angehören) viel sehwankende und ifrige Ansichten von der eigentlichen Bestimmung und dem Wesen der Predigt verbreitet find, kaun es nichts weniger als überflüstig erscheinen, wenn man durch Anknüpfung der Predigt an einen bestimmten Text aus der heiligen Schrift deutlich zu erkennen gjebt, man wolle und folle aus der Bibel und über die Bibel predigen. Gesetzt auch, man könnte diesen und jenen Text, an sich betrachtet, eben so gut in irgend einen andern Abschnitt der geistlichen Rede einweben, oder am Ende der Rede als biblische Bestätigung des gesagten, nachsolgen lassen (wenn nicht gerade alle einzelnen Theile der Predigt aus dem Texte entwickelt werden konnten); so ist doch unstreitig das Vorangehan des Textes, und das Entwickeln des Thema aus seinem Inhalt ein weit anschaulicheres und zweckmässigeres Mittel, die Zuhörer zu überzeugen, daß es dem Prediger wirklich darum zu thun fey, der Bibel gemäß zu sprechen. Und dabei gewinnen die Zuhörer unverkennbar an Kenntnife der Bibel, die gewiss jedem christlichen Prediger am Herzen liegen muss, und auch in unsern Tagen, ob schon wiel Gutes und Ersprießliches für diesen heitigen Zweck

geschehen ist, doch, nach dem einstimmigen Zeugnist der Erfahrung, gar sehr der kräftigsten Förderung . bedarf. Wir wollen damit nicht behaupten, dass die Verbreitung einer rechten und gründlichen Erkenntniß der heiligen Schrift allein auf dieser Gewohnheit beruhe, über biblische Texte zu predigen, aber wir tragen auch kein Bedenken, diese kirchliche Einrichtung unter die würksamsten Beforderungsmittel zu rechnen, zumal da, wo die gewöhnliche Perikopensammlung auch zuweilen mit freien Texten oder mit andern Sammlungen abwechselt, und wo die Prediger daran gewöhnt find, ihre gewählten oder vorgeschriebenen Texte, so ost als möglich, im Vortrage selbst zu benutzen, zu erklären, und anwendbar zu machen. Endlich werden die Predigten, an biblische Texte angeknüpft, behaltbarer für das Gedächtniss der Zuhörer. Ich setze nemlich Zuhörer voraus, die mit den fasslichsten, wichtigsten, fruchtbarsten Abschnitten und Büchern der heiligen Schrift durch den Schulunterricht bekannt geworden find, und nicht unterlassen, manche von den Geschäften und Sorgen des gewöhnlichen Lebens freie Stunde dem fernern Lesen und Forschen in der Bibel zu wid-Wie sehr wird es ihnen erleichtert, gewisse Hauptfatze oder Hauptpunkte der gehörten Predigt im Gedächtnis zu behalten, wenn ihnen die Worte einer längst bekannten Bibelstelle, welche der Prediger zum Grunde legte, zum Leitfaden und zum Erinnerungszeichen geworden find! Unzählige Erfahrungen, besonders bei Landgemeinden gemacht, haben dies unwidersprechlich bewiesen. Oder, sollen wir diesen Vortheil für keinen wahren Gewinn halten? Würksamkeit einer geistlichen Rede auf Lenkung und Bewegung des Willens beruht freilich nicht zunächst auf dem Festhalten aller einzelnen Theile und Unterabtheilungen der Predigt, sondern auf dem kräftigen

Totaleindruck des Ganzen. Muss aber nicht jener Eindruck auf den Willen an Dauer, und Festigkeit, mus nicht das religiöse und sittliche im Innern der Zuhörer geweckte Leben an Klarheit gewinnen, wenn sie in den Stand gesetzt werden, sich wenigstens von gewissen Hauptpunkten des gehörten Vortrags leichter eine bestimmte und deutliche Rechenschaft zn geben? Und, kann nicht selbst der Totaleindruck des Ganzen durch gedankenreiche, kraftvolle, eindringende Textesworte sehr gefordert werden? Alle diese Gründe rechtfertigen die herrschende kirchliche Einrichtung, dass über Texte gepredigt wird, vollkommen; und ich würde fie kaum hesonders zur Sprache gebracht haben, wenn nicht der Nutzen der Texte unlängst öffentlich bestritten worden wäre. S. D. Klein Abhandlung über den Nutzen der Texte für Prediger und Zuhörer in Schuderoff Jahrbüchern für Religions - Kirchenund Schulwesen 18. Jahrgang 35. Band 11. Heft, Leipzig , 1819: Vergl. damit die entgegengesetzten Abhandlungen von den Predigern Chr. Niemever und C. Haker in Schuderoff Jahrb. 19. Jahrg. 38. B. 3. H. (1820.) und 20. Jahrg. 39. B. 3. H. (1821.)

Die Auswahl der biblischen Stellen, welche den geistlichen Reden als Texte zum Grunde gelegt werden sollen, ist den Prediger für seine gewöhnlichen Vorträge, entweder freigestellt oder nicht. Wir wollen zuvörderst den ersteren Fall in das Augefassen, der uns nothwendig auf die Untersuchung hinschhit: was hat der Prediger, seiner Bestimmung gemäß, in Hinsicht der Auswahl passender Texte zu thun und zu beachten? Die Wahl des Textes kann der Bestimmung des Thema entweder vorangehen oder solgen. Wel-

che Methode ist zweckmässiger? Die Beautwortung dieser Frage setzt voraus, dass der Prediger vor allen Dingen darüber mit sich selbst einig geworden sey, ob er einen fynthetischen Vortrag, oder einen analytisch-fynthetischen, oder eine ganz eigentliche freie Homilie zu halten gedenkt. Ich muss mich zuvörderst über diesen für die Homiletik höchst wichtigen Unterschied genauer erklären. Synthetisch nennen wir eine Predigt, wenn sie einen aus dem Texte hergenommenen Hauptsatz in derjenigen Ordnung, und mit derjenigen Vollsländigkeit durchführt, welche die Natur des aufgestellten Thema verlangt, ohne auf die übrigen im Texte ausgedrückten Vorstellungen; die mit jenem Thema in keiner nothwendigen Verbindung stehen, und auf die Ordnung derselben Rücksicht zu nehmen. Da das Eigenthümliche dieser Methode darin liegt, dass wir, schald nur ein dem Texte angemellener Hauptlatz gefunden worden ift, nur die Materialien, welche zur Aussührung dieses gehören, aufsuchen und so zusammensügen und orduen, wie wir es der Natur der Sache am angemessensten finden, bei weiterem von den Bedingungen zu Resultaten fortschreitenden Nachdenken über den Hauptsatz; so wird sie ganz richtig mit dem Ausdruck synthetisch bezeichnet. Der Inhalt des Textes erscheint bei solchen Predigten als etwas der eigenen Meditation des Predigers untergeordnetes, Analytisch hingegen (eine eigentliche freie Homilie) ist ein Vortrag, der den gesammten Inhalt des Textes erläutert und anwendet, und fich dabei ganz an die Ordnung des Textes hält, ohne es darauf anzulegen, dass eine bestimmte Hauptvorstellung (wenn auch eine solche dem Prediger selbst bei der Ausarbeitung vorschwebte) in den einzelnen Abschnitten der Rede, als Hauptvorstellung, als eigent-

liches Thema bervortrete. Indem wir hier den gefammien Inhalt des Textes zergliedern, in feine Be-Standtheile zerlegen, wenden wir hauptlächlich dieienige Methode des Nachdenkens au, welche von den gegebenen und ausgesprochenen Resultaten rückwärts zu den Bedingungen und Gründen geht (die analytische). Die Meditation des Predigers ist hier dem vorliegenden Texte völlig untergeordnet \*). Es giebt endlich eine Gattung von Predigten, die zwischen beiden in der Mitto liegt, analytisch-fynthetissche (die man auch Homilieen im weitern Sinn des Wortes mennen kann), wo man den ganzen Text benutzt und anwendet, aber fo, dass alle seine einzelnen Theile und Satze in ihrer Aufeinanderfolge unter eine ele Thoma dargefiellte Hauptvorkellung, welche entweder im Texte ausdrücklich liegt, oder leicht an ihn gekniinst werden kann, vereinigt werden. Vorträgen stehen die eigene Meditation des Predigers und der gegebene Inhalt des Textes in dem Verhältnifso der Coordination. Sowohl die analytischen, als die analytisch - synthetischen Predigten werden auch

<sup>\*)</sup> Zuweilen werden zwar auch solche Vorträge Homilieen genannt, die sich nicht gerade mit vollständiger Erklärung und Bemutzung einer biblischen Stelle beschäftigen, sondern nur das Eigenthümliche haben, dass die gewählte Materie freier ausgesührt wird, nach der einsachen Lehrart Jesu und der Apostel, ohne eine methodische Ankündigung des Hauptsatzes und der Hauptsheile. Vgl. Schmid Anleitung zum populären Kanzelvortrage 1. Theil, S. 223. Velthu-fen über die Homilie in dem (älteren) Hallischen Journal sur Prediger 14. B. 1. St. Im Grunde haben doch aber auch solche Vorträge mit denen, welche ich oben synthetisch nannte, das Hauptmerkmal gemein, dass sich die Meditation des Predigers bei denselben weder von dem Umsange der Materialien, welche in einem Texte liegen, noch von der Ordnung derselben abhängig macht.

zuweilen, nach einem alteren homiletischen Sprachgebranche, zar ¿ξονην a scetische Vorträge genannt. Jede dieser verschiedenen Methoden hat ihre eigenthümlichen Vorzüge Bei der fynthetischen kommt vorzüglich in Betrachtung, daß fie uns am leichtelten in den Stand letzt, den gewählten Hauptgegenstand gründlich und erschöpfend, von allen Seiten aufzufassen und darzustellen Indem wir aus dem reichen und mannichfaltigen Stoffe, der nicht selten in einem vorliegenden Texte' gegeben ist, nur einen bestimmten Godanken herauswählen, bereiten wir uns und unseren Zuhörern Zeit und Musse, um die Aufmerksemkeit genz und ungetheilt auf diesen einen Gedanken hinzurichten, und ihn in seinem ganzen Umfange zu entwikkein. Daher find auch solche Vorträge in der Regel am meilten dazu geeignet, eine strenge logische Anordnung des Ganzen zu wählen und durchzuführen, indem man hier die Anordnung nicht von der Aufeinanderfolge der einzelnen Gedanken und Sätze eines biblischen Textes (der vielleicht sehr mannichfaltige Vor-Rellungen in einer freieren Ordnung darbietet) abhängig macht. Dass man übrigens auch da christlich und erbaulich predigen könne, wo nicht gerade der ganze Inhalt des Textes in der Predigt benutzt wird. ift Thatfache der Erfahrung, Der analytische Vortrag (die eigentliche freie Homilie) kann den Zuhörern, besonders denjenigen, welche nicht an ein anhaltendes, einen und denselben Gegenstand in alle seine Theile zergliederndes, streng logisches Denken gewöhnt find, einen größeren Reiz der Abwechslung gewähren, da ein biblischer Abschnitt nicht selten verschiedene Gegenstände und Wahrheiten in fich fast, und dem Prediger ein weites Feld eröffnet, um an die einzelnen im Text gegebenen Punkte noch manche andere', damit verwandte Gedanken und praktische

Folgerungen zu knüpfen. Ein genz vorzüglich wichtiger Vorzug dieser Predigtmethode liegt darin, dass es den Zuhörern hier am anschaulichsten zu werden pflegt, wie der Prediger alle Belehrungen, Tröftungen, Warnungen, Ermahnungen aus der lautersten Quelle aller chriftlichen Religionsverträge, aus der Bibel schöpft, Wir hören hier unmittelbar die Propheten und Lehrer des alten Bundes, oder Jesum und die Apostel sprechen, die eigenthümliche Kraft ihrer Worte wird dem Zuhörer durch die weitere Erläuterung des Predigers an das Herz gelegt, und das besondere in den Gedankenverbindungen der biblischen Schriftsteller tritt dem Zuhörer klarer vor die Seele. Zweckmässig abgefaste Homilieen find unverkennbar treffliche Mittel, sowohl heilige Liebe und Hochachtung für die göttlichen Urkunden der Bibel, als eine rechte, deutliche, lebendige, und fruchtbare Einsicht in den Inhalt, Geist und Sinn derselben zu beleben, und allgemeiner zu verbreiten. Die Vorträge des Predigers gewinnen dabei an Fasslichkeit und Behaltbarkeit für das Gedächtnis der Zuhörer. Denn die einzelnen Worte. Redensarten. Ideenverbindungen der Bibel find schon an fich betrachtet größtentheils populär, und durch besondere Anschaulichkeit ausgezeichnet; und, indem der Zuhörer hier dem Vortrage des Predigers von einem Verse zu dem andern folgt, wird ihm der biblische Text (wenn er ihn zumal schon vorher öfterer gehört und gelesen hatte) ein Leitfaden, dem er die einselnen vom Prediger dargeftellten Hauptgedanken anknüpft, um fie in seinem Gedächtnisse und Herzen defto treuer und sicherer niederzulegen. Ja, die Homilie ist auch aus einem doppelten Grunde besonders dazu geeignet, das religiöse Gefühl lebendig anzusprechen. Einmal, weit fich die Homilie hauptsüchlich an die Lehrart, und die Worte der zum Grunde liegende n

biblischen Stelle, und anderer Stellen, die vielleicht mit jener verglichen und zur Erläuterung benutzt werden, unmittelbar hält. In den Urkunden der heiligen Schrift aber erscheinen, vermöge ihrer eigenthümlichen Sprache und Lehrart, Idee, Begriff, und Gefühl weniger von einander getrennt und abgesondert, als dies gewöhnlich in fystematischen und wissenschaftlichen Vorträgen der Fall ift. Die Idee, der Begriff. dringt hier gewöhnlich zugleich als etwas lebhaft gefühltes in die Seele der Leser; die heilige Schrift ist voll heiliger Empfindung. Zweitens, weil die Homilie derjenigen Aufeinanderfolge der Gedanken und Vorstellungen nachgeht, welche in dem vorliegenden biblischen Abschnitte herrscht, und großentheils eine freiere, dem herzlichen Ergus des ganzen innern religiösen und sittlichen Lebens angemessene Ordnung ist. Die ältesten Reden der christlichen Kirche in den ersten Jahrhunderten pflegten fich an eine solche freiere Ordnung zu halten, entweder mit Benutzung und Erklärung eines vorliegenden biblischen Abschnittes. oder ohne einen bestimmten Text; unsere gewöhnliche mehr systematische Predigtform ist erst später entstanden. Dabei ist freilich nicht zu läugnen, dass der Prediger bei der eigentlichen freien Homilie leicht verlei- · tet werden kann, zu verschiedenartige Gegenstände in einem und demselben Vortrage mit einander zu verbinden. fo, dass die ganze Predigt aller inneren Einheit érmangelt, alles Einzelne nur oberflächlich berührt werden kann, und die Aufmerksamkeit der Zuhörer Eine gewisse Einheit und Ordnung zerstreut wird. der Materialien (nur nicht die strengere, der systematischen Form angemessene, die in denjenigen Vorträgen herrscht, welche ich synthetisch nenne) lasst sich allerdings auch bei dieser Predigtform behaupten, wenn sie durch die Beschaffenheit des Textes selbst begünstigt-

wird. Man kam den Hauptinhalt (die Summa) des Textes mit wenig Worten angeben, wenn er auch verschiedene Gegenstände umfasst, und in der Ausführung selbst den einen Punkt leicht und natürlich an den andern knüpfen, von einem gewillen innern Zusammenhange der in dem Texte dargestellten Thatsachen oder Belehrangen selbst geleitet, der sich, bei anhaltender Betrachtung dieses biblischen Abschnittes, und bei einiger Uebung in dieser Predigtform, nicht selten ganz ungezwungen darbietet. Die Summa des Textes, mit wenig Worten dargestellt, vertritt gewissermassen die Stelle des Thema in der synthetischen Pre-Z. B. über die gewöhnliche evengelische Perikope am 17. Sonntage nach Trinitatis (Lucae 14, 1-Jesus speisst an einem Sabbat mit den Pharifäern, heilt einen Kranken, und ertheilt eine Vorschrift für das gesellige Leben. Vergl. Stiller Predigtbuch zur häuslichen Erbauung, 3. und 4. Band, Anspach, 1815. Indessen, je verschiedenartiger die Materialien find, welche ein biblischer Abschnitt umfast, und je aphoristischer (bei historischen Texten) die Erzählung, desto schwieriger ist auch die Behauptung einer gewissen innern Einheit bei eigentlichen Homilieen; und es ergiebt fich schon daraus die Richtigkeit des Grundsatzes: nicht jeder biblische Abschnitt eignet sich vollkommen für eine Homilie. Da übrigens die meisten Abschnitte der heiligen Schrift sehr fruchtbar find, und den Prediger, der sie in seinem Vortrage ganz erschöpfen will, leicht auf mannichfaltige, bald dogmatische bald moralische, Betrachtungen und Ansichten, und auf eine Darstellung derselben im Allgemeinen hinleiten; so würden sich dieselben allgemeinen Betrachtungen in unsern Predigten zu häufig wiederholen, wenn wir uns immer und unausgesetzt dieser Predigt-

form bedienen wollten. Die wahre christliche Erbauung in ihrem ganzen Umfange wird mehr durch zweckmäßige Abwechslung diefer Methoden gefordert. Ueber den Werth und Nutzen der Homilieen vergl. Herder Briefe das Studium der Theologie betreffend, im 10. Theile feiner Werke zur Religion und Theologie, Tübingen, 1808, in mehreren Briefen. Lange über die Homilie in seinen biblischen Religionsvorträgen oder Homilieen, Leipzig, 1797. Das Hallische Journal für Prediger, 5. B. 4. St. 14. B. 1. St. Das neue Hallische Journal für Pred. 43. B. 3. St. (Abhandlung von Bartels). Die eigenthümlichen Vorzüge, welche die synthetische Predigtmethode vor der analytischen und die analytische vor der synthetischen hat, sucht die aualytisch-synthetische Predigt (die Homilie im weitern Sinne) in fich zu vereinigen. man hier einen bestimmten Begriff oder Satz wählt, dem die einzelnen Bestandtheile des Textes bei der weitern Erklärung und Anwendung derselben untergeordnet werden, so kann die vollständigere Ausführung eines Gegenstandes, und die strengere Einheit des Ganzen, welche die synthetischen Predigten hauptsächlich charakterifirt, in solchen Vorträgen wohl mit dem festen und innigen Anknüpfen der ganzen Predigt an den Inhalt, Geitt und Ton der vorliegenden biblischen Stelle bestehen. Nur erwarte man nicht von jeder analytisch - synthetischen Predigt eine in jeder Hinsicht erschöpfende Ausführung des Thema. Denn nicht immer bietet der vorliegende Text alle Gedanken, welche zur vollständigen Entwickelung eines Gegenstandes gehören, in ihrem ganzen Umfange dar; und, ob fich gleich die fehlenden Gedanken durch die eigene Meditation des unterrichteten und denkenden Predigers wohl ergänzen lassen, so kann es ihm ja doch vielleicht gerade darum zu thun feyn, fich streng und einzig an

das im Text gegebene zu halten, damit die Ausführlichkeit und Länge des Vortrags nicht ihre Grenzen Eben so wenig kann man die strenge überschreite. logische Verknüpfung des Einzelnen, die fich in einer synthetischen Predigt bewürken lässt, von jeder analytisch - synthetischen verlangen; es muss dem eigenen Urtheile des Predigers überlassen werden, in jedem einzelnen Falle zu entscheiden, ob es zweckmäßiger foy, ganz bei der freien Ordnung stehen zu bleiben, in welcher die Vorstellungen und Gegenstände des biblischen Textes auf einander folgen, oder, das im Text gegebene in eine andere strengere Ordnung zu stellen. Vorträge dieser Art bemerkt man im Ganzen weniger, als eigentliche Homilieen, weil viele Stellen der Bibel, die einen reichen Stoff für lynthetische und analytische Predigten darbieten, gerade für analytisch-synthetische nicht geeignet find, und weil es in der That in dieser Predigtform schwieriger ift, einen wohlgelungenen Entworf zu machen, als in den übrigen. Dafür behaupten aber auch würklich gelungene analytisch-synthetische Predigten aus dem oben genannten Grunde einen ganz besondern Werth und Vorzug. zweckmässige Abwechslung mit diesen drei verschiedenon Methoden ift jedem Prediger dringend zu empfehlen. Durch die Homilieen (im weiteren und engeren Sinne) bewahrt und fichert er fich felbst und seinen Predigten eine vertrautere Bekanntschaft mit dem Inhalte, den Gedankenverbindungen, dem ganzen Ton und Geiste der heiligen Schrift, und lernt sie praktisch benutzen; durch das synthetische Predigen gewöhnt er sich auch an eine gründliche, erschöpfende, in das Einzelne eindringende Behandlung der Gegenstände, so wie an logische strengere Ordnung und Einheit. Und fo wird dann die eine Methode durch die andere gefördert und vervollkommt, zum währen und bleibenden Gewinn für Mannichfeltigkeit und Reichthum der Gedanken, für Vielseitigkeit der Darstellung, für die wahre Erbaulichkeit der Predigten.

Wenn nun die Wahl des Textes dem Prediger frei steht, und seine Absicht dahin geht, eine analytische oder analytisch - synthetische Predigt zu halten. so ist ohnstreitig die Wahl eines für diese Gattungen der Kanzelvorträge passenden Textes sein erstes Geschäft. Denn, so groß auch die Anzakl und Mannichfaltigkeit der biblischen Stellen ist, welche überhaupt als Texte für Predigten benutzt werden können, so eignet sich doch nicht jeder Abschnitt, der einer synthetischen Predigt sehr füglich zum Grunde gelegt werden kann, in eben dem Grade für eine Homilie; und man würde leicht einen Missgriff thun, oder sich wenigstens das Geschäft der Wahl eines Textes sehr erschweren, wenn man namentlich bei Predigten, wo alle Theile des Textes unter einen Hauptfatz vereinigt werden follen, zuvor diesen Hauptsatz bestimmen, und dann arst den dazu passenden Text suchen wollte (es müste dem ein äusserst glückliches Localgedächtnis dem Prediger dabei zu Hülfe kommen). Daher ist es auch gewiss sehr rathsam, bei der Privatlekture der heiligen Schrift diesen homiletischen Gesichtspunkt öfters in das Auge zu fassen, und sich allmälig ein Repertorium derjenigen Stellen und Abschnitte der Bibel anzulegen, welche für Homilieen am zweckmäßigsten benutzt werden können. Bei synthetischen Predigten dürfte die Bestimmung des Gegenstandes, über den man zu sprechen gedenkt, vor der Wahl des Textes vorzuziehen seyn. Denn, bei der unendlichen Menge biblischer Aussprüche, aus denen überhaupt Themata zu synthetischen Predigten, mittelbar oder unmittelbar abgeleitet werden können, wird dem

geistlichen Reduer in der That die Auswahl sehr erschwert, (wenigstens an gewöhnlichen Sonntagen, die keine eigenthümliche Beziehung haben), wenn er unter so vielen in gleichem Grade wichtigen, anziehenden, und fruchtbaren Stellen der heiligen Schrift eine herausheben soll, um einen Gegenstand der geistlichen Rede zu finden, und dabei weiter keinen bestimmenden und leitenden Gesichtspunkt hat. Ist der Gegenstand der synthetischen Predigt bestimmt und gewählt, so werden auch dem Prediger, der in der christlichen Glaubens- und Sittenlehre, und in der Bibel selbst kein Fremdling geworden ist, mehrere Stellen der Schrift von selbst entgegenkommen, welche sich mittelbar oder unmittelbar, anf jenen Gegenstand beziehen.

Auf welche Eigenschaften biblischer Stellen haben wir alfo dann besonders 'Rücksicht zu nehmen, wenn die Wahl des Textes vor der Bestimmung des Thema geschieht? Ein doppeltes Erfordernis kommt hier unstreitig in Betrachtung, dass die biblische Stelle der allgemeinen Bestimmung wahrhaft christlicher, und erbaulicher Vorträge überhaupt, und dem befondern Charakter der analytischen und analytisch - synthetischen Predigt angemessen sey. Das erste bezieht sich auf das Materielle. In materieller Hinficht entspricht ein Text dem Zweck der geistlichen Rede überhaupt, wenn er fruchtbar ist, d. h. wenn sein Inhalt so beschaffen ift, dass er, ungesucht und ungekünstelt, von dem Prediger zur wahren christlichen Erbauung benutzt werden kann. Da wir an die kanonischen Bücher des alten und neuen Bundes gewiesen find, als die Urkunde göttlicher Offenbarung, und Richtschuur unseres Glaubens und Wandels, so find wir auch verpflichtet,

passende Texte zu Predigten aller Art in der Regel aus dem Umfange der kanonischen Bücher zu wählen. Doch enthalten mehrere Abschnitte der jüdischen Schriften, welche nicht mit in den Kanon aufgenommen worden find (der apokryphischen) in der That so viel Geikvolles und Erhabenes, und verkündigen den religiösen Sinn und hellen Blick ihrer Verfasser, so deutlich, dass es unmöglich getadelt werden kann, wenn man zuweilen einen kürzern oder längern Abschnitt einer apokryphilchen Schrift zum Text für einen Vortrag wählt. Unsere lutherische Kirche hat fich mit Recht diese Freiheit vorbehalten, und beruft sich auf das Bei-Spiel der ältesten christlichen Zeit. Als die nächste Quelle nuserer christlichen Belehrungen, Ermunterungen, Warnungen, und Tröftungen betrachten wir die Neutestamentlichen Urkunden. Dies hindert uns aber keineswegs, auch alttestamentliche Texte zu wählen, sobald sie nur solche Vorstellungen enthalten, die auch als christliche, dem Geiste des Christenthums entsprechende betrachtet werden können; und wir fühlen uns au dieser Benutzung des alten Testaments um so mehr veranlasst und aufgefordert, da diese hebräischen Religionsurkunden gewilfe Gegenstände der Religionslehre (z. B. Eigenschaften des höchsten Wesens) ausführlicher, als es im neuen Testament geschieht, in den anschaulichsten und lebendigsten Schilderungen darstellen. und überdies einen äußerst lehrreichen und fruchtharen Stoff zu historisch-religiösen und moralischen Betrachtungen \*) darbieten. Dass es hingegen zweckwidrig seyn würde, solche Abschnitte des A. T. zum

<sup>\*)</sup> Vergl. die lesenswerthe Abhandlung von Hoffmann: das alte Testament ein Inbegriff der lehrreichsten, ermunterndsten, und trostvollsten Wahrheiten, in der von mir und Rehkopf herausgegeben. Zeitschrift für Prediger, 3. B. 1. und 2. Hest, Leipzig, 1812, 8.

Grunde zu legen, deren Inhalt in Belehrungen, Ansichten, Vorschriften besteht, welche blos der Jüdischen Religionslehre und Religionsanstalt angehören (z. B. Mosaische Cerimonialgesetze) darf nur mit einem Worte angedeutet werden; so wie es gewiss allgemein als Forderung der chriftlichen Klugheit und Weisheit anerkannt wird, Stellen zu meiden, die unserem Zeitalter, wenighens vielen Mitgliedern unserer christliehen Gemeinden, wenn man sie auf der Kanzel vorlesen, und als Text zum Grunde legen wollte, darum anftössig seyn, und die wahre Andacht stören würden, weil sie gewisse Gegenstände, die man in unseren Tagen im Ausdruck zu verbergen und zu verhüllen pflegt, nach damaliger Sprachweise und Sitte ganz offen und unverhüllt bezeichnen (z. B. 1 Buch Mofis K. 26, v. 8. Ezechiel K. 16, v. 25.) Der wahren Bestimmung geilllicher Reden eingedenk, werden wir auch nicht leicht auf solche Abschnitte des alten oder neuen Testaments fallen, die einen blos geschichtlich en Stoff darbieten, dem wir nicht zugleich ein religiöses und moralisches Interesse abgewinnen könnten, z. B. Stellen der Apostolischen Briefe, die sich auf Privatverhältnisse eines Apostels oder einzelner Christen beziehen, Aufträge des gewöhnlichen Lebens enthalten, Begrüsungen aussprechen, u. dgl. Es giebt endlich, wie in der Begründung der Rhetorik und Homiletik S. 324 ff. gezeigt worden ist, in den Aussprüchen und Sätzen der Bibel manches Lokale und Temporelle, das wir nicht, als lokal und temporell, zum Hauptgegenstande eines christlich - erbaulichen Vortrags wahlen können. In formeller Hinficht nennen wir einen biblischen Text der allgemeinen Bestimmung geistlicher Reden angemessen, wenn er die nöthige Deutlichkeit und Klarheit im Ausdruck befitzt, besonders im Ausdruck der lutherischen Uebersetzung. So sehr auch die heilige Schrift im Ganzen genommen durch die Fasslichkeit und Klarheit ihrer Lehrart und Sprache ihre erhabene Bestimmung beurkundet, die heiligsen geistigen Bedürfnisse aller Menschen zu befriedigen; so lässt fich doch jene Eigenschaft nicht von jedem einzelnen Buche, jedem Abschnitt, jeder Stelle der Bibel in gleichem Grade behaupten. Mannichfaltige Schwierigkeiten und Dunkelheiten einzelner Ausdrücke'und Stellen können von dem Prediger, der die heilige Schrift nicht nur überhaupt, sondern auch auf der Kanzel zu erklären versteht, hinreichend beseitigt werden; und die analytischen, so wie die analytisch-Synthetischen Predigten sollen uns zu einer zweckmäsigen und populären Schrifterklärung und Auslegung hauptsichlich Veranlassung darbieten. Es giebt aber auch Abschnitte der Bibel, die in der That, wenn sie auf der Kanzel, vor Zuhörern der niedern Stände, hinreichend erklärt, und vollständig in einer Predigt benutzt und angewendet werden sollen, so umständliche und ausführliche Erörterungen aus der Geschichte, der orientalischen Sprachweise u. dgl. nöthig machen. dass der Zweck der eigentlichen Erbauung dabei verlieren, und die Predigt zu sehr in einen blos lehrenden Vortrag übergehen würde\*). Aus diesem Grunde wählt man nicht gern Abschnitte der Apokalypse.

<sup>\*)</sup> So möchte fich der Abschnitt der Apostelgeschichte K. 15, v. 22—29. ob er gleich eine sür die älteste
Geschichte der christlichen Kirche wichtige Erzählung enthält, doch nicht zum Texte einer Homilie eignen; nicht blos,
weil die apostolischen Verordnungen, von welchen hier, die
Rede ist, zunächst etwas Lokales und Temporelles betressen,
sondern auch, weil die Behandlung diese Abschnittes in
einer Homilie den Prediger in tieser historische Untersuchungen und Erörterungen über das Jüdische Ceremonialgesetzhineinsühren würden, als sie in eine christlich erbauliche
tredigt gehören.

einige wenige ausgenommen, zu biblischen Texten; ob es gleich immer wünschenswerth bleibt, dass auch Christen der niedern Stände, entweder durch populäre Schriften über die Apokalypse, oder durch mündliche Lehrvortröge (die aber nicht gerade auf der Kanzel, fondern in Privatversammlungen, oder in wöchentlichen Betftunden an ihrem Orte feyn möchten) eine zweckmässige Anleitung erhielten, den eigenthümlichen Geift und Charakter dieser biblischen Schrift richtig zu fassen und zu beurtheilen, damit sie nicht, bei dem eigenen Lesen derselben, von einem falschen Standpunkte geleitet (wie es schon oft geschehen ist) apokalyptische Schwärmer werden. Außer diesen allgemeinen Eigenschaften kommt bei biblischen Stellen, die wir zum Bebufe analytisch-synthetischer Vorträge oder freier Homilieen wählen, auch ihre Angemessenheit zu dem besondern Charakter dieser Art der Predigten im Betrachtung. Der Text darf in dieser Hinsieht nicht ku viel. und nicht zu wenig darbieten. Denn, wie es auf der einen Seite um so schwieriger ist, eine gewisse Einheit und Ordnung in der Homilie zu behaupten, je größer der Umfang eines gewählten Textes, und je reicher die Mannichfaltigkeit der Gegenstände und Lehren ift. welche seinen Inhalt ausmachen b; so kann auf der andern Seite ein ganz kurzer Text, der die Aufmerk-

<sup>\*)</sup> Wenn z. B. in der Epistel an die Hebräer K. 13, v. 1—9, Ermahnungen zur brüderlichen Liebe, Gastfreundschaft, und Theilnahme an den Leidenden, zur ehelichen Trene, zur Genügsamkeit und vertrauungsvollen Zusriedenheit, zum Andenken an fromme verstorbene Lehrer des Christenthums, zur Festigkeit im Bekenntnisse Jesu Christi, auf einander solgen; so sinden wir hier einen reichen und ergiebigen Stoff zu vielen synthetischen Predigten, aber schwerhich würde sich dieses Mannichsaltige in einer Homilie verbinden und aussührlicher entwickeln lassen.

famkeit zur auf einen einzigen, vielleicht noch überdies sehr spéciellen Gegenstand hinrichtet, wohl einer fynthetischen Predigt, nicht aber einer analytischen. oder analytisch - synthetischen zur Grundlage dienen. Es liegt übrigens, wie fich von felbst ergiebt, in dem Begriffe der analytisch-synthetischen Predigt, dass hier ein Text gewählt werden müße, dessen einzelne Bestandtheile unter einen Hauptsatz vereinigt werden können, der entweder im Texte selbst liegt, oder wenigfiens durch Hülfe des Textes, welcher die Meditation des Predigers leitet, auf eine ungezwungene Art gefunden, und an feinen Inhalt angeknupft werden kann, Ob diese und jene biblische Stelle würklich dazu geeignet sev? entdeckt sich leicht bei aufmerksamem, von richtigen bermenentischen Grundsitzen geleiteten Auffassen des Ganzen und seiner einzelnen Theile. Die Bestimmung des Thema kann aber auch, wie oben bemerkt wurde, vor der Wahl des Textes geschehen. In diesem Fall wird die Wahl des Textes als eine zweckmäßige betrachtet werden können, wenn fie, geleitet von einer ganz bestimmten und klaren Ansicht des Gegenstandes, den man auszuführen gedenkt, auf eine solche biblische Stelle trifft, die dem gewählten Gegenstande angemessen ist, d. k. die entweder dieses Thema selbst ausdrücklich in sich falst, oder wenigstens einen Gedanken ausdrückt, mit welchem das Thema in einer leichten und ungezwungenen Verbindung steht. Fehlerhaft ist dagegen ein Text gewählt, 1) wenn man ihn gegen den wahren Sinn des Redenden oder des Schriftstellers erklären müste, um das vorher gewählte Thema in ihm zu finden, und aus ihm zu entwickeln, 2) wenn des Thema pur vermittelst einer gekünstelten oder durkeln Verbindung der Gedauken an den Inhalt des Textes geknüpft werden könnte.

An den meisten Orten wird aber die Wahl der Texte den Geiftlichen nicht überlassen; sie find gewöhnlich dazu angewicsen, ihren Vorträgen in der Regel gewisse vorgeschriebene Texte zum Grunde zu legen, entweder die gewöhnlichen ältern evangelischen und epistotischen Perikopen, oder die Texte irgend einer andern in der neuern Zeit veranftelteten Diese Einrichtung empfiehlt fich auch Sammlung. durch unverkennbare Vortheile, die sie den Geistlichen und dem Kirchenwesen selbst gewährt, Prediger wird die Wahl des Gegenstandes erleichtert; die vorliegenden bestimmten Texte bezeichnen ihm für jeden Sonn - und Festtag sogleich eine bestimute, bald weitere bald engere Sphare von Vorstellangen und Wahrheiten, auf welche er die Wahl feines Thema zu beschränken hat. Jeder Prediger, der nur einige Amtserfahrungen besitzt, halt es gewiss für wünschenswerth, besonders im Gedränge der Arbeiten. fich leicht und sohnell über den Gegenstand der geistlichen Rede entscheiden zu können. Die vorgeschriebenen Texte bewahren ihn zugleich vor einer gewissen Einseitigkeit in der Wahl der Materie; denn die Mannichfaltigkeit der Gegenstände, welche hier zur Sprache kommen, veranlasst und nöthigt ihn öfters, aus dem engeren Kreise seiner Lieblingsmaterien herauszugehen, den genaueren Zusammenhang dieser Wahrheiten mit andern Theilen der christlichen Glaubens- und Sittenlehre genauer in das Auge zu fassen, und sein eigenes inneres christlich - religiöses Leben vielsertiger auszubilden, so dass es sich auch in seinen Vorträgen mannichfaltiger ausspricht. Und, wie sehr kommt es dem Geiftlichen bei der Ausübung des evangelischen Strafamtes zu Statten, dass er durch vorgeschriebene, nicht selbst gewählte Texte aufgefordert wird, einen ernflen, pachdrucksvollen Tadel, der eine besondere

lokale und temporelle Beziehung hat, an heiliger Stätte auszusprechen. Den Gemeinden ist es erwünscht, wenn die sonntägige Erbauung dem Leitfaden bestimmter stehender Texte folgt; je vertrauter die Zuhörer mit dem Inhalte des Textes sind, desto vorberéiteter kommen sie in die gottesdienstliche Versammlung, indem sie einen solchen Gegenstand der Betrachtung erwarten, der fich auf irgend eine Weise an den Inhalt des Textes leicht und netürlich anknüpfen läßst. find besonders die gewöhnlichen evangelischen und epistolischen Perikopen vielen Mitgliedern christlicher Gemeinden, die sich noch für das Kirchliche lebhaft interessiren, durch den langen Gebrauch und von dem Schulunterrichte ber so geläufig, dass ihnen an jedem Sonn - und Festiage, ehe sie noch das Gotteshaus betreten, die jedesmalige Perikope lebhaft vor der Seele schwebt, und mit derselben, bald dunkler bald heller, ein gewisser Kreis von Wahrheiten und Gegenständen, an welche sie ehedem bei der Betrachtung dieser Perikope erinnert worden find, oder künftig erinnert wer-Wie sehr werden die Gemüther sehon den könnten. dadurch zur Aufmerksamkeit gestimmt, und für die Aufnahme des neuen guten Samens empfänglich gemacht! Durch die bestimmten stehenden Texte wird endlich auch die Einheit der christlichen Kirche erhalten und gefördert. Möge auch das Wesentliche dieser Einheit nicht sowohl auf äuseren kirchlichen Einrichtungen beruhen, als auf dem Lehrbegriffe felbst, dom Glauben, der Gesinnung und dem Geiste; so ist doch die möglichste Uebereinstimmung in den äußern Anordnungen und Verfassungen (wozu auch die Anweifung der Prediger eines Landes an eine bestimmte Perikopensammlung gehort) ein sprechendes und lebendiges Symbol, welches an jene innere Einheit malint, und gehört zu einer vollkommenen Darstellung der

christichen Gemeinde, als eines heiligen Ganzen. Ob nun aber unsere gewöhnliche, vor alten Zeiten eingeführte Perikopensammlung einzig und allein, ohne Abwechslung mit andern Texten, beibehalten werden mulle? ift eine andere Frage. Uebertrieben hat man swar häufig die Klage über das Unfruchtbare einzelner Texte jener Sammlung, und über die daraus entstehende Gefahr sich auszupredigen. Ein Prediger, der mit der rechten homiletischen und theologischen Bildung in den geistlichen Stand getreten ist, der eine gewisse Fülle des religiösen und sittlichen Lebens in sich trägt, der überhaupt Stellen der Bibel richtig zu erklären, auszulegen, und anzuwenden versieht, und die Verschiedenheiten wohl beachtet, die sich auch unter den Perikopen ähnlichen Inhalts finden, sollte jemals im Ernste besorgen können, sich auszupredigen, wenn er auch Jahr aus Jahr ein die gewöhnlichen Perikopen zum Grunde legen müßte? Aber zu leugnen ist es nicht, dass manche einzelne Perikopen der gewöhnlilichen Sammlung zu isolirt erscheinen (zu abgeschnitten von dem Zusammenhange mit dem, was unmitteltelbar vorausgeht oder nachfolgt), dass mehrere einzelne dieser Texte, wenn man die in ihnen erzählten Thatfachen betrachtet, nicht in der gehörigen chronologischen Ordnang auf einander folgen, oder an ihrer gewöhnlichen Stelle nicht vollkommen zu der historischen Bedeutung des Kirchenjahres passen (wie die an den Sonntagen Misericordias Domini, Juabilte, Rogate, Exaudi gewöhnlichen Perikopen, die man aus solchen Reden Jesu Christi entlehnt hat, welche in die Zeit vor seiner Kreuzignng gehören); dass bei der Auswahl derselben auf Mannichsaltigkeit des Inhalts zuweilen mehr Rückficht genommen werden konnte (man vergleiche nur z. B. die Perikopen vom 1. Advent und Palmfonntage, vom Sonntage Lätare und 7. nach

Trinitatie, vom a. und so. nach Trinitatis); dass endlich die Bekanntschaft chriftlicher Gemeinden mit dem Inhalte der heiligen Schrift zu einseitig bleibt, wenn dieselben Perikopen beständig wiederkehren, und manche äußerst lehrreiche und anziehende Abschnitte der Evangelien unbenutzt bleiben, wenn überhaupt kein Wechsel verstattet wird. Ans allen diesen Gründen ist es wohl wünschenswerth, dass überall die Anordnung getroffen werden möchte, welche im Königreich Sachlen in der neueren Zeit geschehen ift, in der älteren Perikopensammlung einige Aenderungen vorzunehmen, und derfelben eine oder etliche zweckmäßig eingerichtete an die Seite zu stellen, welche mit der älteren in einer gewissen Ordnung abwechseln (einige Festevangelien ausgenommen, die nach meiner Ueberzeugung so zweckmäsig in der älteren Sammlung gewahlt find, dass sie ein für allemal als stehende Texte betrachtet werden müssen, wie die evangelischen Perikopen vom 1. Weihnachtsfeiertage und 2. Ofterfeiertage). Nur sollte man die altere Perikopensamminng, die bei gewissen Mängeln doch unverkennbare Vorzüge, und sebon durch ihr hohes Alter etwas Ehrwürdiges hat, um so weniger durch allzu häufigen und auffallenden Wechsel der Textsammlungen in den Hintergrund stellen, je mehr die Mitglieder der Gemeinden mit den älteren Perikopen durch die lange Gewohnheit, und selbst durch den Schulunterricht, schon befreundet worden find; und die neuen Textsammlungen sollten fich an die ältere durch Plan und Inhalt so viel als möglich anschließen \*). Wenn man übrigens gegen

<sup>\*)</sup> Dass es sehr zweckmässig wäre, mehrere Perikopen der älteren gewöhnlichen Sammlung andern Sonntagen, und überhaupt einem andern Theile des Kirchenjahres anzuweifen, habe ich in der Denkschrift des homiletischen und ka-

das Vorschreiben siehender Texte erinnert, es werde dem Geistlichen dadurch die Freiheit benommen, so oft es nothig ift, ein Thema zu wählen, das eine fbecielle Beziehung auf temporelle und lekale, von Zeit zu Zeit eintretende Bedürfnisse seiner Gemeinde habe, deren Befriedigung nicht immer Monate lang hinausgeschoben werden kann, bis sich vielleicht in der Reihe der Rehenden Perikopen ein zu jenem Thema vollkommen passender Text findet; so läst sich darauf erwiedern, dals ein Prediger, der überhaupt biblische Texte recht zu behandeln versieht, doch öfters einer vorliegenden Perikope, ohne Zwang, mehrere Ansichten abzugewinnen weiß, deren weitere Entwickelung gerade dem gegenwärtigen Bedürfnisse der Gemeinde vollkommen entspricht, und, daß die kirchlichen Behörden, wenn auch stehende Texte angeordnet find, demolngeachtet jedem Geistlichen die Freiheit lassen können, in gewissen besondern Fällen und ans bestimmten hinreichenden Gründen einen eigenen Text zu wählen. Vergl. über diese Materie das Hallische Journal für Prediger 8. B. 3. St. Schude. roff neues Journal für Veredlung des Prediger- und Schullehrerstandes, 2. Jahrgang 1. B. 2. Stück und 2. B. 3. Stück. Hasenritter über die Vortheile und die exegetisch shomiletische Behandlung der in den Königlich Sächlichen Landen verordneten neuen Perikopen, Leipzig, 1810. 8. Ebenderfelbe über den Plan und die zweckmäßige Anwendung der für das Jahr 1811. im Königreich Sachsen verordneten Perikopen, Weisenfels, 1811. 8. Klefecker Auffatz über die Perikopen, in seinem homiletischen Ideenmagazin, 1. Bandes 1. Heft. Hamburg, 1808. 8.

techetischen Seminarium der Universität zu Jena 1818. nachgewiesen, und einen Plan daza mitgetheilt.

Rosenmüller Beitreg zur Homiletik, Leipzig, 1814. S. 4-32. Abhandlungen von D. Fritzsche und Helmricht in dem Archiv für die Pastoral-Wissenschaft herausg. von Bail, fortgesetzt von Breschus, Muzel, und Spieker, 4. Theil, Züllichau und Freystadt, 4822. 8.

Die zweckmäßige Betrachtung und Behandlung vorgeschriebener Texte, um passende (dem Endzwecke geiftlicher Reden wohl entsprechende) Themen aufzufinden, und aus ihnen zu entwickeln, bedarf um so mehr einer besondern Anweisung, je häusiger die Erfahrung zeigt, welche Missgriffe von angehenden Predigern in dieser Hinsicht geschehen. richten dabei zuvörderst einen Blick auf die verschiedenen Gattungen der biblischen Texte selbst. terscheiden sich in materieller und formeller Hinsicht. Was das Materielle betrifft, so giebt es historische, eigentliche Lehrtexte, und gemischte. Zu den historischen rechne ich, nach Mosheims Beispiel, auch die prophetischen, da jede Weissagung, indem fie künftige Erzignisse und Begebenheiten verkündigt. Gegenstände behandelt, die nachher, sobald fie würklich eingetreten find, Gegenstände der Geschichte werden (z. B. die Verkündigungen der Zerstörung Jerusalems und des jüdischen Staats in den Evangelien des Matthaus, Marcus und Lucas). Die Lehrtexte stellen Wahrheiten des Glaubens, oder Vorschriften der Tugend, oder beides in Verbindung dar; ihr Inhalt ist dogmatisch und moralisch. Ein gemischter Text wäre z. B. die evangelische Perikope am Sonntag Oculi (Lucae K. 11, v. 14-28) oder am 17. Sonntage nach Trinitatis (Lucae K. 19, v. 1—11.) Als eine eigene Gattung nennt Wilh. Schmid in f. Anleitung zum populären, Kanzelvortrage 1. Theil S. 345. die

älthetischen und charakteristischen Texte, d. h. Stellen der heiligen Schrift, in welchen Gefinnungen und Empfindungen entweder durch Erzählungen, oder Gebete und Lobgefänge ausgedrückt werden. Erzählungen aber gehören, wenn ein würkliches Factum berichtet wird, zu den historischen Texten; und, wenn die Erzählung blos zur Einkleidung dient. fo betrifft dieses unterscheidende Merkmal nicht das Materielle. fondern das Formelle. Diejenigen Stellen. welche moralische und religiöse Ueberzeugungen in Gebeten und Lobgesängen ausdrücken, (z. B. Pfalm 73, v. 23 - 28. oder Evang. Joh. K. 17.) begreife ich mit unter der allgemeinen Gattung der Lehrtexte, wofür sich auch Schmid am angef. Orte erklärt hat. Ansehung des Formellen unterscheiden wir 1) solche Stellen, die in eigentlicher Sprache reden (ihr Inhalt sey Geschichte des Vergangenen, oder Weislagung, Glaubenslehre oder Sittenlehre). bildliche, welche die darzustellenden Gedanken in Parabeln, Gleichnissen, Vergleichungen, Allegorieen ausdrücken (es giebt bildliche Lehrtexte, z. B. Lucae K. 10, v. 30-35, und bildliche historische, z. B. Matth. K. 21, v. 33-41.) 3) gemischte (z. B. wo Jesus der erzählten Parabel die Erklärung beifügt). Wir wollen zuerst allgemeine leitende Gefichtspunkte ausstellen, welche in Hinsicht auf biblische Texte überhaupt, abgesehen von der Verschiedenheit des Inhalts und der Form, zu beachten find. dann die besondern darauf folgen lassen, die fich auf einzelne Gattungen der Texte beziehen.

Dass es Pflicht für den Prediger sey, sich vor allen Dingen mit dem Inhalte des vorliegenden Textes recht vertraut zu machen, genau zu erwägen, welcher Gattung biblischer Texte die Stelle, die er zum

Grunde legen foll, angehöre, und das Einzelne, sowohl an fich betrachtet, als im Zusammenhange, richtig zu erklären, nach denjenigen Grundsätzen, deren Erörterung der Hermeneutik angehört - dies wird bei dieser ganzen Untersuchung überall vorausgesetzt. Die Benutzung eines Textes zur Entwickelung passender Themen, die eben sowohl der allgemeinen Bestimmung geistlicher Reden, und den besondern Bedürfnissen der Zeiten und des Ortes, als dem Inhalte und Sinne des Textes angemessen find, kann auf verschiedene Art geschehen. Zwei Dinge kommen hier im Allgemeinen in Betrachtung: I) in welchem Umfange der Text benutzt worde? II) wie dies geschehe, d. h. ob die eigene Meditation des Predigers mehr oder weniger dazu thue? 'I. Man kann 1) entweder den vorliegenden Text alle in als Grund und Quelle der Meditation betrachten, oder das Vorhergehende, oder Nachfolgende, auf irgend eine Weise mit ihm zusammenhängende, damit verbinden (zumal, wenn die Erklärung des Textes ohne dem, vermöge des Zusammenhanges, die Aufmerksamkeit sehr natürlich auf etwas Voranstehendes, und auf etwas Folgendes hinleitet), oder auch and ere, verwandte und ähnliche Stellen der Schrift (besonders eigentliche Parallelstellen) zu Hülfe nehmen und mit dem Texte vergleichen. 2) Es kann bald ein einzelner, größerer oder kleinerer, Bestandtheil des vorliegenden Textes (selbst ein untergeordneter Satz, eine Nebenvorstellung) zur Auffindung des Stoffes einer geistlichen Rede dienen, bald auch der Text im Ganzen genommen und aufgefaßt, so dass man alles, was er enthält, anwendet und benutzt, es möge nun unter eine ganz bestimmte Hauptvorstellung zusammengefasst, oder in einer freien Homilie ausgeführt werden. 3) Der Inhalt des Textes kann in seiner

nächsten Beziehung auf die damaligen Zeiten und Leser, oder in seiner weiteren Beziehung auf Men-Ichen und Christen überhaupt, oder in dem befondern Verhältnisse, in welchem die ausgedrückte Wahrheit zu unsern Zeiten (und, noch specieller, zu den eigenthümlichen Bedürfnissen dieses und jenes Ortes, dieser und jener Gemeinde) steht, betrachtet 4) Wir können entweder zunächst die Vorstellungen selbst, welche in einem Texte liegen. oder die Art und Weise des Ausdrucks und der Darstellung (die Worte) in das Auge fassen. II. Beider Benutzung dessen, was im vorliegenden Texte gegeben ist, zur Entwickelung und Bestimmung des Hauptgegenstandes der geistlichen Rede (es möge nun. nach den verschiedenen Langegebenen Methoden, in größerer oder geringerer Ausdehnung benutzt werden) kann die eigene Meditation des Predigers bald mehr, bald weniger dazuthun. Der Gedanke, welcher das Thema ausmachen soll, kann un mittelbar oder mittelbar im Texte liegen. Das erfte ift der Fall. nicht blos, wo man den Gegenstand mit denselben Worten im Texte findet, deren wir uns in der Proposition der Predigt bedienen, sondern auch, wo er mit andern Worten, in einer andern Form des Ausdrucks (vielleicht im Sprüchwort, in einer Vergleichung, in einer Parabel) deutlich genug bezeichnet, wo er erklärt, bewiesen, angewendet wird. Mittelbar liegt ein Thema im Texte, wenn es durch eine richtige Schlussfolge, oder durch eine Vergleichung der im Texte dargestellten Gegenstände, und Wahrheiten mit andern Gegenständen und Lehren daraus abgeleitet wird \*). Bei einer gewilsen Uebung und Gewandheit

<sup>\*)</sup> Aeltere Homiletiker pflegen solche Propositionen, die aus dem Texte durch eine Schlussfolge entwickelt

im Denken und Vergleichen vermag der Prediger nicht selten in dem Kreise derjenigen Betrachtungen und Gedanken, mit denen er fich gerade jetzt, durch äußere Umstände veranlasst, vorzüglich beschäftigt hatte, einen Gegenstand zu finden, der an den vorliegenden Text mittelbar leicht und natürlich geknüpft werden kann (vergl. die Beispiele in den homiletischen, katechetischen, liturgischen Abhandlungen aus dem Journal für Prediger herausgegeben u. f. w. 1. Bandes 2. Abtheilung, Halle, 1790. S. 171 ff.) Nur ist gerade hier besondere Aufmerksamkeit nöthig, dass wir uns nicht durch Vorliebe für einen Gedanken, der uns gerade jetzt, abgesehen vom Inhalte des Textes, vorzüglich klar und lebhaft vor der Seele schwebt, verleiten lassen, den Uebergang aus dem vorliegenden Texte zu diesem Gedanken durch eine gezwungene und gekünstelte Ideenverbindung zu bewürken. Die eigentliche (freie) Homilie fasst zunächst dasjenige auf. was unmittelbar in einem Texte liegt; und es würde hier oft, zumal bei einem sehr reichhaltigen Abschnitte der Bibel, zu weit führen, wenn man zugleich alle diejenigen Gedanken und Betrachtungen ausführen wollte, die aus demselben Abschnitte vermittelst einer Schlussfolge oder einer Vergleichung entwickelt werden Themata zu Tynthetischen Predigten konnten. bieten sich bei den meisten biblischen Texten in ziemlicher Mannichfaltigkeit dar, bald unmittelbar bald mittelbar aus den vorliegenden Stellen genommen. selten gestattet aber auch der biblische Text eine ana-

werden, themata synthetica naturalia, diejenigen aber, die man durch Vergleichung ableitet, themata synthetica arbitraria zu nennen, weil bei den letztern die Einbildungskraft besonders thätig seyn muß. S. Förtsch Anweisung zum erbaulichen Predigen (Göttingen, 1757.) S. 94 folgg.

lytisch-synthetische Behandlung, wo seine einzelnen Bestandtheile und kleinere Abschnitte (z. B. einzelne Verse) einer Hauptvorstellung, einem Hauptfatze, den wir als Thema darstellen, untergeordnet Es giebt auch hier einen doppelten werden können. Weg. Ein Thema, das die einzelnen Materialien eines biblischen Textes unter sich zusammensassen foll, wird entweder aus ihm felbst genommen, oder mehr aus der eigenen Meditation des Predigers, jedoch mit Hülfe des Textes, geschöpst. Aus ihm selbst indem wir a) entweder denjenigen Gegenstand, der offenbar als Hauptzweck des ganzen Textes, oder des ganzen Abschnittes, aus welchem der Text genommen ist, erscheint, zum Thema wählen (bisweisen wird dieser Hauptzweck in der Stelle selbst mit deutlichen Worten angegeben, und wo dies nicht der Fall ist, da führt uns häufig der Zusammenhang nothwendig darauf hin, und die Vergleichung anderer Stellen doch giebt es auch Texte so verschiedenen Inhalts, dass die einzelnen Verse nicht füglich auf eine und dieselbe specielle Hauptabsicht bezogen werden können), b) oder indem wir irgend einen im Texte dargefiellten Satz herausheben, wenn er auch nicht gerade als ein Hauptsatz da stehen sollte, und den Versuch machen, das übrige, was der Text enthält, auf eine leichte und natürliche Art darunter zu subsumiren. So könnte z. B. in der Parabel Lucae K. 16, v. 19-31. der 26. Vers das Thema veranlassen: die un veränderlich e Verschiedenheit des Zustandes der Menschen in der künftigen Welt, und der ganze Text würde fich unter diesen Satz (wenn er auch nicht gerade als Hauptsatz und Zweck der ganzen Parabel angenommen wird) zusammensassen laffen, wenn man nach v. 19-23, den künftigen Zustand der Menschen selbst. mit Hinficht auf ihr vergangenes Erdenleben, nach v. 24 - 26. das Unveränderliche desselben, nach v. 27—31. die dabei waltende göttliche Gerechtigkeit zeigt. Mehr aus der eigenen Meditation — a) wenn wir die Hauptsätze oder einzelnen Gegenstände des Textes unter einander vergleichen, und in wenigere zusammenziehen und zusammensassen, bis wir zu einem solchen kommen, der als Thema einer analytisch - synthetischen Predigt aufgestellt werden kann, b) oder wenn wir die in der biblischen Stelle enthaltenen Wahrheiten und Gegenstände in dem Verhältnisse ihrer Verwandtschaft und Achnlichkeit mit andern betrachten, welche nicht in diesem Texte liegen \*).

Unter den verschiedenen Gattungen der Texte bedürfen zuvörderst diejenigen, die ich oben historische nannte, noch einiger besondern Gesichtspunkte, indem ich dabei immer voraussetze, was so eben im Allgemeinen gesagt worden ist. Bei biblischen Stellen also, die etwas vergungenes berichten, kommt zuvörderst die Frage in Betrachtung: ist der Hauptgegenstand der Erzählung eine Begebenheit oder eine Handlung? oder ist beides mit einander verbunden? Begebenheiten nennen wir, wie bekannt, nach dem genaueren und bestimmteren Sprachgebrauch, Veränderungen, welche nicht auf eine menschliche Willensfreiheit, als Ursache, zurückgeführt werden; Handlungen aber solche Veränderungen

<sup>\*)</sup> Von der erstern Art wäre z. B. das Thema: die bewundernswürdige Hoheit und Größe, die Jesus im Evangelio enthüllt, über Matthäi 8, 1—13. (wie ich weiter nnten die Benutzung dieser Perikope Beispielsweise gezeigt habe); von der zweiten Art das ebendaselbst gentännte: von dem verschiedenen Verhalten Jesu bei der Heisung hülsbedürstiger Menschan.

gen, die von einer gewissen freien Richtung des menschlichen Willens ausgegangen find. Bei einer Begebenheit können dann folgende Punkte besonders in das Auge gefasst werden: das Vorherge. hende, in so sern es zunächst mit dieser Thatsache (als vorbereitend, veranlassend, herbeisührend, bestimmend) in Verbindung sicht, die Personen, auf welche fich die Begebenheit bezieht, um deren willen fie Eschieht, in deren innerem oder außerem Leben gewisse Veränderungen dedurch gewürkt werden (Hauptperson und Nebenpersonen), Zeit und Ort und Nebenum stände, welche mit dieser Thatsache zusammenhängen, gleich zeitige Begebenheiten und Ereignisse, Würkungen und Folgen derselben (nächste und entferntere) - und bei dem allen hauptfächlich die in der Begebenheit fichtbare Fügung oder Zulassung der Gottheit; welche uns auf gewisse Eigenschaften Gottes, auf die Art und Weise, wie sich die göttlichen Vollkommenheiten äußern, auf Rathschlüsse Gottes, auf Pflichten der Menschen, welche daraus folgen, auf das Erfreuliche, Beruhigende und Tröftende jener Betrachtung göttlicher Vollkommenheit, göttlicher \*) Würksamkeit, göttlicher Rathschlüsse hinleitet. Und eben so bei einer Handlung: die Personen, welche handeln (Hauptperson und Nebenpersonen), die Gesinnungen und Kräfte (außerordentliche oder gewöhnliche Kräfte?) welche von der Handlung vorausgesetzt werden, das Vorangehende, in sofern es irgend einen Einfluß auf die Handlung hatte, die Art' und Weise, wie fich die handeluden Personen be-

<sup>\*)</sup> Darin liegt auch die besondere Rücksicht auf das Aufserordentliche (Wundervolle) gewisser in der heiligen Schrift berichteter Thatsachen.

nehmen, die Mittel, deren sie sich bedienen, die Ablicht, welche sie dabei im Ange haben, Zeit und Ort.der Handlung, Würkungen und Folgen derselben. Was die prophetischen Texte insbesondere betrifft (bei denen vorausgesetzt wird, dass der Prediger des Bildliche und Symbolische, das sich in diesen Abschnitten hänfig findet, richtig zu würdidigen, und den im Bilde dargestellten Gedanken von der Form zu unterscheiden wisse), so kann es auch hier nicht an Veranlassungen und Winken zu fruchtbaren und erbaulichen Betrachtungen fehlen, wenn wir auf die: Perfon felbst, welche den prophetischen . Ausspruch gethan hat, auf die Einsichten, eine solche Verkundigung voraussetzt, auf die Absicht derselben, auf die nächste Veranlassung, auf die Gemüthsstimmung, mit welcher der Ausspruch geschehen ist, auf die dabei statt findenden Umstände der Zeit und des Ortes, auf den Eindruck, den jene Verkündigung gemacht hat, unsere Ausmerk-Dabei ist der wichtige Unterschied famkeit richten. wohl zu beachten, ob der Text eine Weissagung enthalte, die sohon in Erfullung gegangen ist (wie z. B. die von Jest ausgesprochene Verkündigung der Zerflörung Jerusalems), oder eine solche, deren vollkommene Erfüllung noch zu erwarten ist (wie die Versicherung Jesu, das sein Evangelium auf der ganzen Erde ausgebreitet werden folle, unter alle Völker). Bei Weissagungen der erstern Art kommen, außer den oben bemerkten, noch zwei leitende Gefichtspunkte besonders in Erwägung: das Merkwürdige der Uebereinstimmung des Erfolgs mit der Verkundigung (was daraus folge und erkannt werde?) und der Erfolg selbst, an sich betrachtet. wie diesen letzteren Standpunkt, so wird der Text wie ein historischer, der etwas vergangenes berichtet,

nach denselben verschiedenen Ansichten benutzt, die oben bemerkt worden find. Bei Weissagungen, deren vollkommene Erfüllung noch bevorfteht, können auch insbesondere die Erwartung en berücklichtigt werden, zu welchen uns dies ermuntere und berechtige. Uebrigens find auch nicht selten in prophetische Stellen einzelne Sätze eingeweht, die eine allgemeine religiöse oder moralische Wahrheit (unmittelbar oder mittelbar) enthalten. Die Anwendung derselben zur Entwickelung palfender Themen geschieht nach deuselben besondern Gesichtspunkten, die bei den Lehrtexten in Betrachtung kommen; und es ist vorzüglich dann sehr zweckmäsig, gerade solche Bestandtheile des Textes zum Leitfaden für die Wahl des Stoffes zu machen, wann der Prediger über einen prophetischen Text reden foll, den er nach seiner möglichst geprüften exegetischen Ueberzeugung nicht als eine eigentliche Weissagung betrachten, oder nicht in dem gewöhnlich angenommenen Sinne auffallen und deuten kann. der gegebene Text ein Lehrtext, so richten wir unsern Blick 1) auf die in der ganzen Stelle herrschende (mehr oder weniger durchgeführte) Hauptvorstellung, oder auf die verschiedenen einzelnen ausgedrückten Hauptvorstellungen und Wahrheiten, 2) auf die untergeordneten Sätze, welche zur Erläuterung oder Begründung einer Hauptvorstellung dienen, 3) auf die durch den Zusammenhang herbeigeführten Nebenvorstellungen, 4) auf die Art und Weise (Form) der Belehrung, die uns nicht selten auf die Weisheit, die Liebe, die schonende Herablaffung, den fittlichen Geift des Lehrenden besonders aufmerksam macht. Und bei jeder einzelnen Vorstellung, die ein didaktischer Text enthält (sie sey nun Hauptgedanke, der fich durch das Gauze hindurchzieht, oder untergeordneter Satz, oder Neben-

gedanke) lejten uns folgende Punkte: Umfang der Wahrheit (Inhalt des ganzen Gedankens), Beweise und Gründe derselben, Folgerungen, die fich daraus entwickeln, ihr Zufammmenhang mit andern Wahrheiten und Sätzen, nicht selten auch, besonders bei den sogenannten charakteristischen und älthetischen Lehrtexten, die Betrachtung der ausseren Umstände und Verhältnisse, welche den Redenden oder Schreibenden zunächst veranlasst hatten, gerade diese Wahrheit hier vorzutragen, oder sie gerade auf diese Art auszusprechen. Haben wir einen bildlichen Text vor uns, so lässt sich a) die Hauptvorstellung, welche in der richtig erklärten bildlichen Darstellung liegt, oder eine Nebenvorstellung, die durch diesen und jenen einzelnen Zug des Bildes ausgedrückt wird, zur Wahl eines Thema benutzen, und wir betrachten dann den Text als einen Lehrtext, oder als einen historischen, nach den oben angegebenen Gefichtspunkten, je nachdem eine dogmatische oder moralische Wahrheit, oder eine Thatsache bildlich dargestellt und angedeutet wird \*); wir können b) das Geschichtliche der Parabel, der Vergleichung, des

<sup>\*)</sup> Die Hermeneutik warnt mit Recht den Prediger, so wie jeden Ausleger der Schrist, vor einer gekünstelten und willkürlichen Erklärung und Deutung der einzelnen Theile einer Gleichnissrede. Denn es lässt sich bei unbefangener Ansicht der Sache nicht verkennen, dass manche einzelne Züge dieser und jener Parabel blos zur anschaulichen Darstellung und Ausmalung des Ganzen dienen sollen, ohne eine ! besondere Deutung und Beziehung auf den bildlich eingekleideten Hauptgegenstand zu haben. — Es lässt sich übrigens wohl auch eine gewisse alle gorische Behandlung und Benutzung historischer Texte denken, wo man eine Wahrheit, die eigentlich nicht zunächst in dem Inhalte des historischen Textes liegt, an dieser Geschichte sinnbildlich darstellt (die Geschichte benutzt, als

Beispiels für sich betrachtet nehmen, und den Text ganz wie einen historischen behandeln, der etwas vergangenes berichtet; es liegt endlich c) nicht selten auch in der Betrachtung der Art und Weise des bildlichen Unterrichts ein beachtungswerther leitender Wink.

ein Bild von demjenigen, was um und neben uns, in Hinficht auf Religion und Tugend, geschieht oder geschehen foll.) Gewiss empsiehlt sich auch diese Predigtmethode, zweckmässig angewendet, durch Popularität, indem man hier das Neue anknüpft au das Alte, durch allgemeine Anschaulichkeit, welche die Phantasie in Thätigkeit setzt. durch einen Reiz der Abwechslung und Neuheit, der die Aufmerksamkeit der Zuhörer fesselt. Vergl. z. B. in Delbrück: Predigten mit Hinficht auf den kirchlichen Zeitgeist und die Geschichte des Vaterlandes, Berlin, 1816. 8. die erste Predigt über das Evangelium vom stürmischen Meer (Matth. 8, 23-27.) wo dieser historische Text nach folgenden drei Gesichtspunkten angewendet wird: 1) diese Worte erzählen den Meisten derer, die durch Widerwärtigkeiten geprüft worden, ihre eigene Geschichte der Nachfolge 2) sie erzählen uns die Geschichte der Nachfolge Jesu, wie wir sie in den neuesten Zeiten auf dem Schauplatze der Welt gesehen, 3) und rusen in der einen, wie in der andern uns zu: Himmel und Erde mögen vergehen, die Worte des Herrn vergehen nicht. Nur darf man diese Methode nicht zur Regel und Gewohnheit machen, und nie die allegorische Anwendung einer solehen Stelle für eine eigentliche Erklärung ausgeben, oder damit verwechseln. S. die Abhandlung über das Allegorifiren historischer Texte bei dem kirchlichen Unterricht in Tzschirner's Memorabilien für das Studium und die Amtsführung des Predigers, 5. B. 1. Stück, 1815. und einen Aussatz über das Allegorisiren der Texte überhaupt in Zimmermann Monatsschrist für Prediger 2. B. 4. Heft, S. 458 ff. Beispiele einer fehlerhaften Art des Allegorisirens s. in Gräser praktischen Beredsamkeit der christlichen Kanzel, Augsburg, 1774. S. 532 ff.

Ueber diese ganze Materie verdienen besonders verglichen zu werden: Förtsch Anweisung zum erbaulichen Predigen, Göttingen, 1757, S. 70 - 109. Tittmann Lehrbuch der Homiletik, Breslau, 1804. S. 98 folgg. Nebe Auffatz über biblische Epistelpredigten, in dem neuen Hallischen Journal für Prediger 35. B. 3. St. 1809. Eine Abhandlung von W. B. L. im Hallischen Journal für Prediger 15. B. 4. St. Reinhard Geständnisse seine Predigten betreffend, Sulzbach, 1810. S. 117 folgg. Käftner Topik oder Erfindungswillenschaft aufs neue erläutert, Leipzig, 1816. S. 160 folgg. Bahnmaier Denkschrift des Prediger-Instituts zu Tübingen vom Jahre 1818. S. 5-18. Zu den neueren ausführlichen praktischen Anweisungen über zweckmässige Benutzung der Texte gehört besonders Fritsch Handbuch für Prediger zur praktischen Behandlung der Sonn- und Festiäglichen Evangelien, 2 Theile, Magdeburg, 1811. 1812. und das bald nachher von demselben Verf. herausgegebene Handbuch zur praktischen Behandlung der Episteln. Es bleibt nun noch übrig, an den Beifpielen einiger Perikopen anschaulich und praktisch nachzuweisen, wie die aufgestellten Gesichtspunkte. die sowohl im Allgemeinen, als in Beziehung auf einzelne Gattungen der biblischen Texte genannt worden find, dem Prediger zum Leitfaden dienen können, um Stoff zu mannichfaltigen und fruchtbaren Themen in einem vorliegenden Texte zu finden. Ich wähle zuerst die gewöhnliche evangelische Perikope vom 3. Sonntage nach Epiphanias, im Evang. Matthäi K. 8, v. 1-13. Dieser historische Abschnitt berichtet zwey wohlthätige und wundervolle Handlungen Jesu Christi, nebst einigen zum Theil prophetischen Aeusserungen, welche bei dieser Gelegenheit von ihm ausgesprochen wurden. Jesus Christus selbst ift offen-

bar die Hauptperson in dieser Erzählung. Außer ihm kommen noch zwei Personen des Textes in Betrachtung, welche redend und handelnd auftreten. der Aussätzige, den Jesus gesund macht, und der ' Hauptmann zu Capernaum, der ebenfalls bei Jesu Hülfe für seinen kranken Diener findet. Richten wir nun unsern Blick auf die Hauptperson selbst, auf ihr Verhalten, wie es fich in dieser ganzen Erzählung darstellt, und die Gesinnungen und Kräfte, welche dabei vorausgesetzt werden (indem wir den Text im Ganzen auffassen, und selbst auf das unmittelbar voranstehende K. 7. v. 28. 29. so wie auf das unmittelbar folgende K. 8, v. 14. 15 ff. Rückficht dabei nehmen), so würden wir derin am leichtesten und natürlichsten Veranlassung finden, Betrachtungen über die vielfeitige und unermüdete Thätigkeit Jefu Christi anzustellen (er hatte so eben auf dem Berge mit ungemeinem Nachdruck gelehrt K. 7, v. 28. 29. und es folgte ihm viel Volks nach K. 8, v. 1. er erfüllt sogleich den Wunsch eines Aussatzigen, geheilt zu werden K. 8, v. 2-4. er leistet gleich darauf dem Hauptmann zu Capernaum die erbetene Hülfe v. 5 folgg. spricht bei dieser Gelegenheit wieder eine heilsame Lehre aus v. 11, 12, wird nachher wieder durch andere Hülfsbedürftige beschäftigt, v. 14 folgg. und ermüdet im Wohlthun nicht) oder über die bewundernswürdige Hoheit und Größe, die Jefus in unserem Evangelio enthüllt (man bemerke die Gewalt und den Eindruck seiner Lehre v. 1. vergl. mit K. 7. v. 28. 29. die Weisheit des Auftrags, den er dem geheilten Aussätzigen gieht v. 4. die edle Freimuthigkeit und den hellen großen, die Menschheit umfassenden Blick des Geistes in Aeußerungen Jelu v. 10 folgg. ferner die höhere Macht, welche in ihm und durch ihn bei der Heilung jener

verschiedene Würkungen bei andern haben. Im zweiten, dritten und vierten Vers ist von dem Aussätzigen die Rede, der Jesu die Bitte vorträgt, dass er ihn reinigen möchte, seinen Wunsch in Erfüllung gehen fieht, und von Jesu mit dem Auftrage entlessen wird. fich vor allen Dingen dem jüdischen Priester zu zeigen, der nach der damaligen Verfallung ein Zeugniss der würklich erfolgten Heilung ausstellen mußte, und ein Opfer im Tempel darzubringen. Der Auftrag, den Jesus dem geheilten Aussatzigen giebt, bezieht sich allerdings zu nächst auf damalige Verhältnisse. gleich der jüdische Tempel - und Opferdienst durch Jefum aufgehoben werden follte, fo war es doch keineswegs die Absicht des Erlösers, diese Aufhebung sogleich auf der Stelle zu bewürken; die rechte Zeit und Stunde war noch nicht gekommen; der Mosaische Tempelund Opferdienst sollte noch eine Zeitlang fortdauern und bestehen, bis die neue und vollkommene Religionslehre und Religionsanstalt durch den Tod Jesu Christi. durch seine Auferstehung, und Erhebung in die unfichtbare Welt, durch die ersten Missionen seiner Junger in verschiedene Gegenden in und außer Palästina mehr begründet seyn würde. Wie nahe liegt uns hier (durch natürliche Schlussfolge und Vergleichung anderer Stellen der evangelischen Geschichte, wo Jesus auf ähnliche Art, umfichtig und schonend zu Werke geht) das fruchtbere Thema: über den Grundfatz der ächten christlichen Weisheit, auch beider Thätigkeit für gute Gottgefällige Endzwecke nichts zu übereilen! oder: die musterhafte Vorsicht und Weisheit, mit welcher Jesus seinen hohen göttlichen Plan verwürklichte, oder: von dem vorsichtigen. Eifer bei Verrichtungen guter Handlungen (f. Reinhard Predigten von 1800. 1. B.) oder: von

der Achtung, welche Christen auch bei den Teltensten Vorzügen und Kräften der Ordnung schuldig sind (f. Reinhard Predigten von 1.801. 1. B. \*). Wir schließen aber auch mit Recht aus jener Anweisung, die Jesus dem Aussätzigen gab (abgesehen von der nächsten Beziehung derselben auf damalige Verhältnisse und Einrichtungen), dass er es überhaupt für eine heilige Pflicht des Menschen erklärte, dankbar gegen Gott zu seyn für das unschätzbare Glück der Gesundheit (vergl. Lucae K. 17, v. 17. 18.), und, dass eine fromme Hochachtung gegen die An-Ralten der äußeren Verehrung Gottes im Charakter und Geilte Jesu Christi liege, also auch zu den rechten Gefinnungen und dem rechten Verhalten wahrer Christen gehöre. Sehen wir aber auf die Worte zunächst, mit welchen der Ausfätzige Jesu Christo feine Bitte vortrug: Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen, so könnte jene hypothetische Form der Bitte: so du willst (übergetragen und angewendet von Jesu, der immer nur das Gute und Heilige wollte, und, was er wollte, auch zu vollbringen fähig war, auf andere Menschen) Gelegenheit zu dem Thema geben: über den hohen Werth des erniten Willens, alles Gute zu thun,

<sup>&</sup>quot;) Im Uebergange dieser tresslichen Predigt benutzt der Versasser auch, mit Vergleichung der Parallesstelle im Lukas, den Umstand, dass Jesus, ohne die Ordnung des jüdischen Wohlstandes zu verletzen, einem heydnischen Hauptmann sagen konnte: ich will kommen, und deinen Knecht gesund machen, weil die Aeltesten der Juden selbst für diesen Mann eine dringende Fürbitte eingelegt hatten. Uebrigens könnte auch bei der Ausführung dieses Thema von den Worten des Hauptmanns v. 9. Gebrauch gemacht werden.

was wir vermögen, und dieser Ausdruck! reinigen, der fich freilich im Munde des Aussätzigen auf körperliche Reinigung bezieht, könnte, bildlich angewendet, die Proposition veranlassen: Die aufrichtige und herzliche Bitte, mit welcher fich wahre Christen Gott (oder: Christo) nahen: Herr, reinige unsere Seele. Der ganze folgende Abschnitt v. 5-13. beschäftigt sich mit der Erzählung der Art und Weise, wie Jesus die Bitte des Hauptmanns zu Kapernaum, dass er seinen kranken Diener heilen möchte, aufnahm und gewährte. Jefus selbst äußert bei dieser Gelegenheit, v. 10. eine freudige Verwunderung über das feste und unbefangene Zutrauen, wodurch dieser heydnische Hauptmann viele Juden beschämte, und giebt ihm öffentlich das gebührende Lob. Aus der Parallelstelle Lucae K. 7. lernen wir diesen Hauptmann noch überdies als einen Mann kennen, der, ob er gleich nicht dem Volk der Juden angehörte, doch freundliches Wohlwollen gegen die Juden bewiesen, und selbst zur Erbauung einer jüdischen Synagoge thätig mitgewürkt hatte. wußte also das Gute an diesem Manne wohl zu schätzen - Thema: wie wir den Werth unferer Mitmenschen nach dem Muster Jesu schätzen Sollen (f. Reinhard Predigten von 1808. 1. B.). Jesus rühmte und achtete ihn, ob er gleich nicht zu seinen Mitbürgern gehörte - Thema: dass die Unpartheylichkeit, die alles Gute schätzt, wo sie es findet, ganz unentbehrlich zu einer wahren christlichen Denkungsart fey (wobei zugleich der weiter unten folgende Ausspruch Christi v. 11. zu benutzen ist). Jesus nahm ihn, ob er gleich ein Heyde war, darum mit besonderm Wohlwollen auf, weil der Hauptmann ein unbefangenes Zutrauen zu ihm, und eine liebevolle Denkungsart gegen die Juden bewiesen hatte - Thema: was fordert'die Achtung, die wir fremdem Glauben schuldig sind? (f. Dinter Predigten zum Vorlesen in Landkirchen. Neustadt an der Orla. 1809. 1.B. S. 320 ff.) Jesus zeigte und äußerte eine frendige Ueberraschung über das an dem Hauptmann wahrgenommene Gute, auch wir machen nicht selten ähnliche Erfahrungen, was folgt daraus? - Thema: wozu foll uns die Erfahrung dienen, dass unsere Erwartungen von den Menschen bisweilen übertroffen werden, oder specieller: dass wir aus dem unerwacteten Wahrnehmen guter Eigenschaften bei andern Nahrung für unsere Menschenliebe ziehen sollen (vergl. v. 11, wo Jesus gleich darauf die frohe Hoffnung seines menschenliebenden Herzens ausspricht, f. Reinhard Predigten vom 1798. I.B.). Wir werden aber auch durch die Worte Jesu v. 10. vergl. v. 12. auf die Erfahrung hingewiesen, dass gerade diejenigen oft am wenigsten für eine gute Sache empfänglich sind, von denen man diese Empfänglichkeit am meisten fordern und erwarten könnte. Mit welcher offenen Wahrheitsliebe, wie frei und unbeengt von aller Menschenfurcht, äußerte sich Jesus über die Ungläubigen seiner Mithurger, über ihr künftiges Schicksal, und über die Theilnahme vieler Heyden am künstigen Reiche Gottes v. 10-12. Thema: von der Freimüthigkeit, mit welcher Christen auch unangenehme Wahrheiten sagen sollen (f. Reinhard Predigten von 1805. 1. B.). Welche frohe Hoffnungen für den Fortgang leines Evangelium legt Jesus an den Tag v. 11.! Thema: von dem un-Schätzbaren Werthe frommer Hoffnungela, (f. Reinhard Predigten von 1803. 1.B.). Oder: über

das Vertrauen, welches Christus zum menschlichen Geschlechte hegte. welchen Umstanden und Verhältnissen sprach Jesus diese Erwartungen aus? Als sein heiliges Werk auf Erden nur erst angefangen hatte, einen kleinen Kreis von treuen Anhängern und Freunden zu finden. Wie wichtig es sey, in dem, was da die Anfänge einer bessern Zukunft nicht zu über sehen (f. Reinhard Predigtauszüge von 1795.). Wie nachdrücklich erklärt fich Jesus v. 11. 12. über die große und erhabene Bestimmung seiner Religion, Menschen ohne Unterschied der Völker zu erleuchten und zu beseligen, über den Fortgang seiner Lehre auf Erden, und über das künftige Schicksal sowohl der Glaubigen, welche der göttlichen Stimme folgen, als der ungläubigen und hartnäckigen Verächter seiner Lehre! Themata: die erhabene Bestimmung des Christenthums, eine gemeine Menschenreligion zu seyn, immer mehr zu werden. Die Hoheit und Größe, die Jesus Christus schon als Stifter einer allgemeinen Menschenreligion behauptet. Der Glaube und Unglaube der Menschen in seinen unendlichen Folgen. In welchem Sinne fordert Jesus Glauben von den Menschen? Dass mehr Menschen dadurch fehlen, weil sie sich eine falsche, als dadurch, weil sie sich keine Hoffnung ihrer Seligkeit machen (die Kinder des Reichs, von denen Jesus v. 12. spricht, meinten fälschlich die ersten Ansprüche auf das Messiasreich zu haben. S. Reinhard Predigten von 1797.) Sehen wir namentlich auf das Prophetische in dem Ausspruch Jesu v. 11. 12. so fänden wir Veranlassung zu einer Betrachtung über die Erfüllung der Verkündigun-

gen Jesu von eioer Ausbreitung des Eyangelium in allen Gegenden der Erde. merken wir, wie Jesus hier mit der leiblichen Hülfe. die er dem kranken Diener des Hauptmanns zu Theil werden lässt, das Geschäft des Lehrers verbindet, so erhalten wir einen Wink zu dem wichtigen Thema: wie wir die Sorge für unsere Seligkeit mit unsern weltlichen Angelegenheiten ver-Fassen wir aber zunächst den binden müssen. Hauptmann zu Kapernaum in das Auge - fo interessirt uns, außer dem (schon oben bemerkten) festen und unbefangenen Zutrauen, das er zu Jesu Kraft und Willen zeigte, theils seine große Demuth und Bescheidenheit (v. 8.) theils seine theilnehmende Sorgfalt für die Gesundheit und das Leben eines kranken Dieners. Themata: über die wahre christliche Demuth, über das herrschende Gefühl unferer Unwürdigkeit vor Gott (Reinhard Predigten von 1802. 1. B.), über den Zusammenhang der ächten Demuth mit wahrem Vertrauen zu Gott (oder zu Christo), von der Fürlorge für unsere dienenden Hausgenossen, das gegenseitige christliche Verhalten der Herren und Diener (mit Benutzung der Worte v. 9.) Die tröltende Versicherung endlich, mit welcher der Hauptmann v. 13. von Jesu entlassen wird: gehe hin, dir geschehe wie du geglaubt halt, leitet unsere Aufmerksamkeit auf ähnliche Fälle unseres Lebens, Wo auch uns ein Gut zu Theil wird, das wir innigst gewünscht, und kaum noch zu erlangen ge-Thema: wie haben wir uns zu hofft hatten. werhalten, wenn uns geschieht, wie wir geglaubt hatten? (f. Schuderoff Predigten in der neuesten Zeit gehalten, Leipzig, 1810. S. 30 ff.)

Aus den Lehrtexten möge uns die gewöhnliche Epistel am 11. Sonntage nach Trinitatis (im 1. Brief an die Korinthier K. 15, v. 1-20.) zum erläuternden Dieser Lehrtext ist dogmatischen In-Beispiel dienen. halts, er enthält eine Einleitung zu dem wichtigen Abschnitte (K. 15.) in welchem der Apostel die Lehre von einer künftigen Auferweckung aller Todten gegen Zweifler vertheidigt, die in der Korinthischen Gemeinde aufgetreten waren, und sowohl die Gewissheit dieser Hoffnung darthut (hauptsachlich durch Hinweis sung der Christen auf die heilige Thatsache der Auferstehung Jesu Christi), als von der Beschaffenheit des künftigen Körpers, und seinem Verhältnisse zu dem gegenwärtigen spricht. Zuvörderst erinnert Paulus die Korinthischen Christen an den evangelischen Unterricht, den sie von ihm empfangen und bisher mit fester Ueberzeugung als Wahrheit angenommen hatten, namentlich an seine Verkündigung des Todes und der Auferstehung Jesu Christi, welche von zahlreichen und glaubwürdigen Zeugen bestätigt werde. Im 8. o. 10. V. wird dieser Text zugleich ein charakteristischer (nach der oben angegebenen Bedeutung des Ausdrucks), indem der Apostel hier die frommen Empfindungen ausspricht, welche die Betrachtung in ihm erweckte, dass er, der damalige Verfolger der Christen, durch Gottes Gnade bekehrt und gewürdigt worden sey, ein thätiger Apostel des Evangelium zu werden. Der Hauptgegenstand des vorliegenden Textes ift also (wenn man zumal das unmittelbar folgende damit vergleicht), offenbar die Auferstehung Jesu Christi, in ihrer Gewissheit und Wichtigkeit. Davon nahm Reinhard Veranlassung, in seinen Epistelpredigten vom Jahre 1806. 2. B. das Thema zu behandeln: die Wichtigkeit der Auferstehung Jesu, und, wenigstens den größten ; Theil des Textes in den einzelnen Theilen der Predigt

zu benutzen. Eben so nahe würde uns hier der Gedanke liegen: unfer Glaube an Jesum Chriftum den Auferstandenen ruht auf festen Gründen (indem uns die vom Apostel im Text angeführten glaubwürdigen Zeugnisse auf die Gewissheit und Wahrheit dieser heiligen Thatsache überhaupt hinleiten). Welch einen mannichfaltigen und fruchtbaren Stoff die Betrachtung einzelner Wahrheiten darbietet, die in der Auferstehung Jesu ihre Erläuterung und Begründung finden, darf nur mit einem Worte angedeutet werden. Der Zusammenhang, in welchem dieser einleitende Text mit den folgenden Abschnitten des 15. Kapitels Reht, erinnert uns vor allen an die Sicherheit und Gewissheit. welche auch unser Glaube an die künftige Auferstehung der Todten (oder: an das ewige Leben überhaupt) durch Jesum den Auferstandenen gewonnen hat. Da die Auferstehung Jesu ferner in genauer Verbindung mit seinem v. 3. erwähnten Kreuzestode steht, so leitet dies unser Nachdenken auf den Gattungsbegriff der heiligen Thatsachen des Christenthums überhaupt. Der Apostel fand es damals für nöthig, gewisse Christen in Korinth recht nachdrücklich an den innigen Zusammenhang zu erinnern, in welchem der Glaube an eine künftige Auferweckung der Todten mit der entschiedenen Gewissheit, der Auferstehung des Erlösers stehe. In unfern Tagen ift oft nothig, befonders an gewissen Orten, denjenigen laut zu widersprechen, welche die erhabensten Thatsachen im Leben Jesu Christi, aus vorgefasten Meinungen für eine Nebensache erklären, oder aus Leichtsinn darüber hinwegsehen. Thema: die heiligen Thatfachen des Christenthums gehören wesentlich zum Grunde unseres ächten christlichen Glaubens. Fassen wir

dann die einzelnen Sätze in das Auge, die mit dem Hauptgegenstande zunächst in Verbindung siehen, und fich darauf beziehen, so finden wir in dem v. 3. Veranlassung, über den Versöhnungsted Jesu' (sev es im Allgemeinen, oder in dieser und jener Beziehung) zu reden, in der Verbindung des dritten und vierten Verses einen Wink, den Zusammenhang zu betrachten, in welchem die Auferstehung Jesu Christi mit seinem Erlösungswerke stand, in der Erwähnung der Zeugen, welche den Auferstandenen gesehen hatten (v. 5-8.) eine Erinnerung an den wichtigen Umstand, dessen Gründe erwogen zu werden verdienen, dass sich Jesus nach seiner Auferstehung nur seinen Freunden und Bekennern zeigte. Die einleitenden Worte v. 1. 2. führen leicht auf folgende Hauptsätze: dass es höchst nöthig sey, auch die bekannten Wahrheiten der Religion sich oft und lebhaft zu vergegenwärtigen, über das Feststehen in der erkannten evangelischen Wahrheit, worauf es hauptfächlich ankomme, wenn das Evangelium Jefu feine seligmachende Kraft an uns beweisen soll. Der Schluss des Textes v. o. 10. enthält Nebengedenken, durch den v. 8. veranlasst, wo Paulus bemerkt, auch er habe Jesum den Auferstandenen gesehen, und sich selbst, den ehemaligen Verfolger der Christen, mit einer unzeitigen Geburt vergleicht. Mit welcher Demuth spricht der Apostel von sich selbst v. g. 10.! Wie aufrichtig erinnert er fich und seine christlichen Leser an sein ehemaliges Benehmen gegen die Sache Christi! Wie dankbar erkennt und rühmt er die Guade Cottes, die auch ihn zu einem Apostel des Herrn erkoren, und in den Stand gesetzt habe, vorzüglich thätig für die Sache Christi zu werden! Themata:

über den Sinn der chriftlichen Demuth. wie wir vernünftige Selbstwürdigung mit christlicher Demuth zu verbinden haben. wie heilfam eine ernste Rückerinnerung an unfere ehemaligen Verirrungen und Thorheiten sey, über das Bekenntniss frommer Seelen: von Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, wenn können auch wir mit vollem Rechte fagen: Gottes Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen? Rich. ten wir endlich unser Augenmerk auf den vollständigen Inhalt des ganzen Textes, suchen wir, die einzelnen Abschnitte des Textes mit einander vergleichend, höhere Gesichtspunkte auf, unter denen sich des Einzelne zusammenfassen läst, so bieten sich folgende Gegenstände als Themata zu analytisch - synthetischen Pre-Paulus, der Apostel Jesu, ein digten dar: nachahmungswürdiges- Vorbild für die Christen, ein Vorbild 1) der beharrlichen Trene im Felthalten der anerkannten, richtigeren Ueberzeugung, der Apostel lehrte die Korinthier schriftlich, wie er sie ehedem mündlich gelehrt hatte, und ermunterte sie dringend, die empfangene ächte evangelische Wahrheit fest zu halten v. 1. 2. und seine Ueberzeugung war eine helle und begründete, wie fich aus v. 3 - 8. ergiebt, 2) des thatigsten und lebendigsten Eifers im Berufe, der Apostel konpte mit Recht von fich fagen v. 10. ich habe viel mehr gearbeitet, als fie alle, und, welche thätige und weise Sorgfalt für die Befeltigung seiner christlichen Leser im wahren Glauben und für die Bekämpfung entgegenstrebender Irrthumer und Zweifel legt fich in diesem genzen einleitenden Texte an den Tag! 3) der frommen, herzichen Demuth v. 9. 10. Wie muss der rechte

wahre Glaube an den Herrn beschaffen fevn? Wir werden durch den Inhalt des Textes daran erinnert, dass der Glaube 1) fest und beharrlich feyn-mulle, v. 1. 2. 2) auf wahren und überzeugenden Gründen ruhen v. 3-8. 3) mit herzlicher Demuth in Verbindung stehen, v. 9. 10. 4) sich thätig zeigen und lebendig v. 10. Ueber den Zusammenhang des wahren religiösen Glaubens mit herzlicher Demuth (vergl. v. 1 - 8. mit v. q. 10.) Ueber die Unzertrennlichkeit des Glaubens und der Tugend (v. 1-8. ist zunächst vom Glauben, v. g. 10. rom Thun und Würken die Rede). Wir verbinden damit ein drittes Beispiel eines parabolischen Lehrtextes, die evangelische Perikope am 9. Sonntage nach Trinitatis, Ev. Lucae K. 16. v. 1-9. Ueber den Hauptgedanken und Zweck der Gleichnissrede gibt uns das, was Jesus v. 9. sagt (verglichen mit dem Folgenden) den besten Ausschluß. Eine rechte Würdigung der irdischen Güter, welche nie vergisst, dass es vergängliche, hinfällige, und in so fern trügliche Güter find (denn so verstehe ich hier das adizia nach dem Zusammenhange, und nach einem Sprachgebrauche, den schon mehrere Interpreten philologisch nachgewiesen haben) und eine rechte, weise, gottgefällige Anwendung derfelben, die dabei immer das Unvergängliche, die eigentliche höhere Bestimmung des Menschen im Auge behält, will der Erlöser den Seinigen an das Herz legen. So wie der Haushalter in der Parabel das anvertraute irdische Gut, so lange er noch die Macht dazu befaß, klüglich, aber freilich treulos, zu seinem irdischen Vortheil benutzte (v. 4 folgg:), fo follen die Bekenner Jesu, als Kinder des Lichts, von einem höheren Standpunkte ausgehend, mit wahrer Weish eit die irdischen Güter, die ihnen Gott gegeben (für eine gewille Zeit anvertraut) bat, so

anwenden, dass ihre künftige ewige Wohlfahrt dadurch gefordert wird, dass sie sich durch diese Anwendung zu einem künftigen höheren Daseyn, und zur Verwaltung höherer ewiger Güter vorbereiten. liegt in dem Ausspruch Jesu Christi v. g. (wo dieser allgemeine Gedanke in der Form der Darftellung etwas specieller gesasst worden ist, in Beziehung auf die Handlung des Haushalters, welche die Parabel v. 5. 6. 7. erzählt) "machet euch Freunde mit dem ungerechten "Mammon, auf dass, wenn ihr nun darbet, sie euch "aufnehmen in die ewigen Hütten" d. h. fucht euch durch eine gemeinnützige redliche Anwendung der hinfälligen und trüglichen irdischen Güter, die ihr empfangen habt, wahre und bleibende Freunde zu erwerben, damit ihr wenn alles Irdische von euch gewichen. ist, wenn ihr von dieser Erde scheidet, in einer höheren Welt wahre und treue Freunde wieder findet, die fich (um menschlich zu reden) bei Gott selbst für euch verwenden, und euere Aufnahme in die Wohnungen des ewigen Friedens fördern. Wenn wir alfo zunächst den Hauptgedanken und den Zweck dieses parabolischen Lehrtextes betrachten; so führt dies ganz natürlich zu einem Vortrage über die rechte christliche Würdigung und Anwendung der zeitlichen Güter, die uns von Gott gegeben sind, und es ergiebt fich leicht, wie vollständig der ganze Text zur Ausführung dieses Thema benutzt werden kann, da wir durch den Inhalt des ganzen Abschnittes auf das Hinfällige, Veränderliche, und Trügliche der zeitlichen Güter aufmerklam gemacht, vor einer leichtsinnigen eben sowohl als vor einer treulosen und selbstfüchtigen Anwendung derselben gewarnt, und dagegen zu einem wahrhaft weisen, gemeinnützigen, Gott gefälligen, und mit stätem Aufschen auf unsere ewige Bestimmung verknüpf-

ten Gebrauch des Irdischen ermuntert werden: Speciellere Themata würden sich daraus weiter entwickeln, Sobald wir einzelne Punkte, welche in dem Umfange dieser Wahrheiten liegen, besonders in das Auge fassen, und aus der Parabel erläutern (so weit dieser oder jener daraus erläutert werden kann), z. B. über die gewöhnlichen Fehler, die von den Menschen bei der Würdigung zeitlicher Güter begangen werden, oder: auf welchen Gesinnungen und Grundsätzen die rechte Gottgefällige Anwendung der zeitlichen Güter hauptsächlich beruhe, oder: dass wir die irdischen Güter als Mittel für höhere Zwecke zu betrachten haben, u. dgl. Sehen wir ferner auf die untergeordneten Gedanken und Nebengedanken, welche zum Theil durch die Parabel, ihrem Hauptzwecke gemäß, bildlich angedeutet werden follen, zum Theil von Jesu, nach vollendeter Erzählung der Cleichnissrede, mit eigentlichen Worten ausgesprochen, oder angedeutet werden; so liegen uns folgende Ansichten vorzöglich nehe. Der Anfang der Erzählung v. 1. (vergl. mit v. 5. 6. 7.) macht uns auf die gewissenlose und untreue Verwaltung anvertrauter Güter, auf die Quellen, die Verwerflichkeit, die traurigen Folgen diefer Untreue aufmerksam, und insbesondere auf das Laster der Verschwendung, oder auf die (damit verbundene) Sorglosigkeit wegen des Künftigen überhaupt, oder auf den Mangel an pflichtmässiger Ordnung in unsern Berufsge-Das fernere Benehmen des Haushalters im Evangelio v. 3 - 7. erinnert uns an Menschen, die nichts höheres und größeres kennen, als die Befriedigung ihrer irdischen Bedürsnisse, die Sorge für ihren äußeren Wohlstand, ihre Bequemlichkeit und Ruhe.

und für diese Endzwecke kein Mittel scheuen, sev es auch noch fo unredlich und verwerflich. Themata: zu welchen Verirrungen die übertriebene Werthschätzung des Irdischen verleite. oder: wie tief der Mensch durch irdischen Sinn herablinke, oder: der Betrug in feiner Schändlichkeit und Schädlichkeit. Im 8. Vers spricht Jesus, in Beziehung auf das Benehmen des treulosen, aber für seinen irdischen Vortheil sorgenden Haushalters die merkwürdigen Worte aus: "die Kinder dieser Welt find klüger, denn die Kinder ,des Lichts in ihrem Geschlechte" d. h. weltlich (irdisch), gesinnte Menschen pslegen in irdischen Angelegenheiten und weltlichen Geschäften, wo fie mit Menschen ihres Gleichen in Verbindung kommen, einen höheren Grad von jener hochgeruhmten weltlichen Klugheit zu beweisen, als die Kinder des Lichts die arglosen und unbefangenen, die immer auf gerodem Wege wandeln, die nicht das Ihre fuchen, fondern die Wohlfahrt ihrer Brüder, und jeden irdischen Vortheil verachten, den sie durch irgend eine Verletzung des göttlichen Willens erkaufen müßten. Themata zu Homilieen (analytisch - synthetischen, den ganzen Text durch Ausführung einer bestimmten Proposition Proposition benutzenden Predigten): über den wichtigen Unterschied zwischen einem welt. klugen, und einem christlich tugendhaften Manne, oder: die Kinder dieser Welt und die Kinder des Lichts in ihrem entgegengesetzten Streben (f. meine christlichen Religionsvorträge 1. Band, Erfurt und Gotha, 1819. S. 206 ff.) Die Ermahnung, welche der Erlöser sodann im 9. Vers hinzufügt: machet euch Freunde u. f. w. leitet uns, verglichen mit der im Vorhergehenden erzählten Art und Weise, wie sich der ungerechte Haus-

halter Freunde unter den Schuldnern seines Herrn für irdische Zwecke zu verschaffen wusste, ebenfalls auf eine analytisch-synthetische Predigt über das verschiedene Bestreben der Menschen, sich Freunde zu erwerben (f. meine neue Sammlung. geistlicher Reden und Homilieen, Jena, 1822. N. 22.) Und die letzten Worte: "auf dass sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten" könnten uns veranlassen, über den christlichen Glauben an eine künftige Wiedervereinigung mit unsern vollendeten Freunden und Geliebten zu reden, oder über die fromme und pfichtmässige Rücksicht auf das ewige Leben bei den Verbindungen, die wir auf Erden schließen. Wir betrachten ferner die Parabel an sich, als Geschichte, nach den verschiedenen Ansiehten, die bei den historischen Texten statt finden, und werden hier noch auf manche eigenthümliche Gefichtspunkte, außer den bereits angegebenen, hingeleitet. Hauptperson in dieser Erzählung ist der ungerechte Haushalter selbst. Wie nahe liegt uns hier, durch Vergleichung und Beziehung des Individuellen auf das allgemeine, der Gedanke: wir alle sind Haushalter im großen Reiche Gottes (was liegt darin? was folgt daraus?) der Haushalter wird v. 2. von dem Herrn, den man auf die untreue Verwaltung aufmerksam gemacht hatte, aufgefordert, Rechnung von seinem Haushalten abzulegen. Thema: die wichtige Wahrheit, dass uns allen dereinst ein Tag der Rechenschaft bevorficht. Der Haushalter kommt in die äußerste Verlegenheit, fühlt fich unfähig mit Händearbeit sein Brod zu erwerben, schämt sich, den Bettelstab zu ergreifen, schout sich aber nicht, ehe er noch seines Amtes entfetzt wird, durch einen Betrug fich Freunde

zu erwerben, bei denen er Hülfe und Unterkommen finde, v. 3-7. Thema: Warnung vor einem falschen, irreleitenden Ehrgefühl. sucht sein Gewissen v. 3. 4. fälschlich zu beruhigen. Thema: die Scheingründe, mit denen sich viele Menschen bei ihren schlechten Thaten zu beruhigen pflegen. Oder: über den verführerischen Reiz, welchen unrechtmässige Mittel zu haben pflegen (s. Reinhard Predigten von 1808.) Verschwendung, oder Trägheit hatte ihn zu einer gewissenlosen Verwaltung der anvertrauten Güter verleitet, und, um den nachtheiligen Folgen vorzubeugen, die aus der Entdeckung seiner Untreue für ihn entstehen mussten, begeht er noch zuletzt einen neuen Betrug. Themata: wie gefährlich es fey, wenn wir unfer Gewiffen nur einmal verletzen; über die Wahrheit, dass ein Laster zum andern führt; von der Verwandtschaft der menschlichen Laster (f. Reinhard Predigten von 1799). Außer der Hauptperson treten in der Parabel als Nebenpersonen auf: 1) diejenigen, welche den Haushalter bei seinem Herrn angeben (v. 1.) Sie thaten Recht, indem sie Wahrheit redeten, und den Herrn aufmerksam machten, dass er seine Güter schlechten Händen anvertraut hatte. Thema: über die Pflicht, den Sünder zu entlarven oder: über die Pflicht unsere Nebenmenschen auf nachtheilige Verbindungen, in denen sie stehen, aufmerksam zu machen. Es giebt aber auch Menschen, die fich ein Geschäft und eine Freude daraus machen, unschuldige in einen übem Ruf zu bringen. Thema: wie verwerflich, und schändlich das Laster der Verleumdung sey, oder: über das rechte Verhalten des

Christen gegen Verleumder Seiner Ehre. '2) der Herr des Haushalters. Er entsetzt den Haushalter nicht fogleich nach geschehener Angabe seiner Untreue, sondern halt es für Pflicht, die Sache zuvorderst genau zu unterluchen (v. 2.) Themata: über das rechte Verhalten bei nachtheiligen Gerüchten von andern; Warnungen vor der Leichtgläubigkeit; Warnungen vor einem leichtsinnigen Vertrauen auf öffentliche Gerüchte. Weiter unten v. 8. lobterden ungerechten Haushalter, aus dem Standpunkte der weltlichen Klugheit; er läßt ihm die Gerechtigkeit widerfahren, dass et noch zuletzt klüglich gehandelt habe. Themata: Fon der Pflicht, auch Lafterhaften Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, oder: die Mischung des Guten und Bösen in der Denkungsart und den Sitten der Mensohen (f. Reinhard Predigten zu Wittenberg herausgegeben 1. Theil.). 3) die Schuldner des Herrn, welche dem Haushalter zu dem Betruge, den er fich erlaubt, aus Eigennutz bereitwillig die Hände bieten v. 6. 7. Thema: Warnungen vor der Theilnahme an den Ungerechtigkeiten anderer. Oder: ob jeder Mensch einen Preis habe, für den er lich weggiebt? (f. Reinhard Predigten von 1796.) Wenn wir endlich auf die Lehrart sehen, deren fich Jesus in dieser Gleichnissrede bedient, indem er den ungerechten Haushalter als ein Bei spiel aufgestellt, und seinen Jüngern zeigt, wie sie die Vorsicht dieses Mannes in einem höheren Sinne, durch erlaubte und pflichtmäßige Handlungen nachahmen sollen, um sich ewige, wahre, bleihende. Freunde zu erwerben; so können wir auch hierin Veranlassung finden, zu zeigen, welchen Gebrauch man von böfen Beifpielen machen Tolle (f. Remhard Predigten von 1801. 3. B.)

Unter den kirchlichen Einzichtungen, welche dem Prediger bei der Auswahl der zu behandelnden Gegenstände aus dem uzendlich großen Gebiete dellen, was überhaupt christlich und erbaulich ist, für einzelne Vorträge eine etwas bestimmtere und engere Sphäre anweisen, nannte ich oben außer der Gewohnheit, über vorgeschriebene Texte zu predigen, ferner die Rückficht, welche der Geistliche auf die Bedeutung der in der christlichen Kirche besonders ausgezeichneten Tage (Festage, Feiertage, Busstage) zu nehmen hat.

II. Das Verhaltnis des Thema zu der Beftimmung und Bedeutung gewisser in der christlichen Kirche besonders ausgezeichneter Tage.

Die Festtage, die wir in unserer Kirche haben, find der frommen Erinnerung und Feier merkwürdiger Thatfachen und Ereignisse bestimmt, welche das Leben Jesu', seine Lehre, seine ersten Jünger und Apostel betreffen. Nur das Trinitatissest (wahrscheinlich erst im 9. Saeculo eingeführt) machte sehon ursprünglich eine Ausnahme davon, durch leine blos dogmatische zur Verherrlichung des orthotoxen kirchlichen Glaubens an den dreieinigen Gott. Augusti die Feste der alten Christen, 2. Band (Leipzig, 1818.) S. 424 folgg. Mehrere dieler Feste werden nun allerdings in unsern Togen gewöhnlich so begangen, das das Geschichtliche, wovon ihre Feier ursprünglich ausgegangen war, entweder ganz in den Hintergrund gestellt, oder doch wenigstens nicht besonders hervorgehoben, nicht als der erste und nächste Gefichtspankt für die Wahl der Gegenstände, welche Theorie d. Beredf. Th. 2.

in christlichen Vorträgen behandelt werden sollen, betrachtet, wird. So hat das Michaelisfest, welches eigentlich dem Erzengel Michael geweiht war, und befonders zur Erinnerung an einige wunderthätige, der älteren Kirche erzählte Erscheinungen desselben gefeiert wurde, ob man es gleich zuweilen auch als Fest der Engel überhaupt betrachtete, seine ursprungliche historische Bedeutung in unserer Kirche nicht mehr, und man pflegt die treffliche und inhaltsreiche evangelische Perikope, welche für diesen Tag bestimmt ist, zu mannichfaltigen christlich religiösen und moralischen Betrachtungen (z. B. über die Engel überhaupt, über unsere Verbindung mit der Geisterwelt, über die Pflichten gegen die Kinder, über den ächten kindlichen Sinn des wahren Christen) anzuwenden. Vergl. Augusti über die Feste der alten Christen 3. Band S. 281 folgg. Die Feier der Beschneidung Jesu Christi hat sich in das Neujahrsfest verwandelt, weil die Beschweidung Christi, so genau sie auch mit den eigenthümlichen äußern Verhältnissen seines irdischen Lebens zusammenhängt, doch andern Thatsachen im Leben des Erlösers nicht an Wichtigkeit gleich steht, und eine besondere christlich-religiose Weihe derjenigen Zeitabtheilung, welche das bürgerliche Jahr bildet. mit Recht für zweckmäßig erachtet wird. Nur sollte man an diesem Tage eben so wenig, als am Epiphaniasfest, an den Tagen der Reinigung, Verkundigung, Heimsuchung Maria, und am Johannisseste, die Erinnerung an die biblischen Thatsachen, auf welche sich diese kleineren Feste ursprünglich beziehen, in gottesdienstlichen Vorsammlungen vötlig umgehen, so gern ich auch zugebe, dass dem Prediger dabei die Freiheit unbenommen bleibe, an den genannten kleineren Festen auch solche Themata zu wählen, die nicht unmittelbar und zunächst

ihre unfprüngliche historische Bestimmung betreffen \*). Was aber die größeren Feste, Oftern, Pfingsten, Weihnacht, desgleichen den grünen Donnerstag, den Charfreitag, das Himmelfahrtsfest, das Reformationsfest, anbelangt, so ist wohl jedem Unbefangenen von selbst einleuchtend, wie es nothwendig zum Wesen der christliehen Kirche, und zu den Pflichten der Geiftlichen gehöre, bei der ganzen Anordnung des öffentlichen Kultus, alfo auch bei der Predigt, die großen Thatfachen, welche au diesen heiligen Tagen in Erinnerung gebracht werden, immer als die ersten und nächsten leitenden Gesichtspunkte im Auge zu behalten, und alles daran zu knüpfen. Und es ist in der That nicht schwer, den Reichthum und die Mannichfaltigkeit der Materialien zu bemerken, die sich an jedem dieser christichen Feste dem Prediger darbieten, sobald wir nur immer davon ausgehen, dass es heilige, das Leben Jesu Christi, Seine Lehre, ersten Jünger und Apostel betreffende That sachen sind, um welche sich die Feier dieser Tage, als Mittelpunkt bewegt. Man kann nemlich A) die Thatfache felbst, an welche das Fest zunächst erinnern soll, im Ganzen aufgefast, und von einer bestimmten Seite dargestellt, B) etwas, das zu dem Umfange, den Urlachen, den Folgen, den Umftänden dieser Thatsache gehört, insbe-

<sup>\*)</sup> So follte man sich z.B. nirgends von der Gewohnheit entfernen, am Neujahrstage, wenn auch zur Predigt
ein anderer Text genommen wird, doch die evangelische Perikope, welche die Beschneidung Christi erzählt,
össenstände zu sinden, die sich an jene evangelische Perikope ungezwungen anknüpsen lassen, und doch zugleich
dem Neujahrssesse, als solchen angemessen sind, haben
insbesondere Reinhards Neujahrspredigten bewiesen.

fondere, C) die ganze Gattung von Thatfachen, unter welche fie gehört, D) den Einflus derselben auf die Erläuterung oder Begründung irgend einer praktischen Wahrheit, E) diese Wahrheit, welche in jener Thatlache Erläuterung oder Begrundung findet, selbst zum Thema des Vortrags wählen. Ich wähle das Weihnachtsfeft als erklärendes Bei-Spiel. A. Themata: Jesus Christus ist auch für uns, als unfer Heiland, in die Welt gekommen. Oder: die Geburt Jesu im Kreis se der Weltbegebenheiten (f. Reinhard Predigten vom Jahre 1805. 2. Theil.). Eine heilige Thatfache, wie die Geburt Jesu Christi ist, im Ganzen aufgefast, und dabei von allen Seiten betrachtet, die fich nur auffinden lassen, könnte dem Prediger leicht einen zu umfassenden und reichhaltigen Stoff darbie-Ausführbarer ist eine Proposition, wie die eben genannten, wo man zwar auch die Begebenheit selbst im Ganzen nimmt. aber zunächst von einer gewissen Seite darstellt. So betrachtete Reinhard am angeführten Orte die Geburt des Erlösers, in wie fern sie unter diejenigen Begebenheiten gehört, welche man, um ihrer Größe und Wichtigkeit willen, Weltbegebenheiten nennt, und sowohl mit vorhergegangenen als mit nachfolgenden Weltbegebenheiten genau zulammenhängt. B. Themata: die wichtige Wahrheit, Jesus Christus ist wahrer Mensch, und Sohn des lebendigen Gottes (beides gehört zu dem Umfange dieler heiligen Thatlache); dass das Chri-Renthum unter allen Weltveränderungen die ehrwürdigste und segensvollste ift (Beschaffenheit und Folgen der Thatsache. Ammon Zeit - und Festpredigten, Nürnberg, 1810. Die Schöpfung der fichtbaren Welt, und die neue geistige Schöpfung, welche

durch Jefum Christum unfern Herrn gefeliehen ift. (Die Thatfacke der Gebust Jesu wird. in Hinficht ihrer Folgen, mit der göttlichen Schöpfung der Welt verglichen. S. meine chriftlichen Religionsvorträge 2. Band, Erfurt und Gotha, 1819. 8. N. 6.). Das Fest der Gehurt Jesu, ein Fest unferer Wiedergeburt. (Folgen. S. Dräfeke Predigten für denkende Verehrer Jelu, 4. Sammlung, Lüneburg, 1810. N. 13. 14.). Die Gebart Christi, der Ursprung einer neuen besseren Zeit (Folgen. & Reinhard Predigten von 1800. 2. Theil). Die Spuren göttlicher Weisheit in der Anordnung der früheren Lebensverhältniffe Jesu Christi. Wie lehr. reich die Betrachtung fey, dass der Erlön fer der Welt in Armuth und Niedrigkeit geboren wurde (f. meine neue Sammlung geiftlicher Reden und Homilieen, Jena, 1822. N. g.) Ueber den Zeitpunkt der Geburt Jesu Chri-Ai (f. Herder simmtliche Werke zur Religion und Theologie, 2. Theil, N. 12.). Die zuletzt genannten Themeta beziehen fich auf die Um ftände der Thatfacile. C. Themata: von der Fürsorge Gottes bei der Geburt und in den ersten Lebensjuhren der Menschen überhaupt. Oder: die Wichtigkeit, welche das Andenken an die Gebust erhebener Wohlthäter der Menfehen für uns haben foll. Es versieht sich von felbst, dass solche Batrachtungen mit besonderer spevieller Hinficht auf die fe Thatlache, die Geburt Jelu, ausgeführt werden müllen, damit die eigenthümliche Bedeutung des Fostes nicht in den Hintergrund trete. De Themata: das Geburtsfest Lefu, ein Fest der verherrlichten Größe Gottes Oder: asis die Geburt Jelu den vollkändighen

und rührendsten Unterricht von Gottes Weltregierung enthalte (f. Reinhard Predigten, Wittenberger Sammlung 1. Theil). Be tracktungen über die durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes enthüllte: Gemeinschaft mit Gott (f. Reinhard Predigten von 1810. 21 Theil.). Der Erdkreis unfer Wohnplatz bei dem Lichte, welches die Menschwerdung des Sohnes Gottes über ihn ausbreitet, ein lehrreicher Schauplatz (f. Reinhard Predigten von 1795. womit die darauf folgende Predigt am: 23 Weihnachtsseiertage gehalten zusammenhängt: der Erdkreis unser Wohnplatz bei tlem Lichte u. s. w. -ein wohlthätiger Uebungsplatz). Dels erufthaftes Nachdenken über die Menschwapdung des Sohnes Gottes das beste Mittel fey, ein lebhaftes Gefühl von der Würde unserer Natur in uns zu erwecken (f. Reinhard Beiträge zur Schärfung des sittlichen Gesühls in Predigten). Das Geburtsfester Jefus als des ehrwürdige Fest wahrer Menschlichkeit (f. Reinhard Predigten vom 1 799.). Das Geburts. fest Jesu, ein Fest der Aussöhnung mit den menschlichen Natur (f. Reinhard Predigten von 1807). Das Geburtsfest Jesu ein herrlichen Triumph des Glaubens: es muss fehors hienieden mit der Menschheit besser wiene den (f. meine christlichen Religionsvorträge. 3. Band; Erfurt und Gotha, 1819 No. 51). Der Morgen unseres Lebens im heiligen Lichte den Menschwerdung des Eingebornen Gottes (f. meine neue Sammlung geißlicher Reden und Homis licen, Jena, 1822. N. B.). Diel Menich wonding des Sohnes Gottes als eine beilfame Eries nerung an die un sicht beire Welt (Celeinhard

Predigien von 1798. Von der Beruhigung, die uns das Erscheinen' des Sohnes Gottes auf Erden bei den Uebeln diefes Lebens gewährt (f. Reinhard Predigten von 1801.). Die heilige Mahnung, weiche das Weihnachtsfest an uns ergeken laset: werdet wie die Kinder (I. meine neue Sammlung gentlicher Reden, Jena, 1822. N. 10.) Dle groffe Wichtigkeit der Lehre von der Monfonwerdung des Schwies Gottes (f. Remlard Predigten von 1811.). El alhemata: die Hospoit und Grofse Jesu Christi (f. Harms Winterpolitle, Kiel, 1812. N. 5.). Dafs die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen müffen, wenn in new geholfen werden foll (f. Marezoll Predigten an Pektagen gehalten, diene, m806 ... N. 1.). Dafs auf aufverlichem Glanze und irdifolien Alszeichnungen der Werth des Menfelien nicht beruhen können. Die gemainten Gefichtspunkte, welche auf jeden chaffillchen Fefttag anwendbar find, follow dett Prediger die Wahl eines pallenden Themal and Ben Ueberblick des Reichthums und der Fülle von Materialien, welche fich für einen christichen Festrag eignen, nur erfeichtern. Vorausgeletzt wird dahei fredielt, 'dale'es dem Prediger felbst affekt gleichgültig sey, ob er an einem gewöhnlichen Sountage oder en einem Felle öffentlich auftrete, dass nicht blos überhaupt eine religiöse Stimmung in ihm vorwalte; fondern such manientlich eine folche Stillanding, wie fie gerade aus den Bewadhlungen und Gefühlen Z welche diefem und jenem festlichen Tage worzilglich angemellen find, wothweidige her vorgehen maley worn der chriftliche Glaube einskluier und les bendiger ift. in week bereiter eine Bestelle T. as . & . ! according a gram to aliman philosophical الديدة بتريقان

Eine eigenthümliche, Bestimmung haben die Bu Cs+ tage, die man in einzelnen Ländern, Provinzen. Städten zu verschiedenen Zeiten öffentlich anzuordnen pflegt. Sie follen eine bie fom dere heilfame Erinnerung an, unform fittlighen, Zustand veranlessen; die Mitglieden, einer chriftlichen Gemeinde, follen an diefens Tagen theils, die Wargangen beit ihres Lehens, in fittiche religioser Hinsicht, und, was in der Vergangenheit, auf ihre religiöle und moralische Richtaug and Bildung Einfluss gehabt hat, mit unnertheyicolean Ecofte in das Auge fallen, theils ihren gegen wärtigen religiöfen und fittlichen Zustand ernst und gewillenhaft prüfen, theils ihren Blick auf die Zukunftirjohten, indem sie die große heilige Aufgalif ihres, Lebans genau betrachten, und chuilliche Entlebielsungen fassen, diele Aufgabe, onter einem höheren Beistenden immer vollkommener in lösen. Man darf sich nur diese Bestimmung der Buletage in ihsem ganzen Umfange verdeutlichen, die belondern Hundhinda der Zeit, in welcher ein Bustag gefeiert Wirdy berück fichtigen bund die Winke beachten, welcheisters, vorgeschriehene Text selbst an die Hand giablinifo kama es such für folche Vorträge nienan meichemiStoffe zu den fruchtbarften Betrachtungen fehlen, und den Geistliche wird an Bustagen eben so manig, als an Felttagen , joinals in Gefahr kommen. ich immusiza wiederholen und am Ende auszupredigen. does with blood to haspt sine recyllife Bilinmany in

ad Mehen die Relipsedigten überhaupt vergle Niemerschandlung; von Fellpredigten im Hallischem-kennel für Prediger, 12. B. S. 1 folgg. Riffehmilden Aedanken von Einrichtung der Predigten nach Umfländen des Orts und der Zeit, für Prediger, 14. B. 3. St. Tellers neues Magazin für Prediger, 3. B. 1. St. Schmidt Anleitung zum populären Kappelgortrage, 1. Theil, S. 273 folgg. Dahl Lehrbuch der Homiletik, S. 100 folgg.

Es giebt aber auch eine besondere Rücksicht, welche der Gestliche bei der Wahl seines jedesmeligen Stoffes auf die Bestimmung der sogenannten kasuellen Vorträge zu nehmen hat.

III. Das Verhältniß des zu wählenden Stoffes zu der befondern Bestimmung kasueller Vorträge.

Wenn man alle diejenigen christlich - religiösen Vorträge Kasualvorträge nennt, welche sich zunächst auf besondere Thatsachen, Ereignisse, Verhältnisse, beziehen, so gehören allerdings auch die Festtagspredigten sammtlich zu den kasuellen. Wir nehmen aber hier, einem gewöhnlicheren Sprachgebrauche folgend, den Ausdruck in einem engeren Sinne, und verstehen darunter Vorträge, die fielt zunächst nicht (wie die Festegspredigten) auf gewisse heilige Thatsachen der Geschichte Jesu, seiner Apostel, seiner Lehre, sondern auf andere flaatsbürgerliche, oder kirchlighe, oder häusliche Veränderungen, Verhältniffe, Ereigniffe beziehen, welche aus dem christlich-religiösen Standpunkte betrachtet werden sollen. Zu mannichfaltigen Vorträgen dieser Art wird der Geistliche ausdrücklich aufgefordert, entweder durch besondere Verordnungen der Confistorien und anderer Behörden, oder durch die bestehende kirchliche Verfassung und den gewilhnlichen Gang seiner Amtsgeschäfte. ten aber euch mit Recht von dem Pflichteifer jedes Geißlichen, von seinem christlich-religiösen immer lebendigen Interesse, von seiner Theilnahme an mensch-

lichen Augelegenheiten, von seiner reten Aufmerkfumkeit auf die jedesmaligen besondern Bedürfnisse seiner Gemeinde, dass er auch ohne ausdrücklichen Befehl, jeden Umfland gehörig würdige und benutze der einen fruchtbaren und lehrreichen kafuellen Vortrag wiinschensweith macht. Wir unterscheiden die Kafualpredigten von andernifreieren kafuellen Reden des Geistlichen. Die Gründe dieses Unter-Schiedes find in der philosophischen und religiösen Begründung der Rhetorik und Homiletik S. 35g folge. angegeben worden. Die zweckmässige Auswahl der biblischen Stellen, die man hei kasuellen Vorträgen kum Grunde legt, und der Themen felbst, welche in Kasualpredigten hearbeitet, oder der Haupigestanken, welche in Kafualreden nach einer freieren Form wiehr oder weniger vollständig ausgeführt werden in internationer von einer richtigen Anlicht über die verschiederen Gegen flande und Zwecke dieler Reden und Predigten abhängig. Zu den Gegenständen folcher Vorträge gehören 1) mannichfaltige, bald trausige, bald erfreilliche. politifche und fraatsbürgerliche Weranderungen, Ereignisse und Begebenheiten der Gegenwart, sie mögen nur zonächst ein Land, eine Provinz alkein, oder mehrere Länder und Völker zugleich lebhalt interelliren. Diele Gattang umfast a) Vorträge, die eine verlerne Schlacht. oder einen davon getragenen Sieg oder den wiederhergestellten Frieden zum Gegenstande haben. Die Zuhörer erwarten dort, wo hauptfächlich Troft and Erhebung," nothig ift, hier, washeh das Herz der Freude öffnet (die jedoch zugleich mit wehmuthigen Empfindungen verknupft ift, bei der Betrachtung der Opfer, durch welche ein Sieg, offer die Wiederherstellung des Friedens erkauft werden muss te), dass fie der Redner auf den rechten chriftlich re-

ligiolen Standpunkt erhebe, dass er Gesimmungen des Vertrauens, der frommen Ergebung in die Rügungen des Höchsten, der dankbaren Anerkennung göttlicher Allmacht, Weisheit, Gerechtigkeit, und Liebe in ihren Gemuthern erwecke und belebe, und ihnen zeige. wie . fich . die . chriftliche. Weisheit und Tugend . die Raatsbürgerliche Redlichkeit und Treue, die Vaterlandsliebe, die christliche Menschenliebe, in Beziehung auf das Gelohehene bewähren könne und mülle. h) Vorträge, die fich auf irgend eine Regierungsveränderung beziehen, bei der Huldigung eines neuen Regenten, bei dem Antritte der Regierung, bei dem Wechfel der Obrigkeit, oder auch Gedächtnisspredigten auf eben jetzt verstorbane Regenten, oder andere Männer, welche bedeutenden Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten hatten Was können wir bei einer folchen Veränderung nach den Umfländen, mit ehriftlicher Weinheit; und mit der Gefinnung des christichen Vertrauenshoffen underwatten? welche Wünsche werden aus christlich-frommen Gemäthern fur diejenigen, denen folche Macht und felcher Einfluse eben jetzt zu Theil geworden ist, zum Throne Gottes emporsteigen? an welche Pslichten !mahnt eine folche Veränderung diejenigen , mit welchen neue Regenten und Obrigkeiten in Verbindung treten ?: wie zeigte fich das göttliche Wücken und Walten int Lieben und Tode verlierbener Regenten und Stastediener ? und was find wir dein Andenken an ihre Verdimits Schuldig?; diese Fragen werden kier dem Rodenden hamptfächlich vor Augen schniebeit, und die zwiekinie fsigften Mateitalien darbietens of Vorträge het des offentlichen Fried eines Geburtsitages, jeden jeites Jabibaeum peloder irgand andr markwindigen! Meranderung im Leben eines Regenten oder Statatom an west m Dime Heliumbung, folchen Redin

kann, der Natur der Sache gemäß, keine andere leyn, als, die Blicke der Personen selbst, welche der festliche Tag, oder die eingetretene Veränderung zunächst betrifft, und aller, welche daran Theil nehmen, auf die Speren der göttlichen Vorsehung und Weltregierang, welche dabei wieverkennbar find, und auf die christlichen Wünsche und Hoffnungen, die solche Umflände veranlassen und beleben konnen, hinzurichton. (d) Landtagspredigten, die bei der Eröffnung oder bei dem Schlusse einen Landtageversammlang gehalten werden, um die Landstände, mit befonderer Hinficht auf die jedesmaligen gegehwärligen Zeitwhaltpiffe, an frommes Auffehen zu Gott, und treue Erfüllung ihrer Pflichten zu erinnern. 6) Reden bei der Binweihung neuer Fahnen, einer Feierlichkeit, die dem geiftlichen Redner sehr natürliche Verenfassung giebt, in den Herzen derer, welche die Weffen für das Vaterland führen, ein klares und lebendiges Bewußtleyn der Würde und Pflichten ihres Standes zu erregen. Es ist nicht zu läugnen, dess es bei folchen politischen Kasualvorträgen eigenthümliche Verlegenheiten geben könne, denen der Prediger ausgeletzt wird; namentlich, wo er nach hergebrachter Form als Lobredner eines an der Spitze Rebenden Mannes auftreten foll, dessen Charakter und Leben mannichfaltige und sehr gerechte Veranlassung zum nachdrücklichen Tadel geben könnte. Wollte er fich felbft: dabei zum Heuchler und Schmeichler herabwürdigen er warde die heilige Stätte entweihen! Und doch gebillet ihm auch die Bürgerpflicht in gewille einmal beliehende Verhältnisse zu beachten !... Hier kann und foll high eine gewiffe erlaubte, mit heiliger Liebe für Wahrheit und Recht verkrüpfte: Klugheit des Geiftlihöhen bewähren, indem er fich, von folchen Verhälts wiffen bedrähgt, in feisem Mortrage mehr an das Allge-

meine halt, als in das Besondere eingeht, indem er mehr die Sache (z. B. die geschehene Regierungsveränderung selbst, oder die würdevolle und einflusreiche Stellung eines Regenten, und obersten Staatsdieners,) als die Person in das Auge fast, indem er bei dem öffentlichen Leben und Wandel des Mannes stehen bleibt (wenn er eben hier keine befondere Veranlaffung zum Tadel finden follte), und die Schattenseite des Privatlebens mit Stillschweigen übergeht (das Stillfchweigen redet ja oft am lautesten!), indem er das würklich Gute, Lobenswerthe an ihm heraushebt, das andere in den Hintergrund stellt, oder nur in leisen Andeutungen (welche verständige Zuhörer schon zu deuten wissen) berührt. Glaubt man jedoch, auf keinem dieser Wege den Gehorsam gegen die Stimme der Wahrheit und der innersten Ueberzeugung mit der Vollziehung der hergebrachten Sitte oder der jetzt gegebenen Vorschrift vereinigen zu können, so bleibt nichts weiter übrig, als, das ganze Geschäft von sich abzu-Dem eigenen Gewillen Gewalt anzuthan kann und darf kein Staat gebieten, und keine hergebrachte Form. Zu den Gegenständen kasneller Vorträge gehören 2) Naturbegebenheiten und Naturwürkungen der Gegenwart, welche entweder ein ganzes Land, oder einen gewissen Ort zunächst betreffen, theils solche, die in ihrem nächsten unmittelbaren Einflusse wohlthätig find, (die Erndte, oder ein erwünschter Wechsel der Witterung. z. B. fruchtbares Wetter nach anhaltender Dürre), theils traurige, in ihren nächsten Folgen verderbende und niederschlagende (Theurung, Erdbeben, Ueberschwemmung, Hagelwetter, ansteckende Krankheiten, Feuerunglück, u. dergl.) Der christliche Religionslehrer fühlt sich bei solchen Ereignissen und Veränderungen verpflichtet, auf die Abhängigkeit des

Menschen und menschlicher Werke und Bestrebungen von der Allmacht Gottes, auf die unendliche, unverdiente, zur thätigsten Dankbarkeit und zum Vertrauch auffordernde Huld und Liebe Gottes, auf das Unerforschliche göttlicher Rathschlüsse, deren Weisheit, Heiligkeit und Liebe der kurzfichtige Mensch auch da, wo er ihren Zusammenhang noch nicht versteht und begreift, in Demuth und Ergebung anerkennen und verehren foll, auf die Spuren göttlicher Vorsehung und Weltregierung, die auch bei öffentlichen Unglücksfällen nicht selten mit unverkennbarer Deutlichkeit hervorleuchten, aufmerksam zu machen, aber auch Fehler und Thorheiten, welche sich Menschen dabei (auf diese oder jene Art) zu Schulden kommen ließen, mit Ernst und Nachdruck zu rügen, vor tadelnswerthen Verirrungen und Pflichtversaumnissen, zu denen die Menschen leicht unter dem Druck der öffentlichen Noth verleitet werden, zu warnen, gute Gefinnungen und Grundfatze, die fich dabei an den Tag gelegt haben, öffentlich zu rühmen, und als Muster der Nachahmung zu empfehlen, diejenigen Tugenden und Pflichten vor allen an das Herz zu legen, die sich bei solchen Ereignissen und Umständen hauptsächlich zeigen und bewähren können und sollen (z.B. die christliche Wohlthätigkeit, Dienstfertigkeit, Bereitwilligkeit, dem Besten des Ganzen Opfer darzubringen, unverdrossene Arbeitsamkeit, ausharrende Geduld). Gegenstände kasueller Vorträge find 3) kirchliche Ereignisse, Veränderungen und Handlungen der Gegenwart. Sie können a) den Ort betreffen, wie Predigten, die bei der Einweihung einer neuen Kirche, oder eines Theils der Kirche (z. B. einer neuen Orgel), oder eines neuen Schulgebäudes, oder am Jubelfeste einer Kirche oder Schule gehalten werden. Fromme Empfindungen des Dankes gegen Gott, dessen Weises

und liebevolles Walten die Anstalten und Bestrebungen der Menschen für die Stiftung und Erhaltung der Kirchen und Schulen sognet und schützt, gerechte Würdigung derer, die sich um eine Kirche oder Schule hauptsächlich verdient gemacht haben, christliche Entschließungen zur gewissenhaftesten Anwendung dieser Anstalten und Beförderungsmittel der wahren Religiofität und Tugend, heilige und vertrauungsvolle Wünsche für ihr ferneres Batteben, find unftreitig als die leitenden Ideen solcher Vorträge zu betrachten. Sie betreffen b) Personen. Abschieds- und Antrittspredigten. Predigten bei Amtsveränderungen an demfelben Orte oder an derfelben Gemeinde, und Reden, welche bei Einführung neuer Prediger oder Schullehrer gehalten werden. Es ist sehr natürlich, dass der Geistliche, der zum erstenmal zu seiner Gemeinde als ihr öffentlich angestellter Lehrer spricht, hauptsächlich dieses neue Verhältniss zur Gemeinde, in welches er èben jetzt eingetreten ist, die heiligen Pflichten,- die es ihm auferlegt, die guten Entschließungen, welche diese Veränderung in seiner Seele erweckt und belebt, die Hoffnungen und Wünsche, mit denen er sein Amt namentlich bei dieser Gemeinde, unter diesen Umständen der Zeit und des Ortes übernimmt, in das Auge fasse; der scheidende hingegen einen ernsten, prüfenfenden, frommen Blick auf die Vergangenheit richte, das Gute, das er während seiner Amtsführung durch Gottes Gnade zu stiften vermochte, und die frohen Erfahrungen, die er in seinem Kreise von menschlicher Frömmigkeit und Tugend, und von der Lenksamkeit menschlicher Herzen gemacht hat, dankbar und demuthsvoll anerkennen, die Empfindungen des Scheidens aus dem bisherigen Verhältnisse unzweideutig ausspreche, und durch den Ausdruck frommer Hoffnungen und Wünsche für den künftigen religiösen und

fittlichen Zustand der Gemeinde einen wohlthätigen, an fein Andenken geknüpften Eindruck zurücklaffe. Die Freimüthigkeit und Wahrheitsliebe, die von dem Wesen des evangelischen Geistlichen unzertrennlich ist. wird fich auch hier nicht verleugnen, wenn er fich verpflichtet fühlen sollte, als antretender Religionslehrer, gleich ansangs zu erkennen zu geben, dass er gesonnen sey, den religiösen und sittlichen Verirrungen, welche bei dieser Gemeinde das Wahre und Gute hindern, kräftig zu steuern, oder, als scheidender, nooh einmal eine dringende Abmahnung und Warnung zuzurufen. Dass aber gerade hier, wo ein neues, dem Prediger zum Theil noch unbekanntes Verhältniss angeknüpft, oder ein bisheriges (nicht ohne Empfindungen der Rührung und Wehmuth, selbst bei vielen unangenehmen Erfahrungen, welche der Prediger vielleicht in diesem Verhältnisse durchlebt hatte) aufgelöst wird, eine besondere Mässigung und Schonung bei den Hinweisungen auf das Tadelnswerthe ganz an ihrem Orte fey, fagt gewiß einem jeden sein eigenes Urtheil und Gefühl. Die feierliche Einführung eines neuen Predigers oder Schullehrers macht es dem, der dieses Geschäft vollzieht, hauptsächlich zur Pflicht, sowohl den Einzuführenden selbst, als die Gemeinde, mit welcher er in Verbindung tritt, an ihre gegenseitigen Verbindlichkeiten zu erinnern (mit fläter Hinficht auf die besondere Individualität sowohl des antretenden Predigers oder Schullehrers, als der Gemeinde), und dieses neue von nun an beginnende Verhältnis durch den Ausdruck frommer Wünsche und Hoffnungen weihen. Eben diese Gattung kasueller Vorträge, die fich auf kirchliche Ereignisse und Handlungen beziehen, umfast auch c) Reden, welche bei Kirchenvisitationen gehalten werden. Die besondern Umstände und Verhältnisse, welche der Geistliche, dem dieses

Geschäft übertragen ist, bei einer Gemeinde (in Hinficht ihres Kirchenwesens und des Zustandes ihrer Schole) antrifft, die Bedürfnisse, welche hier besonders fichtbar werden, die Mängel und Febler, welche hier besonders eine Abhülse und Verbesserung verlangen . die Beweise eines rühmlichen Eifers für das Kirchen- und Schulwesen, welche hier gegeben worden find, bieten dem Redner überall von selbst den zweckmässigsten Stoff der Betrachtung dar. Zu den häufigsten kasuellen Amtsarbeiten des Geistlichen gehören d) Confirmationsreden und Beichtreden. Da der Endzweck einer jeden Beichtrede dahin geht. Bekenner Jesu, welche das heilige Abendmahl empfangen wollen, zu einer würdigen Feier dieser Handlung vorzubereiten, so gehören alle diejenigen Betrachtangen in dem Umkreis solcher Vorträge, welche zunächst dafür geeignet sind, eine solche Gemüthsstimmung hervorzubringen, wie sie von einer würdigen Feier des heiligen Abendmahls vorausgesetzt wird, also - ernste Erinnerungen an die erhabene Bestimmung und Würde des heiligen Abendmahls, und an die Pflicht des Christen, seinen innern religiösen und sittlichen Zustand genau zu prüfen, und zu einer wahren Selbsterkenntniss zu kommen. Es kann aber bald der eine. bald der andere Punkt in einzelnen Beichtreden zur Hauptsache gemacht, und sowohl bei der Betrachtung der Heiligkeit und Würde dieler Handlung selbst, als bei den Mahnungen zur unpartheilschen gewissenhaften Selbstprüfung bald diese bald jene Ansicht besonders hervorgehoben werden. Die Confirmationsrede soll die Vorbereitung junger Christen, die, nach dem vorausgegangenen nöthigen Unterrichte, zum erstenmal das heilige Abendmahl feiern wollen, dadurch vollenden, dass man ihnen noch einmal in nachdrucksvoller und lebendiger Sprache zu bedenken giebt,

wie würdevoll und erhaben dieses Mahl des Herrn, wie heilig das Gelübde sey, welches von ihnen durch das öffentliche Glaubensbekenntnis, welches bei der Confirmation geschieht, und durch ihr erstes Hinzutreten. zu dem Altar Christi abgelegt werde, welch ein wiehtiger, für das ganze Leben höchst bedeutender Schritt eben jetzt von ihnen geschehe, darch ihren Eintritt in eine neue Lebensperiode, und in den größern Kreis der Welt, welchen Gefahren der Seele fie entgegengehen, wie fie fich heute schon durch die tiefer bleibenden Eindrücke dieser feierlichen Handlung (ihrer erneuerten Aufnahme in den heiligen Bund der Christen) zu einem heldenmüthigen Kampfe mit jenen Gefahren waffnen und rüften können und sollen, und, welche gerechte und fromme Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen der Eltern und Lehrer, der Verwandten und Freunde fie an den Altar unseres Herrn begleiten. Gegenstände kafueller Vorträge find 4) einzelne wichtige Ereignisse und Handlungen der Gegenwart, welche das Leben einzelner Menschen betreffen. Tausen, Trauungen, Jubelfeste, Begrähnisse, gerichtliche Eidesleiftungen, Hinrichtungen der Missethäter. Die allgemeinen christlich-religiösen Betrachtungen. welche der Eintritt jedes Menschen in die Welt, und die Ausnahme eines Neugebornen in den Schoos der christlichen Kirche, durch den seierlichen Akt der Taufe, veranlasst und erweckt, gestatten eine sehr verschiedene, zur dankbaren Freude ermuniernde, das Vertrauen auf Gott und eine fromme Ergebung in die Fügungen des Herrn belebende, zur gewilsenhaftesten Erfullung der Pflichten, welche Eltern, und nach den Tode der Eltern andere Menschen auf fich haben, begeisternde Anwendung, indem man die Individualität der Eltern, ihre Schickfale | ihre hausliche Lage, die Umftande,

unter denen dieses Kind in die Welt getreten ift, hesonders berückfichtigt. Aehnliche specielle Gefichtspunkte bestimmen und leiten den Ideengang des Geistlichen, wenn er diejenigen, die in den heiligen Bund der Ehe treten wollen, vor dem Altar einsegnet. und dieser wichtigen Handlung durch christlich - religiöse Betrachtungen über die Wünsche, Hoffnungen und Vorsätze, mit denen ein solcher Bund geschlossen werden kann, und soll, die rechte Weihe giebt. Jubelreden (die ich schon oben berührte, in sofern sie öfters ein politisches und staatsbürgerliches Interesse haben) kommt es hauptfächlich darauf an, ob ein Amtsiubiläum, oder ein Ehejubiläum der Gegenstand der Rede sey. Der eigentliche Endzweck der im geistlichen Amt so häufig vorkommenden Begräbnissreden (der Leichenpredigten, die auf der Kanzel, und der Parentationen, die am Grabe gehalten werden) geht unstreitig dahin, dem von den jedesmaligen Umständen und Verhältnissen großentheils abhängigen Eindrucke, welchen der Tod eines Menschen und die feierliche Bestattung seiner irdischen Ueberreste theils auf die nächsten Angehörigen, theils auf die übrigen Versammelten macht, eine wohlthätige Richtung zu geben, dass die tiefgeheugten und bekümmerten, so weit es in den ersten Tagen des gerechtesten Kummers über eine bittere Trennung des Todes möglich ist, mit einer gewissen Beruhigung und religiösen Erhebung, die zweifelnden und schwächern mit einem sesteren und gestärkten Glauben, die leichtsinnigen mit einer ernsten, durch heilsame Gedanken des Todes und der Ewigkeit bewirkten Sammlung des Gemüths, die sittlichschlechten, die sich vielleicht besonders in den Verhältnissen, in welchen sie mit dem Verstorbenen gestanden hatten, sehr tadelnswerthe Handlungen zu Schulden kommen ließen, mit Beschämung, mit Reue,

mit Entschließungen zu einem besseren Lebenswandel vom Grabe hinweggehen. So wenig es auch gebilligt werden könnte, wenn der Prediger bei seinen Begräbmisreden nichts weiter im Auge haben wollte, als den Lobredner des Verliorbenen (selbst auf Kosten der Wahrheit und Unpartheilichkeit) zu machen; so wird es doch mit Recht als eine nützliche, den Hauptzweck dieler Vorträge auf mannichfaltige Weile fordernde Gewohnheit betrachtet. dass man den fittlichen und bürgerlichen Werth oder Unwerth des Verstorbenen, der Wahrheit gemäß, zur Sprache bringt. Wer follte nicht mit herzlicher Freudigkeit und lebendiger Theilnahme Wahre Verdienste, Tugenden, und Vorzüge eines Verstorbenen öffentlich rühmen, den Trauernden, welche der Todesfall zunächst betroffen hat, zu einer sansten Milderung dee Schmerzes (wenn das aufrichtige und herzliche Lob an religiöse Betrachtungen und Hoffnungen geknüpft wird), und allen zur Erweckung und Belebung fittlich guter Entschließungen und Gefühle? Schwieriger find die Falle, wo fich der christliche Religionslehrer durch die Stimme der Wahrheit aufgefordert fühlt, bekannte und auffallende fehlerhafte Gefinnungen und Thaten des Verstorbenen öffentlich zu rügen. Kleinliche Rückfichten der Menschengunst dürfen ihn niemals abhalten, auch dieser Pflicht Genüge zu leisten, in so weit der Tadel des Verstorbenen öffentlich ausgesprochen werden muß, damit er den Zurückbleibenden wahrhaft nützlich werde! es wird dabei vorausgesetzt, dass er im Tadel eben so wenig übertreibe, als im Lobe, dass er so viel möglich, mehr die tadelnswerthe Sache als die Person in das Auge fasse, dass er mit zarter Schonung Rückficht auf die Hinterlassenen nehme, so weit es geschehen kann, ohne die Wahrheit zu verletzen. Eidesvermahnung hat, wie bekannt, die Absicht, den-

jenigen, dem ein ein Reinigungseid zuerkannt worden ist, auf diese wichtige Handlung vorzubereiten, damit er nicht leichtsinnig und gewissenlos schwöre. Zweckmäßigen Stoff für solche kasuelle Vorträge enthalten daher alle diejenigen Betrachtungen, die eine deutliche, feste, und lebendige Ueberzeugung von der heiligen Pflicht des Christen, Wahrheit zu reden, und und sie namentlich durch keinen Meineid zu verletzen. hervorbringen können. Bei der öffentlichen Hinrichtung eines Missethäters wird an den meisten Orten, aus gutem Grunde, an dem zunächst vorhergehenden oder zunächst folgenden Sonntage, in den öffentlichen Religionsvorträgen eine besondere Rücklicht auf diesen traurigen Fall genommen, damit die Gemeinde auch einen solchen Akt der vollziehenden Gerechtigkeit aus dem rechten christlichen Standpunkte betrachte, und an diesem abschreckenden Beispiele beherzige, weit die vernachlassigte Erziehung, der schlechte Umgang, der Mangel an Wachsamkeit über Gedanken, Neigungen und Gefühle, die Irreligiosität, nicht selten auch die Schwärmerei, in mannichfaltigen Gestalten. den Menschen führen, und, wie tief die menschliche Natur herabsinken könne. Es giebt endlich 5) auch solche kasuelle Vorträge, welche dem Andenken an ehemalige Veränderungen und Ereigniffe bestimmt find. Dahin gehören a) die in verschiedenen deutschen Provinzen noch üblichen Kirchweihpredigten, wo der Prediger den eigentlichen und nächsten Zweck des Festes, Gott für die Erhaltung des kirchlichen Gebäudes zu danken, vor allem in das Auge fast, aber sich auch verpflichtet fühlt, vor Missbräuchen und Unordnungen zu warnen, vor Ausschweifungen im Genusse finnlicher Freuden, zu denen folche Felle nur allzu häufig Veranlassung geben; b) Reden und Predigten zum Andenken alter frommer

Stiftungen, um die Empfindungen der Dankbarkeit gegen die Urheber solcher Stiftungen auszusprechen, und zu einer rechten, gewissenhaften, Gottgefälligen, Anwendung derselben zu ermuntern; c) Predigten zur religiösen Erinnerung an einen merkwurdigen und folgereichen Friedensschluß (z. B. den Westphällschen Frieden), oder an ein großes Naturereigniß der Vergangenheit (z. B. die große Thüringische Wasserstub); d) Gedächtnispredigten auf längst verstorbene achtungswürdige Menschen, durch welche man ihr Andenken erneuern und lebendig erhalten, zur Nachahmung ihrer Tugenden und Verdienste auffordern, und an die Geschichte ihrer Schicksale und Thaten mannichsaltige sehrreiche Betrachtungen knüpsen will.

Es ist nicht möglich, alle die einzelnen Fälle aufzuzählen, und im Voraus zu berechnen, welche den Prediger im Amte zu einem kasuellen Vortrage auffordern und veranlassen können. Denn, wie mannichfaltig und vielfach gestalten sich Naturbegebenheiten, politische und staatsbürgerliche Veränderungen, Schicksate des Lehens einzelner Menschen, häusliche Umstände und Ereignisse! Der Geistliche, der mit lebendiger Begeisterung für seinen erhabenen Beruf, und wahrer Liebe für seine Gemeinde arbeitet, beschränkt fich nicht auf solche Kasualvorträge, die ihm von Zeit zu Zeit ausdrücklich vorgeschrieben werden, oder ein für allemal in dem Umkreise derjenigen Amtsarbeiten liegen, zu welchen ihn der Buchstabe seiner Vokation verbindlich macht; er beachtet jedes Breigniss mit reger Aufmerksamkeit, und widmet ihm einen kasuellen Vortrag, sobald er die Ueberzeugung gewonnen hat, dess es der heiligen Statte würdig, und ganz dazu geeignet sey, aus dem rechten christlich - religiösen und morelischen Standpunkte betrachtet, wahre Erbauung

Und dabei wird ihm gewiß (die zum zu fördern. Predigtamte nöthigen Gaben und Einsichten überhaupt vorausgeletzt) der Mangel an einem fruchtbaren und' interessanten Stoffe niemals Verlegenheit bereiten, sobald er nur überall von einer bestimmten und richtigen Anficht über die allgemeine Bestimmung christlicher Amtsvorträge geleitet wird, den befondern Zweck und' Gegenstand einzelner kafueller Vorträge genau und richtig in das Auge fass!\*), die befondern Umfläude und geistigen Bedürknisse seiner Zuhörer, und das Verhaltnis, in welchen, der Gegenstand der Rede zu ihnen steht, gehörig beschiet und sich dem Eindrucke hingiebt, den jener Gegenstand auf ihn selbst, Menschen und als Christen macht (denn auf den christlich-religiösen und sittlich gebildeten Mann muss ja alles irgend einen Eindruck machen, was mit menschlichem Wohl und Wehe auf irgend eine Art zusammenhängt). Eher könnte die Fülle des Stofles, besonders den angehenden Prediger, der eben jetzt erst anfängt, den Vorrath seiner Gedanken und Gefühle auf specielle Verhältnisse und Ereignisse des Lebens anzuwenden, in Verlegenheit fetzen, wo ein und derfelbe Gegenstand, an und für lich genommen, verschiedene Saiten des menschlichen Herzens stark und kräftig berührt, und dem Redner unwillkürlich eine Mannichfaltigkeit von Gedanken und Einpfindungen zuführt, welche ein kurzer Vortrag nicht umfallen kann; und es bewährt fich hier die Nothwendig-

<sup>&</sup>quot;) Wenn der Endzweck eines kasuellen Vortrags namentlich dahin geht, an eine gewisse (eben jetzt geschehene und gegenwärtige, oder längst vergangene) Thatfache lehrreiche Betrachsungen, Ermunterungen, Warnungen enzuknüpsen; so bieten dieselben Gesichtspunkte, von welchen oben bei den Festpredigten die Rede war, einen sehr natürlichen Leitsaden der Meditation dar.

keit einer weisen Sparsamkeit, die von dem Grundlatze ausgeht, fo vielseitig auch lein Gegenstand für christliche Erbauung überhaupt dargestellt werden könne, immer dasjenige zu wählen, und hervorzuheben, was den gegenwärtigen Umständen und Bedürfnissen der Zuhörer am angemessensten erscheint, und die Erbauung gerade jetzt am vollkommensten fördert. Es ist daher unstreitig von der größten Wichtigkeit, außer der richtigen Einlicht in die Bestimmung einzelner kasueller Vorträge, über folgende Punkte einig mit fich zu werden: 1) kann und darf bei den Zuhörern eine genaue und hinreichende Erkenntoils von dem Gegenstande, auf den sich die Rede zunächst beziehen soll, vorausgesetzt werden? fich dies nicht (wenigstens bei dem größeren Theile der Zuhörer nicht) erwarten, müllen wir vielmehr annehmen, dass viele einzelne Mitglieder der Gemeinde entweder gar keine deutliche, oder doch wenigstens nur eine unvollkommene Vorstellung von der Sache haben, so wird der Vortrag des Predigers diesen Mangeln und Lücken der Erkenntniss vor allen Dingen abzuhelfen suchen, bald durch ausführliche Erörterungen, bald auch durch kürzere Andeutungen. Am häufigsten möchte dies wohl in historischen Kasualpredigten der Fall feyn, die eine Thatfache der Vergangenheit zum Gegenstande haben. 2) Wie denken und urtheilen die Zuhörer (fämmtlich, oder zum Theil) über den Gegenstand der Rede? und, welche Stimmung kann bei ihnen mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden, gemäß der Natur der Sache selbst, ihrer geifligen Bildung und Richtung überhaupt, ihren bisherigen Schicksalen und Lebensveränderungen, den gegenwärtigen Verhältnissen und Erscheinungen der Zeit? Wie verschieden find nicht z. B. häufig die Urtheile. die Gefühle, die Wünsche und Hoffnungen der Menschen, an einem und demselben Orte, wenn ein Friedensschlus, oder eine andere flaatsbürgerliche Veränderung öffentlich gefeiert wird! Der Vortrag des Predigers wurde wenigstens bei einem großen Theile der Zuhörer den gewünschten Eindruck nicht selten versehlen, wenn er überall voraussetzen wollte, dass leine Anficht der Sache auch die Anficht seiner Gemeinde fev, wenn er fich mit der letzteren nicht vor allen Dingen, so viel als möglich, bekannt zu machen suchte. um den rechten Weg zu finden, auf welchem die Urtheile, Gefühle, Neigungen und Wünsche der Zuhörer mit den seinigen zur Einheit hingeleitet werden können, wenn er nicht insbesondere da, wo die Urtheile über eine und dieselbe Sache einander völlig entgegengesetzt find, diesen Widerstreit der Ansichten beachtete, das Unrichtige, Mangelhafte und Ueberspannte. das fich nicht selten beide Partheien in ihren Urtheilen zu Schulden kommen lassen, berichtigte, und sich bemühte, die eine wie die andere auf einen und denselben chriftlich - religiösen und moralischen Standpunkt Kasuelle Vorträge, die sich zunächst auf einen religiösen Gegenstand und eine kirchliche Handlung beziehen, erfordern nicht selten eine besondere Berücksichtigung religiöser und moralischer Urtheile. Grundsätze, Stimmungen, die in dem (engeren oder weitern) Kreise der Individuen, an welche der Vortrag gerichtet wird, mit Wahrscheinlichkeit erwartet oder mit Sicherheit vorausgesetzt werden können. In dieser Hinsicht können und müssen Taufreden, Traureden, Eidesvermahnungen, Vorbereitungen zum heiligen Abendmahl, welche in der Privatbeichte geschehen, den Charakter der Individualität am meisten behaupten. -Aber auch Beichtreden vor mehreren gehalten erreichen ihren Endzweck um so vollkommener, je genauer die einzelnen, vor denen der Geiftliche auftritt, mit

ihren Grundsätzen und Ansichten, ihm bekannt find. Wir willen z. B. aus Erfahrung, dals Menschen der niedern Stände nicht selten unrichtige und mangelhafte Vorstellungen von Beichte und Abendmahl haben. indem fie dem heiligen Abaendmahl auch eine gewiffe physische Kraft, oder dem Geistlichen die Vollmacht die Sunden zu vergeben (nicht blos im Namen Gottes und Christi die Sündenvergebung anzukündigen) beilegen, u. dgl. Wenn also eine Beichtversammlung. ganz oder zum Theil, aus Ungebildeten besteht, fo. wird fich auch eine Berichtigung und Läuterung folcher Vorstellungen (in dem einen Kreise mehr, in den andern weniger) als nothwendig und zweckmäßig bewähren. Und, wie verschieden ist die jedesmalige Gemüthsliimmung der Beichtenden! Wie abliängig von ihrer ganzen Art zu denken und zu handeln überhaupt. von der chriftlich-kirchlichen Bedeutung der Zeit, in welcher sie das heilige Abendmahl feiern (es ist für die Andacht nachdenkender Christen gewils nicht einerley, ob sie an einem gewöhnlichen Sonntage, oder am Weihnachtsfelt, am Charfreitage, am Ofterfelte, am Pfinglifeste an diesem heiligen Mahle Theil nehmen), von den Schicksalen, welche die Beichtenden gerade ietzt erlebt, und von dem Einflusse der Zeitereignisse. welchen auch fie erfahren haben! Wie viel kommt bei Eidesvermahnungen darauf an, ob die Person, welche zu diesem wichtigen Schritte vorbereitet werden soll. über Wahrheit im Reden, über Versprechungen und Eidesleistungen leichtsinnig hinweg sieht, oder streng und richtig denkt, ob sie bisher in einem zweideutigen Rufe stand, ob ein starker Verdacht auf ihr haftet oder nicht! Wir fragen 3) ist der Gegenstand des kafuellen Vortrags gleich intereffant und wichtig für mehrere Gemeinden, vielleicht selbst für die Bewohner verschiedener Lönder und Provinzen, oder blos

für eine Gemeinde, für einen bestimmten kleineren Kreis von Menschen? Es ergiebt sich von selbst im ersten Fall wird sich die anzustellende Betrachtung in einer weiteren und allgemeineren Sphäre bewegen können (wiewohl die meisten, mehrere Gemeinden, mehrere Länder und Provinzen zugleich interessirenden. Gegenstände doch gewöhnlich für einen gewillen Kreis der Menschen, außer dem allgemeinen, noch ein eigenthumliches Interesse haben - man denke z. B. an Erndtepredigten vor Stadtgemeinden, und vor Landgemeinden); im zweiten Fall wird fie gewis noch mehr Lokales, Temporelles, Individuelles haben. Am vollkommensten und gelungensten find in der Regel diejenigen Kasualvorträge, über welche der unbesangene Zuhörer das Urtheil fällen mus, dass sie nur unter diesen Umständen, und in solchen Verhältnissen gerade so gehalten werden konnten.

Ausführlichere Belehrungen über Kasualvorträge und einzelne Arten derselben enthalten folgende Schriften: Anweisung zu Casual - und Gelegenheitspredigten und Reden, nach dem Oemlerischen Repertorium in einem kurzen Auszuge entworfen, Hof, 1793. 8. Schmidt der Prediger bei besondern Fällen, zwei Theile, Leipzig, 1789. 8. Sack Vorrede zu seinen Amtsreden bei verschiedenen wichtigen Veranlasungen, Berlin, 1804. 8. Einert Ankstung zur zweckmäsiger Abfassung kasueller Kanzelvorträge, Leipzig, 1808. 8. Schuler Repertorium biblischer Texte für Kasualfälle, 3. Auflage, neu bearbeitet und vermehrt von Wagnitz, Halle, 1820. 8. Dahi Lehrbuch der Homiletik (Leipzig, Roftok und Schwerin, 1811. 8.) S. 143 folgg. S. 253 folgg. von Kasualpredigten im Hallischen Journal für Prediger 4. B. 1. St. Löser: was hat ein Prediger in Hinficht auf Kasualreden zu beobachten? in Tzschirner Memorabilien für das Studium und die Amtsfülrung des Predigers. 5. B. 2. St. Ueber einzelne Arten kasueller Vorträge: Versuch über die Einrichtung der Kriegs- und Friedenspredigten, Leipzig, 1779. Der Friedensprediger, Abhandlung im Journal für Prediger, 53. B. 3. St. Ludwig Gedanken über die Trauerreden und Parentationen, im Journal für Prediger, 3. B. 2. St. Vom Seligpreisen der Ver-Rorbenen, Journal für Pred. 3. B. 3. St. m a ier Abhandlung von Leichenpredigten, ebendafelbst Ebert Landprediger bei den Gräbern, 7. B. 2. St. Göttingen, 2 Theile, 1786. 8. Helmricht homiletische Bemerkungen über Begräbnissreden, in Tzschirner Memorabilien 8. B. 1. St. Seltenreich über Abschieds- und Anzugspredigten, im Hallischen Journal für Pred. 37. B. 1. St. (1810.). Vorzüglich gelungene Kasualvorträge verschiedener Art und Sammlungen derselben haben besonders Schmid in der Anleitung zum populären Kanzelvortrage, 1. Theil, S. 279-313. und Dahl im Lehrbuch der Homiletik am a. O. genannt.

Wir haben bisher den wichtigen bestimmenden und leitenden Einfluss gewürdigt, den gewisse kirchliche Einrichtungen und Anstalten (die gegebenen Texte, die Festtage der christlichen Kirche, die verschiedenen Endzwecke kasueller Vorträge) auf die Wahl des zu behandelnden Stosses haben. Fassen wir aber das Princip der Rhetorik überhaupt, so wie das specielle der Homiletik genau in das Auge (angewendet auf die Verhältnisse und Umstände, unter welchen der Redner auftritt, und seinen Endzweck zu erreichen sucht), so können wir nicht umhin, auch folgende für die Wahl des Thema wichtige Punkte besonders in Betrachtung zu ziehen.

1V. Ueber die Rücksicht, welche der Redner (namentlich der geistliche) bei der Bestimmung des Inhalts seiner Vartrüge auf die verschiedenen Bildungsstufen und Bedürfnisse der Zuhörer, und auf den herrschenden Geist der Zeit zu nehmen hat.

Die gegenwärtige Untersuchung schliesst sich um so genauer an die zunächst vorausgegangene, je mehr ich schon, durch den Zusammenhang der Materien, bei der Betrachtung der verschiedenen Arten kasueller Vorträge, veranlasst wurde, auf eine Verschiedenheit der Bildungsstufen und Bedürfnisse einzelner Individuen oder ganzer Gemeinden hinzuweisen. Hier aber fassen wir diese psychologische Rücklicht ganz allgemein in das Auge, in Beziehung auf alle Produkte der Beredsamkeit, und in besonderer Hinsicht auf die geistlichen Reden, sie mögen zunächst durch eigenthümliche Umstände und Veränderungen veranlasst worden feyn, oder nicht. Der Endzweck aller Reden. Vereinigung der Ueberzeugungen, Gefühle, und Beftrebungen der Zuhörer mit denjenigen, welche der Redner als die seinigen ausspricht, zu einem gewissen bestimmten Ziele, kann unstreitig nur dann erfeicht werden, wenn die Vorstellungen, durch deren Darstellung der Redner jene Einheit vermitteln will, in einem folchen Verhältnisse zu der geistigen Bildung und Richtung der Zuhörer stehen, dass er darauf rechnen kann, von ihnen gefasst zu werden, und Eingang bei ihnen zu finden. Denn das große, in den Veränderungen der fichtbaren Natur überall fichtbare Gesetz der Stätigkeit waltet und herrscht auch in den Thätigkeiten der menschlichen Seele. So wie es in der sichtbaren Natur keinen Sprung und keine Lücke giebt, sondern alles einen großen Zusammenhang bildet, bei

der reichsten Mannichfaltigkeit des Einzelnen, und den verschiedensten Abstufungen der Wosen und Kräfte, und jede Veränderung theils vorbereitet ist durch etwas vorangehendes, theils einer andern darauf folgenden zur Vorbereitung dienen muss; so verhält es sich auch mit den Veränderungen und Thätigkeiten der menschlichen Seele, im Denken und Erkennen, Empfinden und Bestreben. Alles, was der einzelne Mensch, was eine Nation, was die Menschheit im Ganzen wird, ist die Folge einer langen Reihe von Einwürkungen (die Seele vielfach berührenden, und von ihr selbst mit freier Kraft gearbeiteten Einwürkungen), die das Gesetz' der Stätigkeit verknüpft. Vergl. Gräffe Versuch einer moralischen Anwendung des Gesetzes der Stätigkeit, Celle, 1800. S. o folgg. Wer also durch den Ausdruck feines Innern irgend eine Würkung in einer menschlichen Seele hervorbringen will, wird diesen Zusammenhang in jeder Hinficht wohl beachten müssen, schon durch die Wahl eines Gegenstandes, der so beschaffen ist, dass fich die Vorstellungen des andern unmittelbar an diejenigen anschließen können, welche er darstellt. dieser allgemeine, jeden Redner leitende Grundsatz bewährt seine Wichtigkeit auch in den Amtsvorträgen des Geistlichen. Denn, obgleich alles, was in dem heiligen Gebiete der christlichen Religions-und Sittenlehre liegt, an fich betrachtet, interessant und wichtig ist für christliche Gemüther; so kann doch der Endzweck der Erbauung nicht an jedem Orte, zu jeder Zeit, in jedem Kreise der Menschen durch dieselben Betrachtungen in gleichem Grade gefördert wer-Mannichfaltig und wechselnd find die Bedürfnille der Zuhörer, abhängig theils von dem herrschenden Geiste des Zeitalters überhaupt, theils von den besondern temporellen und lokalen Umständen und Verhaltnissen, welche auf die Gefinnung und Handlungs-

weise, auf Sitten und Gewohnheiten, auf die gesammte geistige Bildung der Menschen mächtigen Einflus ha-Der herrschende Geist der Zeit ift ein Lolungswort unferer Tage geworden, ein Gegenstand feuriger Lobreden und bitterer Auklagen, nicht felten in einer dunkeln, unbestimmten, schwankenden Vorstellung denjenigen vor der Seele schwebend, welche viel und häusig von ihm gesprochen, mannichsaltiges aus ihm erklärt und abgeleitet, und sehr verschieden über ihn geurtheilt haben. Fragen wir zuvörderst nach einer möglichst bestimmten Vorstellung der Sache, so denken wir uns anstreitig unter dem Geiste der Zeit (oder vielmehr, der Zeitgenossen) überhaupt den Inbegriff von Ideen, Grundsatzen, Neigungen, Bestrebungen, welche in einen gewissen Menschenalter mit besonderer Lebendigkeit die Gemüther beschäftigen. und dadurch diesem Menschenalter (den Individuen, welche ihm angehören - mehr oder weniger) einen eigenthümlichen Charakter geben. Gewisse, durch mannichfaltige Urlachen mit vorzüglicher Kraft hervortretende und die Gemüther ergreifende (wenn auch von vielen ohne besondere Klarheit und Bestimmtheit aufgefalste) Ideen find immer die Elemente dellen, was den Geist eines Zeitalters ausmacht; nach ihnen gestalten fich die Urtheile, Gefühle, Bestrebungen, welche ihn charakterifiren. Ein und derselbe Geist der Zeit kann fich auf mannichfache Weise zeigen und gestalten, wie es dem verschiedenen Charakter, der Stellung, dem Leben einzelner Völker und Staaten augemessen ist; selbst die verschiedenen Verhältnisse der Bewohner einzelner Oerter und Provinzen (auf dem Lande und in der Stadt, in größeren und kleineren Städten, in Residenzen, auf Universitäten, in Handelsflädten) bestimmen die Art und Weise mannichfaltig, wie ein und derselbe, im Ganzen herrschende

Geift der Zeit da oder dort besonders hervortritt. ist nichts weniger als leicht, den eigenthümlichen Charakter eines Zeitalters in einem völlig richtigen und erschöpfenden Bilde aufzufällen, und zu seichnen; denn es gehört dazu eine rege Aufmerklamkeit auf die Begebenheiten und Ereiguisse der Zeit, deren häufiger, oft unerwarteter Wechsel nicht selten dem Geiste der Zeit auch eine andere Gestalt und Richtung schnen und unvermuthet giebt, ein vielseitiger Blick auf alle die Urtheile und Aeusserungen, alle die Bestrebungen und Thaten, in welchen fich der Geist des Zeitaltershauptlächlich zu erkennen giebt (wobei man leicht getauscht werden kann, indem man Meinungen, die ihre Stimme gerade in unserer Nähe vorzüglich laut und lebendig erheben, zu voreilig als Meinungen der Zeit betrachtet), endlich eine unbefangene, freie, heilige Richtung des Gemüths auf die erhabenen Ideen des Rechts, der Moral, der Religion, auf das Wahre, Gute, Schöne und Heilige, denn eine rechte Würdigung des Zeitalters kann nur von diesem höheren Standpunkte ausgehen. Uebrigens kommt es hier darauf an, ob man den Geist eines Zeitalters zunächst in wissenschaftlicher und ästhetischer, oder in religiöser, und moralischer, oder in politischer Beziehung betrachten und würdigen will, oder, ob man etwas Gemeinschaftliches aufsucht, aus welchem alle Eigenthümlichkeiten des Zeitcharakters in diesen verschiedenen Beziehungen erklärt werden können? Habe ich mich bisher nicht ganz in der Beobachtung der gegenwärtigen Zeit getäuscht, so möchte ich ihren Geist im Allgemeinen als ein Kämpfen und Schwanken zwischen zwei Extremen bezeichnen, wie es der Uebergang des menschlichen Geschlechts von einer verlassenen Bildungsstufe zu einer neuen, die eben jetzt noch im Werden und Beginnen ift, nothwendig

herbeiführt. So ficht in .wiffenschaftlicher Hinsicht die entschiedene, der Spekulation abgeneigte. Richtung des Geistes auf das Empirische und Praktische, das unmittelbar in das handelude Leben eingreift, und dem handelnden Leben nützt, dem Streben gegen über, die Wissenschaft an sich betrachtet, abgesehen von ihrem Zusammenhange mit dem Leben, im Ganzen wenigstens formell neu zu gestalten, und in ihren höchsten und letzten Gründen (zu denen man entweder auf dem Wege der feinsten und subtilsten Abstraktion der Begriffe, oder mehr auf den Wege des Mysticismus zu kommen meint) zu erfassen, und dabei seinen eigenen Weg zu gehen, unabhängig von dem Ansehen einer einzelnen Schule. In moralischer Hinsicht - der reine Egoismus, der seine Endzwecke unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit zu bergen weifs, dem Kosmopolitismus, der über dem Streben, wohlthätig und entscheidend auf die Welt zu würken, nicht selten über die Schranken seiner Kräfte und Verhältnisse hinweglieht, und dasjenige nicht beachtet, oder zu wenig beachtet, was seine Thätigkeit zunächst in Anspruch nimmt. In religiöser Hinsicht - die vorwaltende Hinneigung zu einem Glauben ohne alle positive Form, der einzig aus dem Bedürfnisse der moralischen Natur, oder aus der Betrachtung der äußeren Natur, oder aus Ahstraktionen und Spekulationen philosophischer Systeme entspringe, der religiösen Schwärmerei, die einen Buchstabenglauben ohne Licht und freie Forschung für das Höchste und Vollkommenste erklärt, wenn. nur dabei die Phantafie und die Empfindung ihre Rechnung finde. In politifcher Hinficht - ein Streben nach Erneuerung der alten, oder nach unbedingtein Festhalten der jetzt noch gegenwärtigen, aus der Vergangenheit auf uns gekommenen Verfallungen und Theorie d. Beredf. Th. 2.

Formen, dem unruhigen und gewaltigen Drange, die besiehende Ordnung der Dinge völlig umzuwandeln. Glücklich müllen wir, bei diesem Kämpsen und Schwanken, alle diejenigen preisen, welche die beiden Extreme, als solche erkannt, und einen richtigen Mittelweg gefunden haben. Und, was könnten wir namentlich dem geistlichen Stande unserer Tage lebhafter und inniger wünschen, als eine solche feste, besonnene, an ächt humane und Wissenschaftliche Bildung geknüpfte, vom Geiste des wahren Christenthums geläuterte und durchdrungene Ansicht der Dinge? Der Geistliche ist ja eben, als Lehrer und Verkundiger des Evangelium, dazu berufen, die himmlische Kraft geltend zu machen, und in volle Würksamkeit zu setzen, mit welcher die Religion dem herrschenden Geiste eines Zeitalters die edelste Richtung geben kann. Wie vermöchte er dies, wenn er nicht eben so unpartheiisch das Gute und Erfreuliche in dem Charakter einer Zeit, wie das Schlechte und Tadelnswerthe beurtheilte, und die jedesmaligen Bedürfnisse der Zeit einer besondern Aufmerksamkeit würdigte? Die richtige Erkenntniss des letzteren folgt aus der richtigen Anficht und Würdigung des ersten. Der Charakter und geistige Zustand eines Zeitalters erregt auch wenigstens in den meisten ein gewisses, bald dunkleres, bald helleres Bewußtfeyn derjenigen geistigen Vorzüge und Güter, welche gerade diesem Zeitalter hauptsächlich mangeln, und ein Verlangen, eine Sehnfucht nach ihnen. Großer und herrlicher Beruf des Geistlichen. seinen Zeitgenossen mit dem Lichte der ächten evangelischen Wahrheit den Pfad zu beleuchten, auf welchem allein den Uebeln der Zeit allmälig gesteuert, und ihre Sehnlucht wahrhaft befriedigt werden kann! Einzelnen, und durch die Einzelnen des Ganze (in kleineren oder größeren Verbindungen und Kreisen)

dahin zu bringen, dass sie einiger werden mit sich selbst und mit der Welt! Lasst uns nicht muthlos vor der Größe und Schwierigkeit dieser Aufgabe zurückweichen. Suche nur jeder christliche Religionslehrer zuvorderst recht einig mit sich selbst darüber zu werden. in welchem Verhältnisse die herrschenden. charakteristischen Ansichten, Neigungen, Bestrebungen der Zeitgenossen zu dem Ideale der vollendeten Menschheit stehen, zu dem großen und heiligen Endzweck des Christenthums, die Menschen für das von Jesu verkündigte und begründete Gottes Reich zu bilden? in wie fern fich der Geift seiner Zeit diesem himmlischen Ziele würklich annähert, und darnach Brebt, es zu erreichen, und, in wie fern er fich von demfelben entfernt. und eine falsche Richtung nimmt? Der Geistliche lebt freilich selbst, wie jeder andere, in der Zeit: der herrschende Charakter und Geist derselben muß auch nothwendig auf leine eigene Stimmung und Bildung einen gewissen Einflus haben; und es ware traurig, nachtheilig in mehr als einer Hinficht für die Würk-- samkeit seines Amtes, wenn er mit seinem Zeitalter. in sofern es würklich fortschreitet in religiöfer und sittlicher Aufklärung, in Ansichten und Grundfetzen, nicht gleichen Schritt halten, wenn er hinter demselben zurückbleiben wollte. Aber Fesseln kann und darf ihm der Geist des Zeitalters, er trage diesen oder jenen Namen, niemals anlegen; ein voreiliges Nachsprechen und Bewundern dieser und jener Meinung, die einmal an der Tagesordnung ist, würde ihm am wenigsten ziemen; die edle Unabhängigkeit und Freiheit der denkenden, prüfenden, fich selbst bestim-· menden Seele, die in dem ächten Geiste Jesu und seiner Lehre wurzelt, kann und soll er sich erhalten und Der wahrhaft evangelische Geistliche würbewahren. digt also das wahrhaft Gute in der Zeit, wie es ge-

würdigt werden muss; er achtet auf die würklichen Fortschritte, die in der Erkenntniss der Wahrheit, im chriftlich-religiösen Glauben, in chriftlicher Tugend, im häuslichen und öffentlichen Leben geschehen sind; er ergreift gern und freudig jede Gelegenheit, auf diese Fortschritte, und auf die Hoffnungen, welche fich daran knüpfen, recht aufmerksam zu machen; er verkennt und überfieht selbst in gewissen sehlerhaften Richtungen des Zeitgeistes die Keime des Besseren nicht, die sich in einer kommenden Zeit vollkommener entwickeln und gestalten werden. Aber so wenig ihn die chriftliche Weisheit und Liebe dahin kommen last, ungerecht gegen das Zeitalter zu werden, einfeitig und immer die Gegenwart anklagend und verdammend; so wenig verstattet ihm die christliche Gerechtigkeit und Frömmigkeit, die stäte Richtung seines Gemuths auf die christliche Idee vom Reiche Gottes. aus Menschenfurcht, aus seiger Nachgiebigkeit gegen die Stimmen, welche gerade jetzt am stärksten und lgutesten erklingen, dem Zeitalter zu schmeicheln, und Meinungen, Grundsätze, Neigungen, Gewohnheiten gut zu heißen, oder zu beschönigen, die einmal vor dem Richterstuhle der christlichen Glaubens - und Sittenlehre nie bestehen können. Auch der Charakter der gegenwärtigen Zeit hat seine lichte, und seine Schattenseite. Die eine, wie die andere, darf unserer Aufmerksamkeit nicht entgehen. Wir freuen uns z. B. dass die Grundsätze über natürliche Rechte der Menschen und der Völker in unseren Tagen allgemeiner, und offentlicher, als in verwichenen Zeiten, anerkannt und ausgesprochen, und mit größerer Bestimmtheit und Klarheit entwickelt worden find, dass fich die gegenwärtige Zeit im Ganzen durch Wohlthätigkeit auszeichnet, dass eine freiere Thätigkeit der denkenden Vernunst, und eine erhöhte Regsamkeit

der willenschaftlichen Bestrebungen in mehr als einer Hinsicht den blinden Auktoritätsglauben, den Buchstabenglauben, den Aberglauben verdrängt oder ein-Möchten wir aber darum mit gleichgeschränkt hat. gültigem Blicke wahrnehmen, wie mit der äußeren Verfeinerung der Sitten der Luxus in allen Klassen und Ständen von Tag zu Tage zunimmt; wie man bei allem Philosophiren und Sprechen über reine Moral, über gewilse Vergehungen und Laster weit leichtsinniger hinweglieht, als zu den Zeiten unserer Väter; wie der Verbesserungseifer (in wissenschaftlicher, religiöfer, politischer Hinficht), der an sich betrachtet so rühmlich ist, überaus leicht und häufig in ein stürmisches Niederreißen des Bestehenden ausartet, ehe man zu dem Besseren den rechten und festen Grund gelegt hat, und auf der andern Seite die Wahrnehmung der Nachtheile, welche daraus entsprungen find, ein hartnäkkiges, jeder wahren Verbesterung wiederstrebendes Festhalten in dem Veralteten hervorbringt; wie sich der völlige Indifferentismus gegen alles l'ofitive in der Religion und gegen den offentlichen Gottesdienst in unsern Tagen auf einé höchst tadelnswerthe Weise vielfach ausgesprochen, und in vielen Gemüthern den noch glimmenden Funken des Glaubens und der Andacht ertödtet hat, aber auch, auf der andern Seite, durch jene abstossende Kälte veranlasst und erregt, ein mystisch - überspanntes und schwärmerisches Wesen überhand nimmt, in dessen Gefolge blinder Aberglaube Sollen wir nicht den mannichfaltigen Verirrungen der Zeit freimüthig und kräftig begegnen, und eben so sorgsam die Keime des Besseren, welche uns die gegenwärtige Zeit in ihren Kräften, und Bestrehungen darstellt, pflegen und nähren, und zur Entwickelung fördern? Dieses schöne und würdige Ziel würden wir freilich versehlen, wenn wir das Heil der

Menschheit darin suchen, und die Würksamkeit des geistlichen Amtes dahin richten wollten, dass irgend eine vergangene Zeit mit allen ihren Eigenthümlichkeiten zurückgeführt werde. Gesetzt, dies wäre möglich - wollten wir auch entschiedene Vorzüge der Gegenwart für Unvollkommenheiten der Vergangen-Absr, die Geschichte der Menschheit heit hingeben? hat auch bewiesen, dass dies eben so unmöglich sey, als, einen frischen und lebendigen Strom so zu dämmen, dass er ruckwärts ströme. Die Weltgeschichte hat sich noch niemals im vollkommensten Sinne wiederholt: die Menschheit ist noch niemals ganz in denselben Zustand der geistigen Bildung, der einmal vorüber war, zurückgetreten. Gewisse Richtungen und Bestrebungen menschlicher Geister und Herzen kehren periodisch zurück, als besonders charakteristische Zeichen der Zeit, und müssen wiederkehren, aber immer mit gewissen Eigenthümlichkeiten venknüpft, durch welche fich die Gegenwart von allen verwichenen Jahrhunderten unterscheidet. Wir wollen also auch nicht das Heil des Predigtwesens und des öffentlichen Cultus darin suchen, dass in jeder Hinsicht ganz dieselbe Art zu predigen, dieselbe Behandlung der Wahrheiten des Christenthums erneuert werde, welche in früheren Zeiten ziemlich allgemein herrschend und verbreitet war, ehe noch durch den gewaltigen Einfluss philosophischer Forschungen und Systeme die mächtige Umwandlung im Gebiete der Theologie entstand, deren Würkungen wir vor Augen sehen. Die gegenwärtige Zeit bedarf eines wiederbelebten Zutrauens zu den Aussprüchen der gesunden, reinen, schlichten Menschennatur (denn mannichfaltige Missgriffe der Spekulation und des Myslicismus hatten dieses Zutrauen geschwächt, und, was haben sie uns dafür gegeben?); bedarf der Erleuchtung über heilige Wahr-

heiten und Gegenstände des christlichen Glaubens, welche vielen unserer Zeitgenossen durch das unruhige Kämpfen und Schwanken der Meinungen dankel und zweifelhaft geworden find, und einer Erleuchtung, welche zugleich das ganze Gemüth dafür erwärme: bedarf einer kräftigen Beruhigung über drückende Uebel, welche nicht mit einer Art von Zauberkraft auf einmal hinweggetilgt werden können, einer Beruhigung, wie sie allein die rechte religiöse Ansicht der Zeitereignisse, der Glaube an eine göttliche, Menschheit fort und fort mit väterlicher Huld erziehende Weltregierung vollkommen gewährt; bedarf einer Ablenkung von der müßigen Selbstbeschauung, zu welcher viele durch Unzufriedenheit mit den gegenwärtigen Zeitverhältnissen verleitet werden, eben so wohl als von dem stürmischen Wesen, das mit Unverstand für jedes Neue, und gegen jedes Bestehende eifert; bedarf der Kunft, zu tragen, zu harren in Geduld (die aber niemals Schlaffheit werden darf), zu entbehren, einer Erhebung aller Bestrebungen vom Zeitlichen, Irdischen, und Vergänglichen (das seine Unhaltbarkeit, wo es als höchstes und letztes Ziel des Haudelns betrachtet wurde, deutlich und klar genug vor den Augen der Welt bewiesen hat) zu dem, was wandellos und ewig ift. Dies wollen wir dem Zeitalter, als christliche Prediger geben; diese Bedürfnisse der Zeit wollen wir nach unsern Kräften befriedigen (und überall, wo fie noch nicht klar genug empfunden werden follten, zum rechten Bewusstfeyn bringen, damit fie gestillt werden), indem wir unsere dem Geiste des ächten Evangelium entsprechende Belehrungen, Tröstungen, Warnungen, Ermahnungen an den gegenwärtigen Standpunkt der Kultur, so weit es unsere eigene nach besiem Willen und Gewillen geprüfte und begründete Ueberzeugung erlaubt und erfordert, an-

knüpfen (an die Ideen, welche vorzüglich jetzt im Gebiete der Religion und Moral lebendig geworden find, z. B. von der Würde des Menschen, von dem Rechten der Vernunft, von der nothwendigen Theilnahme des Gefühls am religiosen Glauben, von dem rastlosen Fort-1 schreiten der endlichen Geister, u. dgl.), und unsern Zeitgenossen zeigen, wie so manches Treffliche und Gute. wodurch sich die vergangene Zeit vor der unfrigen auszeichnete (z. B. der Eifer für den öffentlichen religiösen Cultus, die ftrengere äußerliche Ehrbarkeit und Zucht, die Ruhe und Besonnenheit im Urtheilen und Handeln, Die größere Achtung vor dem Bestehenden und durch lange Erfahrung bewährten) in einer noch vollkommneren, der- gegenwärtigen Bildungsstufe angemessenen Gestalt wieder erneuert, und mit den jetzigen Fortschritten vereinigt werden könne und folle.

In einem folchen Verhältnisse sollen die Vorträge ächt evangelischer Geistlichen zu dem gegenwärtigen Geiste der Zeit überhaupt stehen. Da nun der herrschende Charakter eines Zeitalters, wie ich oben bemerkte, seine Eigenthümlichkeiten an verschiedenen Orten auch auf verschiedene Weise an den Tag legt, und seinen Einflus auf die Gemüther der Einzelnen nicht in jedem Kreise der Menschen in demselben Grade äußert, so fühlt sich gewiß jeder öffentliche Religionslehrer, dem seine Würksamkeit am Herzen liegt. gedrungen, sich fortwährend die Frage vorzulegen: wie würkt der jetzige Zeitgeist auf meine Gemeinde insbesondere? was und wie viel haben meine Zuhörer von den herrschenden Ueberzeugungen, Gewohnheiten, Bestreburgen des Zeitalters angenommen? welchen Verirrungen der Gegenwart find fie im Ganzen am geneigtellen? für welche Vorzüge und Fort-

schritte der Zeit find sie im Gauzen am meisten empfänglich? Schon diese Betrachtung ist eine reichhaltige Quelle lehrreicher und wichtiger Winke über die. geistigen Bedürfnisse, die jeder Prediger in seinem Kreise zunächst beachten und befriedigen müße. giebt in jedem Lande, in jeder Stadt, auf jedem Dorfe, mehr oder weniger, noch manche besondere temporelle und lokale Verhältnisse und Umstände, welche dazu beitragen, die geistige Richtung und Bildung der Menschen in diesem oder jenem Kreise zu gestalten, und ihre Eindrücke mit dem allgemeinen Einflusse, den der herrschende Zeitgeist hat, vereinigen. Wie unendlich viel hängt davon ab, ob die Bewohner eines Ortes in einem lebhaften, häufigen, und mannichfaltig wechselnden Verkehr mit Fremden stehen oder nicht, ob die Familien, die eine Ortschaft ausmachen, zum großen Theile aus fehr verschiedenen Gegenden zusammengekommen find, oder von alten Zeiten her einheimisch in dieser Gegend waren, ob sie unter einem rauhen oder milden Himmelsfiriche, auf einem fruchtbaren oder kärglichen Boden, in den Umgebungen einer schönen und erhabenen, oder einer einformigen Natur leben! Wie viel kommt auf die Methoden des Unterrichts und der Erziehung an, welche da oder dort einmal gangbar geworden find, auf die Berufsgeschäfte, welche die meisten treiben (man denke an Handelsstädte, Fabrikstädte, Universitäten, Dörfer, die in der Nähe größerer Städte oder fern von ihnen liegen), auf die Ereignisse, die einen Ort seit einer Reihe von Jahren betroffen haben. selbst auf die Art und Weise der gewöhnlichen Nahrungsmittel! Mannichfaltig müssen die Stufen der intellektuellen, religiösen, und fittlichen Bildung. seyn; auf denen die Prediger diejenigen erblicken, welche zunächst an ihre Vorträge gewiesen find. Unter der intellektuellen Kultur verstehen wir einen gewenig Vertrauen in die Kraft, Einficht, geistige Bildung des andern; so fühlt er sich durch unsern Vortrag' nicht geistig befriedigt; es entsteht in der Handlung, die zwischen dem Redner und Zuhörer unaufhaltsam und lebendig zu einem gewissen Endpunkte fortschreiten soll, ein Stillstand, und eine Leere im Gemüth, wenn man vermeinte Dunkelheiten, die längst verschwunden sind, jetzt noch aufklären, oder vermeinte Vorurtheile, die nicht vorhanden find, jetzt noch berichtigen und widerlegen will. Wir fragen ferner nach der religiösen Kultur unserer Zuhörer, d. h. nach demjenigen Grade der Reinheit, Festigkeit, und Wärme des chriftlichen Glaubens. der sich bei ihnen voraussetzen und erwarten läßt. Religiöse Zweifel finden am leichtesten bei Halbgebildeten Eingang, bei Menschen, welche fich zwar durch gewisse Kenntnisse vo: andern auszeichnen, von mauchen Vorurtheilen der Ungebildeten frei find, selbst von den Resultaten philosophischer und theologischer Forschungen der neueren Zeit manches in fich aufnehmen durch Umgang und Lektüre, aber doch nicht zu einem solchen Grade der Erkenntnis kommen, dass fie in solche Forschungen mit der gehörigen Gründlichkeit eindringen könnten, dass sie im Stande wären, gehörig zu beurtheilen, ob und in wie fern diese und jene Behauptung wahr und gegründet sey, und mit dem ächten . chriftlich-religiösen Glauben wohl bestehen könne oder nicht? Dazu kommt, besonders bei gewissen Ständen der menschlichen Gesellschaft, die zerstreuende Lebepsweise vieler Einzelnen, die ihnen das Geschäft der ernsten Sammlung des Geistes erschwert, aus welcher allein der lebendige, das ganze Gemüth beseelende, unerschütterliche Glaube hervorgeht. Nicht selten findet fich an einem und demselben Orte, neben dem Unglauben, oder der Zweifelsucht, die entgegenge-

fetzte Verirrung der religiösen Schwärmerei in mannichfaltigen Gestalten, und auch diese geistige Richtung findet in der vorausgegangenen Bildung der Einzelnen, in gewilsen Umgebungen und Beschäftigungen. in Schriften, welche dort vorzüglich in Umlauf gekommen find, ihre eigenthümliche Nahrung. viel muß also dem christlichen Religionslehrer. fein Beruf wahrhaft heilig ift, darum gelegen feyn, genan zu erforschen, welche religiöse Ueberzeugungen im Kreise seiner Zuhörer am meisten einer vollkommneren Entwickelung, Erläuterung, Besestigung bedürfen. welchen Vorurtheilen oder welchen Zweifeln gerade hier am kräftigsten begegnet werden müsse, von welcher Seite die Gemüther am meisten für den ächten Geift des Christenthums empfänglich find, durch welche Mittel in diesen lokalen Verhältnissen der schlummernde Glaube am besten geweckt, oder die Hinneigung zu einem blinden Mysticismus zu einem wahren religiösen Leben geläutert werden könne, welches Licht und Wärme in fich vereinigt! Wir fragen endlich nach der Tittlichen Kultur, d.h. nach demjenigen Grade der Ausbildung der sittlichen Urtheilskraft, des sittlichen Gefühls, der Fertigkeit im Ausführen fittlicher Grundsätze und Entschließungen, den wir im Allgemeinen unsern Zuhörern zutrauen dürfen. Es ist wohl keinem Zweisel unterworsen, das die religiöse und intellektuelle Bildung als die eigentliche Grundlage der moralischen betrachtet werden müsse. Aber es giebt auch äußere Verhältnisse und Umstände, welche auf innere und äußere Moralität der Menschen bald nachtheilig bald vortheilhaft würken. verschiedenen Verhältnissen des Lebens liegen auch immer besondere Erweckungen und Veranlassungen zum Guten, besondere Versuchungen und Reize zum Bösen. Welche sittliche Unvollkommenheiten treten

im Kreise meiner Zuhörer am meisten hervor? über welche moralische Gegenstände pflegen sie am leichtesten und am häufigsten falsch oder leichtsinnig zu urtheilen? wo zeigt ihr fittliches Gefühl noch am wenigsten Reinheit und Feinheit? an welche Vorstellungen, Ueberzeugungen, und Gefühle lassen fich richtigere und feliere moralische Grundsätze bei ihnen am leichtesten anknupfen? durch welche Verpflichtungs. und Bewegungsgrunde werde ich in ihren Herzen moralische Entschließungen am kräftigsten erwecken und befestigen? zu welchen Pflichten bedürfen fie am meisten der Ermunterung? vor welchen Versuchungen müssen sie am nachdrücklichsten und . hänfigsten gewarnt werden? Diase wichtigen Fragen müssen den christlichen Religionslehrer während seiner Amtsführung immer beschäftigen. Indem er, es aber für seine Pflicht hält, die fittlichen Schwächen und Verirrungen, welche er besonders im Kreise seiner Zuhörer wahrnimmt, bei der Wahl der Gegenstände, die er in seinen Vorträgen behandelt, zu berücksichtigen. beachtet und würdigt er auch mit gleicher Aufmerksamkeit das Sittlichgute und Lobenswerthe, wodurch sich die Gemeinde, an welcher er arbeitet, im Ganzen auszeichnet b), damit er nicht ungerecht und partheiisch erscheine, sondern alles, was er mit christlicher Wahrheitsliebe rühmen und auszeichnen kann. mit Weisheit benutze, um in seinen Zuhörern auch ein edles Selbstgefühl. ein heiliges Bewustleyn der innern Kraft zum Guten und des göttlichen Geistes, der die Herzen der Menschen regiert, und alles Gute

<sup>\*)</sup> Die Apostel Jesu Christi sind uns auch hier als nachahmungswürdige Muster vorangegangen. Man vergleiche nur z. B. die Briese an die Korinthier, und das Sendschreiben an die Philipper.

fördert, zu wecken und zu nähren, um ihnen klar zu machen, wie sie offenbar mit sich selbst im Wiederstreite bleiben würden, wenn sie, indem sie dem göttlichen Willen in dieser oder jener Hinsicht Genüge leisten, ihm doch in anderer Hinsicht nicht gehorchen wollten. Denn darauf kommt es bei der Veredlung und Besserung unserer Mitbrüder hauptsächlich an. dass wir eben sowohl die tiessle und innigste Demuth (die lebendige Ueberzeugung von der Wahrheit: wir find allzumal Sünder und mangeln des Ruhms bei Gott) als eine klare Erkenntnis und heilige Empfindung der Würde des Menschen, der Empfänglichkeit für die Anstalten und Würkungen der göttlichen Gnade, der Besserungfähigkeit in ihren Gemüthern erregen und unterhalten. Dies alles gelingt dem Prediger um so vollkommener, je mehr er sich die äusern Verhältnisse und den innern Zustand seiner Zuhörer klar und lebendig vergegenwärtigt. Vermögen wir uns Ueberzeugungen, Ansichten, Grundsätze, Gefühle, Neigungen recht anschaulich vorzustellen, vereinigen wir dieses Einzelne in einem lebendigen zusammenhängenden Bilde, versetzen wir uns selbst in die innere geistige Verfassung unserer Zuhörer mit unserem christlich - religiösen Sinne, lassen wir in uns selbst das Gefühl der geistigen Bedürfnisse, die unsere Zuhörer empfinden, recht lehhaft werden; fo lernen wir auch immer bestimmter und richtiger darüber urtheilen. auf welchem Wege andere von ihrem Standpunkte am leichtesten und sichersten zu dem unsrigen erhoben werden können.

Ueber diese ganze Materie vergl. Rischmüller über Einrichtung der Predigten nach Umständen des Orts und der Zeit, im Hallischen Journal für Prediger, 14. B. 3. St. Wagnitz homiletische Ab-

handlungen und Kritiken, 1. Sammlung, Halle, 1783.

S. 109 ff. Lehmus: was heißt nach den Bedürfnissen der Zeit predigen? Erlangen, 1813. 8. Sachs was heißt, für die Bedürfnisse der Zeit predigen? Sulzbach, 1815. 8. Ammon von der richtigen Beurtheilung des Zeitgeistes, in seinem Magazin für Prediger, 4. B. 1. St. 1819. He ydenre ich: der Prediger bei dem überspannten, vorzüglich religiösen Zeitgeiste, im neuen (Hallischen) Journal für Prediger, 42. B. 1. St. 1821. Der selbe: der Prediger bei dem Kampse der Meinungen im Gebiete der Religion, im neuen Journal für Pred. 42. B. 4. St. 1821.

## V. Mannichfaltigkeit und Abwechslung in der Wahl der Gegenstände.

Der politische Redner, dem der jedesmalige Stoff feiner Rede durch äußere Thatlachen und Umstände gegeben wird, ist schon dadurch genöthigt, in Hinficht der Gegenstände, die er als Redner behandelt, nicht einformig zu werden; und, wenn ihn demvach der Vorwurf der Einförmigkeit treffen sollte, so müßte fich diefer Tadel auf einzelne Gedanken und Satze beziehen, die er zu oft (auch da, wo andere eben so zweckmässige, vielleicht noch zweckmässigere gebraucht werden konnten) als erläuternde und beweisende Sätze wiederkehren lässt, oder auf gewisse Methoden und Formen der Argumentation, der Eintheilung, des Ausdrucks. Dem geistlichen Redner ist, wie ich oben zeigte, in Ansehung der Wahl der Gegenstande ein weit freierer Spielraum geöffnet; und er kann sich auf dem unendlichen Gebiete der Wahrheiten, deren Darstellung dem Endzweck der geistlichen Beredsamkeit überhaupt angemessen ist, mehr oder weniger nach verschiedenen Richtungen hin bewegen,

kann in der Erfindung seiner Thomen selbst entweder einformig, oder durch Mannichfaltigkeit interessant Dass er das letztere würklich sey und werde. diese Ansorderung liegt in dem Princip der Homiletik. und in dem dadurch ausgesprochenen Zwecke der geistlichen Beredsamkeit, der wahren chriftlichen Erbauung. Diese Erbauung bewürkt der Prediger, wie in der Begründung dargethan worden ist, indem er eine wahre auf christliche Religiosität gegründete Sittlichkeit darstellt und zu beleben sucht. (Glaube und Liebe in der innigsten Verbindung.) Alle Ueberzeugungen. trachtungen, Gefühle, Entschließungen, die wir mit Recht wahrhaft chriftliche nennen, gehören in dieses große unendliche Reich. Die heilige Aufgabe der geistlichen Beredsamkeit verlangt daher, wenn ihr vollkommne Genüge geleistet werden soll, auch Mannichfaltigkeit des Inhalts, damit die ächte chriftliche Religiosität und Sittlichkeit von allen Seiten dargestellt, und nach allen Richtungen hin gesordert werde. Die Möglichkeit dieser Abwechslung ist schon durch dasjenige hinlänglich nachgewiesen worden, was ich in früheren Abschnitten über dogmatisch - praktische, christlich - moralische, hiltorische, pfychologische, Naturpredigten gesagt habe. kann in der That auf einem blossen Missversländnisse beruhen, wenn man den Mangel an dieser Abwechslung mit den Gegenständen in den Vorträgen eines Predigers durch die psychologische Bemerkung sogar rechtsertigen und vertheidigen zu können meint. dass gewisse Veränderungen, die in der Scele eines Menschen hervorgebracht werden sollen, eine häusige Wiederholung derfelben Eindrücke voraussetzen. Die Erfahrung bestätigt freilich die Richtigkeit dieser Bemerkung durch unzählige Beispiele, die jedem Erzieher und jedem Geistlichen von selbst

entgegenkommen. Die Zerftorung eines Irrthums, der seit geraumer Zeit tiefe Wurzeln in der Seele geschlagen hatte, die Ueberwindung einer verkehrten tadelnswerthen Neigung und Gewohnheit, die einmal durch die Länge der Zeit zur Lieblingswohnheit und zum Lieblingsfehler geworden war, die Bekämpfung einer Leidenschaft, die fich allmälig mit der ganzen geistigen Individualität eines Menschen innig verschwistert hat, und durch sein natürliches Temperament und seine außeren Verhaltnisse in hohem Grade begünstigt wird, die Annahme besterer Ueberzeugungen, Grundsätze, Gesinnungen, die mit der ganzen bisherigen Denkungsund Handlungsweise eines Menschen streiten - dies kann fogar in der Regel nicht die Würkung eines einzigen Vortrags seyn. Aber auf welchem Wege erreichen wir diesen Endzweck vollkommner und sicherer? Durch Vorträge, welche ganz denselben, von dem Zuhörer schon empfangenen Eindruck häufig auf dieselbe Weise erneuern, indem er durch Betrachtung derselben Gegenstände, aus den nemlichen Gefichtspunkten dargestellt, hervorgebracht wird? oder durch Vorträge, in denen fich mannichfaltige und verschiedene religiöse und moralische Einwürkungen, die auf das menschliche Gemüth geschehen, zu einem und Totaleindruck vereinigen? Für demfelben 'das letztere möchte wohl jeder Unbefangene entscheiden, und jeder, der aus Erfahrung weiß, in welchen mannichfaltigen Beziehungen eine und dieselbe Wahrheit dargestellt werden kann, und in welchem genauen Zusammenhange gewöhnlich derselbe Gegenstand der Betrachtung mit andern Erkenntnillen und Sätzen fieht. Wir, denken uns z. B. den Zweck, dem gefährlichen Vorurtheil zu steuern, dass die wahre christliche Besserung des Lebens bis gegen das Ende aufgeschoben werden könne. Ein einziger Vortrag über die Noth-

wendigkeit; die Besserung des Lebens niemals aufzuschieben, wäre vielleicht nicht hinreichend, um alle diejenigen, welche in jenen Vorurtheil befangen find. gründlich davon zu heilen, und so zu heilen, dass es bei ihnen zu einer schleunigen thätigen Besserung käme. Können wir aber nicht dieselbe Klate von Menschen auch in andern Predigten, welche verwandte, ähnliche, damit zusammenhängende Materien behandeln, in das Auge fassen, z. B. in Vorträgen über die Unsicherheit der Todesstunde, oder über den genauen Zusammenhang, in welchem das ganze gegenwärtige Leben mit dem Künstigen steht, oder über die wichtige Wahrheit, dass die einmal verlorne Zeit durch nichts ersetzt werden könne? Ich will dadurch keineswegs in Abrede seyn, dass ein und dasselbe Thema, nach Verlauf eines gewissen Zeitraums, in einer um gearbeiteten, den weiteren Fortschritten, welche der Geistliche unterdessen gemacht hat, und 'leinem innern geistigen Wachsthum überhaupt entsprechenden Predigt wiederholt werden könne. Ich finde sogar die Wiederholung einer und derselben Predigt, wenn mehrere dazwischen liegen, gar nicht zu tadeln, vorausgesetzt, dass der Gegenstand dieses Vortrags für den Verfasser selbst in Ganzen noch immer dasselbe Interesse habe, welches ihn bei der ersten Ausarbeitung leitete und beseelte, dass die damalige Bearbeitung des Gegenstandes nicht etwa in einer ganz befondern Beziehung auf damalige Zeitumstände und Verhältnille fland, die nun vorüber find, und dals sich der Verfasser überhaupt bei genauer Prüsung zu einer gänzlichen Umarbeitung der Predigt nicht veranlasst und gedrungen fühlt, wenn er auch einzelne Stellen verbesiert. Denn warum sollte, was einmal mit Fleis und Sorgfalt ausgearbeitet war, und christliche Zuhörer durch wahre Erbaulichkeit angespro-

chen hat, nicht abermals fähig seyn, diesen heilsamen Eindruck zu machen? Einer der gewissenhafteften und würdigsten Religionslehrer, dessen Name noch immer mit vollem Rechte hoch geseiert wird, der verewigte Zollikofer, trug kein Bedenken, manche frühere vor langer Zeit gehaltene Predigt noch einmal vorzutragen, ohne im mindesten der gewissenlosen Trägheit oder der beklagenswerthen Armuth solcher Prediger das Wort zu reden, die ein für allemal einen gewissen Cyclus ausgearbeiteter Predigten liaben, die fie der Reihe nach wiederholen - ihre Lorbeeren, auf denen sie ausruhen! Die Mannichfaltigkeit und Abwechslung in der Wahl der Gegenstände setze ich hauptfächlich der Einseitigkeit entgegen, welche dann hervortritt, wenn man lich durch die vorwaltende Neigung zu gewissen Lieblingsmaterien bestimmen lässt, nicht über diesen engeren Kreis hinauszugehen, wenn z. B. der eine immer nur dogmatische Gegenstände (besonders einer gewissen Art) behandest, der andere immer nur moralische und psychologische Themen wählt, ein dritter immer nur aus der Geschichte oder Natur predigt. Diese Einseitigkeit kann um so weniger entstehen, je mehr fich der Geistliche selbst jene Vielseitigkeit der geistigen Bildung zu eigen gemacht hat, die ihn den großen und heiligen Zusammenhang, in welchem Religion, Moral, Natur, Geschichte stehen, immer deutlicher erkennen lässt, die ihm für alles, was zum Geiste des Christenthums gehört, oder christlichen Wahrheiten zur weiteren Entwickelung und Erläuterung dient, lebendiges Interesse einslösst, die den . gerechten Wunsch in ihm erregt, dass auch in den Gemüthern seiner Zuhörer das wahrhast religiöse Leben nach allen Seiten hin immer schöner und kräftiger gedeihe, dass sie bei alle dem Mannichfaltigen, was Gegenstand ihrer Anschauung, ihrer Erkenntnis, ihrer

Empfindung und Bestrebung wird, immer klarer erkennen, und lebhafter fühlen mögen, wie dies alles sein rechtes Licht in der Beziehung auf einen heiligen Mittelpunkt finde, auf Gott, wie er sich uns in Jesu Christo offenbarte. Eine auziehende, den Zweck des geistlichen Amtes fördernde Mannichfaltigkeit beruht aber auch derauf, dass man mit allgemeineren und specielleren Vorträgen, so wie mit freien Homilieen, synthetisch-analytischen Vorträgen, und ganz fynthetischen Predigten abzuwechseln weiss. Die Behandlung allgemeiner, vielumfassender Gegenstände (die freilich am wenigsten zu häufig geschehen darf, wenn nicht am Ende ein ermüdendes Einerlei in unsern Predigten entstehen soll) gewährt den wichtigen Vortheil, dass die Zuhörer den großen Zusammenhang, der christliche Religionswahrheiten und Sittenlehren verknüpst, richtig erkennen. und würdigen lernen und im Auge behalten. Durch die specielleren werden sie dagegen tiefer in das Innerste des religiösen und sittlichen Lebens, und seine einzelnen Erscheinungen und Würkungen hineingeführt. Welche Eigenthümlichkeiten die synthetische, die analytische, und die synthetisch-analytische Predigtform behaupte, und wie eben dadurch jede nach ihrer Art auf das erhabene Ziel der wahren christlichen Erbauung hinarbeite, ist oben bereits gezeigt worden. Wenn es nun auch aus der verschiedenen Individualität der Prediger und ihrer früheren geistigen Bildung wohl begreiflich ift, warum sich einige lieber und mit größerer Leichtigkeit an die streng-synthetische, andere an die analytische Methode halten, so ist es doch wünschenswerth, dass sich jeder Prediger auch in derjenigen Form, die seine worherrschende Neigung ansangs weniger anspricht, durch fortgesetzte Uebung eine gewisse Gewandtheit verschoffe (das lebhaltere Interesse

dafür findet fich dann von selbst), dass er fich nicht ausschließlich an die eine halte, und die eigenthümlichen Vortheile der andern unbenutzt lasse. Klagen über Einformigkeit dieses und jenes Predigers, den man an jedem Sonntage hört, würden gewiss verstummen, die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf die vorzutragenden Wahrheiten würde in größerer Spannung erhalten werden, und die eigene Thätigkeit des Predigers, die bei der häufigen Wiederkehr derfelben Gegenstände und derselben Formen der Betrachtung , leicht über dem Einerlei ermüdet, und in einen geistigen Schlummer finkt, würde lebendiger und frischer bleiben, wenn man allgemein darauf bedacht wäre, schon bei der Wahl der Gegenstände, und bei dem Entwurf der geistlichen Reden, das eigenthümliche Interesse, welches die Abwechslung gewährt, zu berückfichtigen.

Hie ist zugleich der schicklichste Ort, die Frage zu berühren: ob von dem Prediger erwartet und verlangt werden könne, dass er auch durch Neuheit der Gedanken die Zuhörer fessele, und die chriftliche Erbauung befördere, in sosern besonders das Interesse, das Aufregende und Ergreisende, welches das Ungewohnte und Neue für den Geist des Menschen hat, diesen Endzweck fördern kann? Der Ausdruck selbst: Neuheit der Gedanken, wird in doppelter Bedeutung genommen. Man nennt eine Vorstellung und eine Reihe von Vorstellungen neu, entweder im strengsten Sinne, wenn man damit behauptet, dass sie vorher noch nie gedacht, wenigstens noch nie bestimmt ausgesprochen und vorgetragen worden sey, oder, in sofern sie zu den selteneren und minder gewöhnlichen gehört. Und in dieser doppelten Beziehung kann es wieder eine absolute und eine relative Neuheit geben.

erstere hat eine Vorstellung für jeden, dem sie beflimmt and deutlich dargestellt wird; die andere hat' sie nur für einen gewissen Kreis der Zuhörer, ihrer eigenthümlichen Bildungsstufe gemäß. Wenden wir dies auf die geistliche Beredsamkeit an, so ergiebt fich von selbst, dass auf diesem Gebiete eine Erfindung solcher Wahrheiten und Gegenstände, denen das Prädikat der absoluten Neuheit im strengsten Sinne beigelegt werden konne, nicht zu erwarten ist, wenn man dabei an religiöse und moralische Hauptwahrheiten und Denn diese find uns in Grundwahrheiten denkt. den Urkunden und durch den Geist des Christenthums gegeben, und bilden einen bestimmten abgeschlossenen Kreis. So wie aber die Religion überhaupt etwas Unendliches ist, und die mannichfaltigsten Erscheinungen, Veränderungen, Verhältnisse des Lebens erst, im Lichte der Religion betrachtet, höhere Weihe, wahre Bedeutung und Einheit erhalten; so liegen auch im Christenthum die fruchtbarsien Keime, aus denen fich, durch fortgesetztes tieferes Eindringen in den Inhalt seiner Grundlehren und durch Anwendung derselben auf die Verschiedenheit der Zeiten und der menschlichen Schicksale und Lebensverhältnisse, sehr mannichfaltige, zum Theil auch würklich durch Neuheit überraschende Anfichten entwickeln. Dem selbstdenkenden, im Denken geübten, durch Selbstheobachtung und Erfahrung gestärkten Geiste bieten sich oft von selbst auf dem großen Gebiete christlicher Religionsund Sittenlehren (die freilich dem Wesen der Sache nach immer dieselben find, und bleiben sollen) eigenthumliche Gesichtspunkte dar, ohne dass er absichtlich darauf ausgeht, Neues zu finden. Denn er verarbeitet jene Lehren und Wahrheiten mit freier Thätigkeit in sich selbst, er erfährt an seinem eigenen inneren und äußeren Leben ihre Wahrheit und göttliche Kraft, er

betrachtet sie von mehr als einer Seite, in mannichfaltigen Beziehungen auf seine und anderer Menschen Iudividualität, und so kann es nicht fehlen, dass er auch solche Beobachtungen mache, die dem gewöhnlichen Blicke entgehen, dass er Verhältnisse und Ereignisse des Lebens, die man sonst nicht gerade von dieser Seite aufmerksam betrachtet, unter christlich religiöse und moralische Gesichtspunkte stelle, dass er Gegensatze finde, die man gewöhnlich übersieht, und dagegen manches zu einem eigenthümlichen Ganzen verbinde. was sich der gemeinen Wahrnehmung immer nur als etwas getrenntes und abgefondertes darstellt. gehört nicht blos natürliches Talent, (Scharssinn, eine gewisse Lebendigkeit der Phantasie, und Combinationsgabe), nicht blos Bereicherung des Geistes mit gelehrten Kenntnissen und mit den Resultaten der Erfahrungen und Beobachtungen, welche andere gemacht haben - es mus sich damit auch das eigene christlichreligiöse Leben verbinden. Wer die Religion wahrhaft in fich aufgenommen hat, so dass fie sein ganzes Thun und Wesen durchdringt, dem erscheinen auch die Wahrheiten derselben mit immer neuer Klarheit und Lebendigkeit, der erfährt ihre himmlische Krast der Erleuchtung, Besserung, Beruhigung an sich selbst in immer neuen Beziehungen. Es hat immer Kanzelredner gegeben, und giebt sie noch, bei denen sich diese Eigenthümlichkeit und Fruchtbarkeit der Meditation schon durch die Wahl und Stellung des Thema aber auch durch die einzelnen Gedanken, welche zur Ausführung gehören, und ihre Behandlung öfters an den Tag legt, z. B. Reinhard, Marezoll, Herder, Ammon, Tzschirner, Schleiermacher, Dräseke \*).

<sup>\*)</sup> Unter den ältern chriftlichen Kanzelrednern war namentlich *Ephraëm Syrus* im vierten Saeculo durch Neu-

Man vergleiche z. B. aus den Jahrgängen Reinhar. discher Predigten von 1803, 1804, 1805. die Predigten: wie wichtig es uns feyn mus, dass die Apostel Jesu bei allem weiteren Nachdenken und bei allen Erfahrungen ihres Lebens dennoch bis an ihren Tod auf einerlei Sinne gegen Jesum geblieben find (in drei Predigten durchgeführt an den Somitagen Jubilate, Cantate, Rogate 1803.); wie merkwürdig es uns seyn mus, dass die Apostel Jefu nie Wunder von ihrem Herrn verlang. ten (am 7. Sonntage nach Trinitatis 1803.); von den Bedenklichkeiten, durch welche die Schwächen bei ihrer anfangenden Bekanntschaft mit Jesu beunruhigt werden (am Sonntage Trinit. 1804.); über den Gedanken, dals wir häufig von andern beobachtet werden, ohne es zu merken (am 17. Sonntage nach Trinit. 1804.), wie wichtig wahren Christen das Vertrauen des Ortes seyn soll, an welchem sie sieh aufhalten (am 19. Sonntage mach Trinit. 1804.); von der besondern Fürforge Gottes, auf welche dürftige, aber christlich gesinnte Familien rechnen dürfen, (am 2. Sonntage nach Epiphanias 1805.); wie wenig das peinliche Gefühl, in der Unermesslichkeit des Allgemeinen verloren zugehen, wahre Christen beunruhigen soll (am 10. Sonntage nach Trinit. 1805.); dass Gott die Kirchenverbesserung aus dem Verderben entwickelte, das vor ihr herging (am

heit der Gedanken und Anlichten ausgezeichnet. Vergl. Tz fchirner commentatio octava de claris ecclefiae veteris orateribus, Lipf. 1821. 4. p. 11.

Reformationsseste 1805.); die Geburt Jesu im Kreise der Weltbegebenheiten (am 1. und 3. Weihnachtsfeiertage 1805.). Oder aus Schleiermachers Predigten 3. Sammlung (Berlin, 1820.) die Vorträge; von dem Vorurtheile des Buchstaben und dem Vornrtheile des Ansehens; wie wir eine Zeit zwischen großen Ereigniffen liegend anwenden follen; freuet euch nicht über das, was ihr in der Welt ausrichtet; über die chriftliche Gaftfreundschaft. Jeder denkende, beobachtende, in seiner Bildung fortschreitende, bei der Wahl seines Gegenstandes und bei der Betrachtung des vorliegen. den Textes nicht obenhin und flüchtig meditirende Prediger wird gewis, wenn er auch nicht auf solche Gegenstände und Gedankenverbindungen treffen sollte, die man völlig neu und originell nennen könnte, doch wenigstens die selteneren, auf der Kanzel wenig behandelten Themata nicht übersehen, und sich nicht vor den Schwierigkeiten scheuen, welche zuweilen mit einer lichtvollen und gründlichen Entwickelung dieses und jenes tiefer liegenden Gedankens unvermeidlich verknüpft find. Und je vertrauter die Bekanntschaft des Geiftlichen mit den Bedürfnissen und der geistigen Bildungsstufe seiner Gemeinde ist, desto leichter und richtiger wird er auch zu beurtheilen wissen, welche Gegenstände der christlich-religiösen und moralischen Betrachtung insbesondere für diesen Kreis der Zuhö-- rer das eigenthümliche Interesse der Neuheit oder Seltenheit haben müssen. Die heilige Schrift selbst leitet den Religionslehrer, der es versteht, in ihren Aussprüchen mit wissenschaftlicher Gründlichkeit und religiösem Geiste zu forschen, auf mannichfaltigen Wegen von den allgemeinen zu speciellen, von den gewöhnlichen und bekannten zu seltenen, neuen, eigenthuralichen Ansichten. Die wohlverstandene, auf die verschiedenen und wechselnden Verhältnisse und Ereignisse der Menschenwelt und des Menschenlebens nach ihrer heiligen Bestimmung angewendete Bibel ist in der That ein Schatz von Gedanken, den wir nie ganz ausleeren und erschöpfen werden; dies bewährt fich hauptsächlich in solchen Predigten, die ihre Hanptgedanken ganz und unmittelbar aus dem vorliegenden biblischen Texte nehmen, in Homilieen und analytisch - Synthetischen Vorträgen. Man vergleiche z. B. aus der oben angeführten dritten Sammlung von Schleiermachers Predigten die Vorträge: das Zusammentreten Christi und seiner Jünger, ein Vorbild, wie wir ernste gesellige Verhältnisse anzuknupfen haben; das Verfahren des Erlösers in seinem Gespräch mit der Samariterin; über die Erzählung von dem Besessenen bei den Gergesenern; von dem Schmerz des Erlöfers über die Bitte der Söhne Zebedaei; das Zusammenfeyn der Junger unter fich und mit dem Erlöser, als Vorbild unseres vertrauten Lebens mit unseren Freunden. Es gilt noch immer, was ein talentvoller älterer Homiletiker, Gisbert in seiner Schrist: die christliche Beredsamkeit nach ihrem innerlichen Wesen und in der Ausübung vorgestellt, aus dem Französischen übersetzt von Kornrumpff, Leipzig, 1740. S. 175. Sagte: "es "find noch nicht alle Stellen der Väter und der heiligen Schrift, so unsern christlichen Wahrheiten entweder "zum Beweis, oder zum Zierrath dienen können, gänzalich erschöpft. Es finden sich noch sehr viel Gedan-. "ken, Empfindungen und Ausdrücke in ihnen, die "wie Edelgesteine anzusehen sind, welche die Hand des-"jenigen, der sie verarbeiten folk, noch erwarten u. s. w."

So interessant indessen originelle, neue, selteue Themala und Gedanken find, wenn fie sich auch durch christliche Wahrheit und Fruchtbarkeit-empfehlen, so tadelnswerth find die Abwege, za welchen das Streben nach dem Rufe der Originalität besonders junge, angehende, nach Beifall ringende Prediger öfters verleitet, wenn es zumal durch keinen wahren inneren Reichthum an Gedanken und Gefühlen, und durch kein hervorragendes natürliches Talent unterflützt und begünstigt wird. Wer fich den Schein der Nenheit dødurch zu geben sucht, dass er Gedønken, die schon oft mit klaren und deutlichen Worten, schlicht und einfach ausgesprochen worden find, in dunkle, neu klingende, seltsam zusammengestellte Wörter und Ausdrücke hüllt, und sich in bildlich - witzigen und spielenden Propositionen seines Thema gefallt, wer durch Gedankenverbindungen frappiren will, denen bei strenger Prüfung des inneren Gehalts Zusammenhang und Wahrheit fehlt; wer fremdartige, dem Zweck der christlichen Erbauung durchaus nicht angemessene Materien auf der Kanzel zur Sprache bringt, um durch etwas Seltsames zu überraschen; der predigt im Grunde lich selbst, seiner Eitelkeit und Selbstfucht, nicht der Gemeinde, und erringt auf diesen Wegen höchstens bei einer gewissen Klasse von Zuhörern, welche der Schein der Neuheit, und das Seltsame (wenn es auch nicht zweckmäßig ist) zu blenden vermag, einen rauschenden Beifall, der bald vorüberrauschen und verstummen wird, sobald die Zuhörer angefangen haben, gewöhnt an die neue Manier, und nicht mehr von dem ersten Eindruck fortgerissen, sich unbefangener zu prüfen, was lie denn eigentlich durch solche Vorträge an christlicher Belehrung, an Krast zum Guten, an Ruhe und Trost gewinnen. Es ist und bleibt der heiligen Bestimmung des geistlichen

Amtes, und dem Charakter, deu ein wahrhaft christlicher Prediger behaupten soll, weit angemessener, das Behannte und Näherliegende mit Krast, Würde, Lebendigkeit vorzutragen, so lange er sich nicht dazu geeignet, und von selbst dazu getrieben sühlt, etwas Neues und Seltenes zu sagen, als, eine Originalität in Gedanken zu affektiren, die er nicht würklich besitzt. Was wir mit inniger christlicher Ueberzeugung als wahr erkannt haben, das wollen wir auch mit Klugheit und Wärme aussprechen, es möge alt oder neu seyn.

Vergl. über diese Punkte hanptsächlich: Fritsch Anweisung zum erhaulichen Predigen, Göttingen, 1752. S. 114 folgg. Nebe über die Gefahr, sich auszupredigen, Leipzig, 1805. 8. besonders S. 71 folgg. Bail über Neuheit der Gedanken und Schönheit des Vortrags in Predigten, Glogau, 1803. 8. Tzschirner Briese, veranlasst durch Reinhards Geständnisse, Leipzig, 1811. 8. S. 149 folgg. Odilo Klama homiletische Versuche, Linz, 1814. 8. Vorrede. Pahl Abhandlung: was hat der Prediger zu thun, um in seinen Vorträgen immer neu zu bleiben? in den Memorabilien für das Studium und die Amtsführung des Predigers von Tzschirner, 4. B. 1. St. Leipzig, 1814. 8.

VI. Nothwendige Beachtung des Umfunges, den ein mündlicher Vortrag haben kann, und des eigenthümlichen Verhältnisses, in welchen der Redner zu denjenigen steht, vor welchen er auftritt, und seiner Personlichkeit überhaupt.

Das Geschäft des Redners, welches schon im Priucip der Rhetorik angedeutet wurde, eine gewisse Ein-

heit seiner Bestrebungen mit den Bestrebungen der Zuhörer, nicht zu gebieten und zu erzwingen, sondern durch die angeregte freie Thätigkeit des Geistes zu vermitteln, verlangt nothwendig in jedem Vortrage die Darstellung einer gewissen, dem jedesmaligen besondern Zwecke genau entsprechenden Reihe von Vorstellungen, und zwar eine Darstellung, die ganz dazu geeignet ist, dass sie im Gemülke der Zuhörer klar, lebendig, und würksam für den Willen werden können. Diele Vorstellungen (die Hauptgedanken einer Rede) sollen also nicht blos angedeutet und angeführt, sondern auch ausgeführt werden. Der öffentlichen Rede find aber gewille Grenzen in Ansehung des Umfanges vorgezeichnet, wenn auch nicht überall durch ausdrückliche Vorschrift, doch durchdie stillschweigende Uebereinkunft und Gewohnheit ---Grenzen, welche sie nicht überschreiten darf, wenn nicht die geistige und physische Kraft des Redenden selbst, und die Aufmerksamkeit und denkende Thätigkeit des Zuhörers ermüden soll. Die verschiedene Natur der Gegenstände, welche ein Redner behandelt, und ihr Verhältnis zu den Einsichten, und der gesammten geistigen Bildung der Zuhörer, führt bald eine kürzere, bald eine längere Reihe folcher Vorstellungen herbei, die absolut nothwendig zur Ausführung der Sache gehören. Wenn also der Redner ein Thema wählt, dessen Inhalt so viel umfast, das es in dieser Allgemeinheit, welche die Proposition ankündigt, und vor diesem Kreise der Zuhörer unmöglich befriedigend ausgeführt werden kann, ohne dem Vortrage einen Umfang zu geben, der über die Grenze hinausgeht, so ist ein Missgriff in der Wahl eines Gegenstandes geschehen. Dieser Grundsatz ist in der That dem geistlichen Redner hauptsächlich an das Herz zu legen. In den Werken der griechischen und

römischen Staatsberedsamkeit bemerken wir freilich nicht selten eine Fülle von Materialien, die man nicht füglich in einem Kanzelvortrage umfassen könnte. wenn man dabei zugleich gründlich, anschaulich, und eindringend reden wollte. (S. z. B. Ifokrates Panegyrikus, Demoshenes Rede pro Corona, Cicero's Reden pro Cluentio, pro Sestio Roscio Amerino, pro Milone). Den politischen Rednern der Alten war auch in der That ein längerer Zeitraum zum Spiechen ver-Man war gewohnt; fehr lange und ausführliche Vorträge dieser Art, besonders gerichtliche und berathschlagende zu hören, und überließ anfangs die Bestimmung der Grenzen der Zeit lediglich dem Urtheil des Redners. Doch wurden die öffentlichen Redner vom Zeitalter des Perikles an in Athen etwas mehr beschränkt, als vorher, und man bediente sich dazu der Wasseruhren, nach deren Ablauf fich der Redner richten sollte. Vergl. Plato Theaetetus \$. 76. edit. Heindorf. Daß jene Vorträge der Alten im Ganzen einen größeren Umfang haben konnten, als man ihn gewöhnlich in unseren geistlichen Reden findet, und als man ihn hier zu wünschen pflegt, hatte auch seinen Grund zum Theil in der Verschiedenheit der Gegenstände und des Endzweckes. Die Staatsberedsamkeit der Alten hatte es größtentheils mit politiven Dingen in ihren Erklärungen und Demonstrationen, in ihren Ermunterungen und Warnungen zu thun, mit bürgerlichen Rechtshändeln, politischen Ereignissen und Maassregeln, einzelnen Personen und Thatsachen, Gesetzen und Verträgen u. dgl. Solche historische und empirische Gegenstände, die eine minder anhaltende und anstrengende Thätigkeit des abstrahirenden Verstandes und des Ideenvermögens erfordern, trachtungen über religiöfe und moralische Wahrheiten, ermüdeten auch nicht sobald die Aufmerksamkeit der

Zuhörer, zumal, da diese Aufmerksamkeit noch überdies durch die Beobachtung des Eindruckes, den der Vortrag auf die Verlammelten machte, durch die Erwartung des Endresultats dieser auf die augenblickliche Hervorbringung gewisser Entschließungen, Maassregeln, Handlungen berechneten Vorträge, durch den Kampf der Partheien in großer Spannung erhalten Wenn wir auch gern zugeben, dass das Christenthum ebenfalls, als positive Religion, einen historischen Charakter hat, und, dass es zum Wesen einer guten Predigt gehört, das Allgemeine so viel als möglich zu individualisiren; so muss doch das Abfirakte, Unfichtbare, Uebersinnliche nothwendig in christlich - religiösen und moralischen Vorträgen weit mehr hervortreten, als es in irgend einer politischen Rede der Fall seyn kann. Empfinden doch selbst gelehrte und gebildete Menschen, die sich oft und gern in das Reich der Ideen emporschwingen, ein Bedürfniss der Ruhe, oder Abwechslung der Thätigkeit, wenn fie fich eine Zeitlang mit einer genau zusammenhängenden Reihe von Vorstellungen beschäftigt hatten, welche die höchsten Gegenstände des menschlichen Denkens und Erkennens betreffen - wie weit mehr müssen die ungebildeten diese Erfahrung machen! Auch find es ja nicht die Predigten allein, fondern auch die übrigen feierlichen Acte des öffentlichen Gottesdienstes, welche in Verbindung mit der Predigt, die Richtung der Gedanken, Gefühle, und Bestrebungen auf Gott und göttliche Dinge, die wahre Andacht wecken und unterhalten sollen; schon darum darf die geistliche Rede nie einen zu großen Theil der Zeit für fich allein in Anspruch nehmen, welche dem öffentlichen Gottesdienste bestimmt ist. Uebrigens find auch nicht alle Vorträge griechischer und römischer Redner in demselben Umfange mündlich gehalten worden, in welchem

sie schriftlich vor uns liegen. Nicht selten wird die gehaltene Rede, nach der Recitation, noch einmal von dem Verfasser revidirt, umgearbeitet, verbes. sert, und in diesem erweiterten Umfange, nach der Weise der Alten, durch Abschriften vervielfältigt. S. Wolfs Vorrede in feiner Ausgabe von Cicero's oratio pro Marcello (recognouit, animadversiones selectas Superiorum interpretum Suasque adiecit Aug. Wolfius, Berlin, 1802. 8. p. 16 ff. In altern Zeiten pflegte man freilich an laugen Predigten weniger Anstols zu Wohl mögen die Fornehmen, als in unfern Tagen. derungen, die unsere Zeitgenossen an den geistlichen Redner in Hinficht auf Kurze des Vortrags thun, nicht selten ubertrieben werden; wohl mag lich in ihnen häufig die Kirchenschen unseres Zeitalters aussprechen. und eine entschiedene Abneigung gegen anhaltende Beschäftigung mit religiösen Gedanken und Gefühlen. Wollen wir aber nicht mit christlicher Weisheit, und aus wahrem Eifer für die Erneuerung des kirchlichen Lebens,, dem Zeitalter in dielem Punkte, to weit es geschehen kann, etwas nachgeben, um jener Kirchenschien wenigstens dieses Mittel ihrer Beschönigung zu ranhen? Und, mulsten wir nicht ber unbefangener Anficht der Sache, zugestehen, das den Klagen über zu lange Predigten doch öfters etwas Wahres zum Grunde liegt? und, dals man in alteren Zeiten, wenn man lich über Predigten, welche das Maals emer Stunde weit überschritten, weniger heschwerte, , dafür auch den ganzen Gottesdienst häufig als ein opus operation betrachtete, und gewiß nicht immer wahrhaft erhaut, gestarkt und erfrischt im Innern, sondern öfters ermudet und abgespannt durch die Redseligkeit des Predigers aus dem Tempel hinweggegangen ift? Das Zweckwidrige einer geiltlichen Rede, die über gewisse Grenzen der Zeit hinausgeht, hat man auch Theorie d. Beredf. Th. 2.

Ichon vor Jahrhunderten gefühlt, und öffentlich ge-Schon in Luthers Tischreden (Leipziger Ausgabe, 1760. S. 419.) lesen wir die beherzigungswerthen Worte: "etliche plagen die Leute mit allzu "langen Predigten, da es doch um das Gehör ein zärt-"lich Ding ift, wird eines Dinges bald überdrüßig und mude," und weiter unten: "Eines guten Redners Amt noder Zeichen ist, dass er aushöre, wenn man ihn am "liebsten hort, und meint, er werde erst kommen. "Wenn man ihn aber mit Verdruß und Unwillen "hört, und wollte gern, dass er aufhörete, und zum "Ende und Beschlus komme, das ist ein boses Zeischen. Also auch mit einen Prediger, wenn man "fagt: ich hatte ihm wohl noch länger mögen zuhö-"ren, fo ill's gut; wenn man aber lagt: er war in dus Waschen kommen, und konnte nimmermehr aufhöpren, so ist's ein boses Zeichen." Mehrere Verordnungen beschränkten schon im vorigen Jahrhunderte, in den evangelischen Kirchen die übertriebene Länge der Predigion; und in der neueren Zeit ist man darüber ziemlich einverstanden, dals eine Vormittagspredigt in der Regel (die Paule abgerechnet, welche durch das Vorlesen des Textes und den Gesang eines oder etlicher kurzer Verle nach dem Eingange entlicht) ohngefähr an drei viertel Stunden, eine Nachmittagspredigt und Wochenpredigt an einer halben Stunde ihr rechtes Vergl. Hallbauer nothiger Unter-Maals habe. richt zur Klugheit erbaulich zu predigen, Jena, 1737. S. 449 ff. Hillig er materies juris ecclefiustici de justo dimensoque concionum pro suggestu habendarum temporis Spatio, Viteb. 1731. 4. Schilke über das Zeitmaals der Predigten, in Hanfteins homiletisch-kritischen Blättern, 22. B. 4. Hest.

i the land of the would then him in the other

i, Zu lange Predigten haben ihren Grund am häufiglten in der allzureichen und umfallenden Fülle von Materialien, welche durch das gewählte Thema herbeigeführt werden. Es giebt gewille lacen communet. die man häufig, in diefer Allgemeinkeit aufgefiellt, ohne dals he durch einen besondern Gesichtspunkt der Betrachtung etwas beschränkt mürden, von den Kanzeln hört, z. Brüber die Pflicht der ellgemeinen Menschenliebe, vom Vertrauen auf Gott, von der Un-Rephlichkeit, von den mobilthätigen Folgen der Er-Scheinung Jesu auf Erden, wedgl. Wenn ein junger Anfänger bei den ersten Versuchen im Predigen zu solchen Gemeinplätzen greift, änglich heforgt , dass es sihm zur Ausführung speciallerer Gegenstände noch an .dem inöthigen Vorrathe der Gedanken und Erfahrungen mangeln könnte ; fo läfst fich dies noch entschuldigem : Wiewohl ich augh für den Anfanger die Bearheitung for allgemeiner Themen' darum nicht rathfam finde, weil-nur allzuleicht eine frühzeitige homiletische Nerwöhnung daraus entsteht, und die Bildung zum Predigen gewiss durch: Uehungen in der Ausführung Speciellerer Materion ungleich vollkommener gefördert wird. Wenn aber ein Prediger im Amte fast gar -nicht über den Kreis allgemeiner und vielumfallender Betrachtungen hineuegeht, b fo zeigt dies entweder eine gewiffe Armuth des Geiffes an ) oder Mangel an Fleis im Meditation und im Beachten der Bedürfnisse seiner Zuhörer, und kann nicht anders als nachtheilige Folgen haben. Ein allzu reichhaltiges Thema nöthigt den Prediger, entweder durch die Lange des Vortrogs -die Zuhörer und fich falbit zu ermüden, oder welent-Mehe Punkte der Ausführung, die man der Proposition gemaß erwarten mulle, ganz zh übergehen, oder die lammtlichen Materialien, welche in dielem Kreise liegenermehr angudenten, als anguluhren fi la dals das

Ganze einer trockenen, dürftigen Skizze ährdich wird. welche der anschaulichen Darstellung des Allgemeinen im Einzelnen und der Lebendigkeit ermangelt 8). Und, je mehr es dem Prediger Sache der Gowohnheit wird, solche Materien zu behandeln, deste öfterer kommen in seinen Vorträgen unverkennbare Wiederholungen zum Vorschein fda fielt die allgemeinen Wahrheiten nothwendig in ihren Gründen und Folgen fehr häufig berühren müssen), desto ärnier wird er im Fortgange der Zeit an Ideen, desto ficherer kann er darauf rechnen, dass er sich bald wird ausgepredigt haben. Das ganze Geschäft des Meditirens und Ausarbeitens der Gedanken kann unmöglich dem geiftlichen Redner interessant bleiben, wenn er größtentheils immer auf das Allgemeine und auf denselben Ideengang zurückkommi. Gleichwohl gehört ein eigenes, lebendiges, das ganze Gemüth beseelendes Interesse für die darzustellende Wahrheit, ein inniger Wunsch, diese Wahrheit in der Seele der Zuhörer recht klar und lebendig zu machen, zu den wichtigften Bedingungen, von welchen das glückliche Gelingen der Meditation, der Ausführung, des Vortrags abhängt. bewährt sich auch hier die Richtigkeit des Grundsatzes: was nicht im Innern des Redners felbst würklich vorhanden und lebendig ist, das kommt auch nicht durch .. seine Worte in das Gemüth der Zuhörer. Möge es

<sup>\*)</sup> Ich widerspreche mit dem allen einer früheren Behauptung nicht, dass es für jede Gemeinde vortheilhaft sey, wenn auch zu weilen allgemeine Themata behandelt werden, damit der große Zusammenhaug christlicher Religionswahrheiten in Erinnerung bleibe. Der Prediger im Amte behält auch da gewöhnlich gewisse eigenthümliche Bedürfnisse seiner Zuhörer im Auge, wodurch sich das Allgemeine, auf diese oder jene Art, wenigstens in der Anwendung, etwas specieller gestättet.

auch zuweilen der Fall leyn, dass das gewählte Themanicht sogleich von dem Gefühle des Redners mit Wärme ergriffen, dass er zunächst durch Reslexion des Verstandes bestimmt wurde, gerade jetzt diesen Gegenstand zu wählen — wenn sich nur jene lebendige Theilnahme des Gemüths während der Meditation und Ausarbeitung allmälig gefunden hat, wenn er nur mit dem Bewusstleyn austreten kann, dass er von seinem Gegenstande würklich angezogen wurde, so wird er auch interessant zu sprechen, wissen. Vergl. Nebe über die Gefahr, sich auszupredigen S. 14 solgs. Crome über die Meditation des Predigers, Leipzig, 1820. 8. S. 55 solgg,

Es liegt endlich auch im Princip der Rhetorik, dass bei der Wahl des Thema das eigenthümliche Verhältniss beachtet werden musse, in welchem der Redner zu denjenigen fieht, vor welchen er auftritt, und seine Persönlichkeit überhaupt. Die Würkung, welche die Rede hervorbringen foll, die Vereinigung der Bestrebungen der Zuhörer mit dem Streben des Redners setzt nothwendig, wie in der Begründung der Rhetorik und Homiletik gezeigt worden ist, ein Interesse voraus, welches der Zuhörer an der Person des Redners nehmen könne. ein gewilles Vertrauen zu seiner Kraft, seiner Einficht, seiner Gefinnung, seinem Willen. Dieses Interesse kann nun allerdings in gewisser Hinsicht und in einem gewissen Grade schon durch den Geist und Ton der Rede selbst entstehen, wenn auch die Person des Sprechenden dem Zuhörer vorher fremd gewesen war. Aber es giebt auch ein von der Rede unabhängiges Interesse an der Person des Sprechenden, welches durch seine ganze dem Publikum schon vorher bekannt gewordene Art des Denkens und Handelns begründet

wird. Wie fehr der Eindruck der Rede durch dieses Interesse bestimmt werde, zeigt sich überall, wo ein dem Fublikum schon vorher personlich bekannter offentlich auftritt: "Gewisse Gegenstände find nun in der-That you der Beschassenheit, dass der Redner nur dann mit voller Kraft und Nachdruck darüber forechen kann, wenn er nicht als ein Fremder und Unbekannter in iliter Mitte erscheint, sondern bereits in einem näheren Verhältnisse zu diesem Kreise der Zuhörer steht, so dass man ihm mit jenem besonderen Vertrauen, welches die Frucht einer längeren Bekanntschaft ist, entgegen kommt; und mit der begründeten Ueberzeugung, er könne und werde über diesen Gegenstand mit klarer, reifer, lebendiger Einficht sprechen. Und dieses vorangehende Urtheil der Zuhörer hat auch gewöhnlich seinen guten Grund. Man denke sich einen Redner, mit Geist und Talent; mit Kenntnissen und Einsichten, mit Gabe der Sprache, gutem redlichen Willen in reichem Maalse ausgestattet; der aber als Neuling an diesem Orte, in diesem Kreise, von gewissen temporellen und lokalen Verhaltnissen, auf welche sich der Gegenstand des Vortrags bezieht, unmöglich die genaue und treffende Kenntnis haben kann, welche sich nur bei einem längeren Aufenthalte, bei fortgesetztem Umgange, bei anhaltender Beobachtung erwarten lässt - kannes uns wohl befremden, wenn er in Anwenden des Aligemeinen auf jenes Temporelle und Lokale bald diesen bald jenen Punkt übersieht, der gerade hier in den bestimmtesten Ausdrücken zur Sprache kommen mußte, 'oder sogar in dieser und jener Hinsicht anstößt? Hätte es einem Hokrates, einem Demosthenes, einem Cicero an jenem personlichen Vertrauen gefehlt - ihre berathschlagenden Reden würden bei weitem nicht den Einfluß auf Leitung der öffentlichen Angelegenheiten

gehabt haben, den fie würklich zu außern vermochten: Aber auch in dem Gebiete der geistlichen Bered. Samkeit bewährt sich dieser Grundsatz als unsehlbar. Ob der geistliche Redner als Kandidat auftritt, oder als ein öffentlich angestellter und ordinirter Religionslehrer? ob er vor seiner Gemeinde predigt; oder von einer fremden, an einem Oete, wo zwischen ihm und vielen Mitgliedern der Gemeinde eine gewilfe personliche Bekanntschaft statt findet, oder an einem völlig unbekannten und fremden? ob er sein Lehreramt bei diefer Cemeinde vor Kurzem erst angetreten, oder es Ichon eine Reihe von Jahren hindurch verwaltet hat? diese Fragen bedürfen bei der Wahl des Thema, um gewiller Gegenstände willen, einer vorsichtigen Beachtung. Denn es giebt nicht selten sehr specielle, auf eigenthümliche lokale und temporelle Umstände, Verhältoille und Ereignisse sich beziehende Zurechtweisungen, Ermunterungen, Warnungen, die aus dem Munde eines berufenen und ordinirten Geistlichen (dem es nicht an persönlicher Achtung fehlt) in der Regel bereitwilliger und mit größerer Würksamkeit auf Herz und Leben, als aus dem Munde eines Kandidaten von der Gemeinde vernommen werden; nud die rechte Behandlung gewisser kasueller Materien setzt Erfahrungen und Beobachtungen voraus, die sich bei einem fremden Prediger, der nur zuweilen mit dieser Gemeinde in Berührung kommt, oder bisher noch gar keine Kenntnifs von ihr hatte, oder sein Lehreramt an diesem Orte kaum einige Monate verwaltet hat, in der That nicht erwarten lassen. Wer möchte z. B. an einem Octe, wo zwischen den Bürgern'und der Obrigkeit unangenehme Verhültnisse und-Spannungen herrschen, gerade über diesen Punkt einen vollkommen zweckmäßigen und eindringenden Vortrag zu halten im Stande seyn, wenn er nicht schon

in einer naheren Verbindung mit dieler Gemeinde fleht, und eine Zeitlang felbst beobachten konnte, wie jene unangenehmen Verhältnisse sich zu äusern pflegen, und, worinnen sie ihren Grund haben? Rür den Kandidaten; und selbst für den Neuling im Predigtamte bleibt es immer eine Maassregel der Klugheit, temporelle und lokale Zurechtweisungen die fer Art, wenn es möglich ift, zu vermelden, fich wenigstens nur mit Andehtungen dellen, was über folche Umflände und Verhältmilfe aus dem christlich - religiösen Standpunkte gefagt werden kann, zu begnägen - bis ihn eine vertrautere Bekanntschaft mit der Gemeinde in den Stand letzt, diele specielle Angelegenheit ganz offen zur Sprache zu bringen, und gediegene Worte darüber zu reden. Fordert es freilich die Amtspflicht, verlangt es eine ausdrückliche gesetzliche Vorschrift von dem Geistlichen, der jetzt als Stellvertreter eines andern (z. B. während einer Vakanz) auftrikt, oder vor kurzem erst zu seiner Gemeinde gekommen ist, daß er einem folchen in der Behandlung delikaten Gegenflande einen eigenen Vortrag widme, so unterlasse er nicht, die Aufforderung, welche ihm dazu gegeben worden ist, ausdrücklich zu bemerken, und richte das Specielle seiner Predigt zunächst auf diejenigen Punkte, von denen er fich allenfalls, auch ohne tengere Zeit an diesem Orte geleht zu haben, durch trem Berichte glaubwürdiger Beobachter ein anschanliches and richtiges Bild entwerfen kann. of California with the four in our tractions water

Wie Wichtig überhaupt die Personlichkeit des Redners sey wie viel darauf bernhe, dass der gewählte Gegenstand in einem rechten Verhältnisse audieser Personlichkeit siche, ist schon früher im Allgemeinen bemerkt worden, da ich die Frage untersochte: welche Gegenstände find für die eigentliche Beredsunkeit geelgnet ?? Wenden wir dies namentlich auf den Zweck der geistlichen Rede an, so ergiebt sieh leichtwie fehr bei gewillen Gegenständen der religiöse und sittliche Charakter und Lebenswandel, das Alter, die häusliche Lage, des Redenden in Betrachtung komme. Ein christliches Dogma auf der Kanzel auszufprechen, und in seinen Gründen darzustellen, ohne dass der Sprechende felbst von diesen Gründen die rechte sichere Ueberzeugung hat - ift immer ein missliches Geschäfts Denn, wo das eigene freudige und siegende Gefühl der Wahrheit und Gewissheit mangelt, wie will da ein schlichter, ungekünstelter, und doch ergreifender Ton der Ueberzeugung in die Rede kommen? Und. wenn es noch überdies der Gemeinde zum Theil bekannt ift, daß der Redder im Herzen ganz anders über diesen Gegenstand denke - in welchem zweidentigen Lichte muss er sodann vor seinem Publikum erscheinen! Ein moralischer Vortrag versehlt gewiss seinen Endzweck wenn der Prediger Warnungen vor einem solchen Fehler, der gerade ihm hauptsächlich und nicht ohne Grund zur Last gelegt wird, oder Ermunterungen zur treuen Erfüllung einer Pflicht, die er selbst vernachläßigt, zum Gegenstande wählt. Mag es auch feynt dals er in den Augenblicken des Sprechens die Verwerflichkeit jenes Fehlers, und die Heiligkeit dieser Pflicht aufrichtig anerkennt, und lebhaft empfindet - man bezweifelt doch die Aufrichtigkeit seiner Ueberzeugung, weil sein bisheriges Thun und Lassen Widersprach, und man ist nicht geneigt. specielle moralische Warnungen und Zurechtwei-

Römern inclit unbemerkt geblieben sey, sieht man z. B. aus der Art und Weise, wie Cicero in der Rede pro Sextio Rosero Amenino seine Jugend entschuldigt; und aus Quinctilian institutt. oratt. 1. 12. c. 1. c. 6.

langen \*)!von dem zu hören, der gerade in dissem Punkte noch so wenig im Stande ist, sich seibst zu beherrschen und zu leiten. Gewille Gegenstände, deren zweckmälsige Behandlung eine Reihe mannichfaltiger Erfahrungen des Lehens, und eine personliche Auktorität, die erst allmälig mit den Jehren kommt, voraussetzt, sind einem jugendlichen Redner weniger argemessen, als einem ülteren und bejahrten, z. B. eine Röge des Mangels an Empfänglichkeit für neue Einrichtungen und Anftalten, welchen man häufig bei bejehrten Personen antrifft. Ueber die ächte christliche Kinderzucht kann und soll zwar jeder Prediger, auch, wenn er selbst nicht Vater ist, besonders bei gewissen Veraulassungen und Gelegenheiten sprechen, die Aussicht über Schulen, die wenigstens mit den meisten geistlichen Aemtern in einer gewissen Verbindung steht, und schon das gewöhnliche Kandidatenleben, welches dem Eintritte in ein geistliches Amt vorauszugehen pflegt, legt ihm Beobachtungen der Kinderwelt, und mannichfaltige Wahrnehmungen der Fehler, die in der Erziehung begangen werden, nahe genug (obgleich ein Prediger, der noch überdies Familie hat, solche Materien freilich mit ganz besonderer Liebe behandeln wird, und mit manchen eigenthumlichen Erfahrungen). Aber das eheliche

<sup>\*)</sup> Daraus folgt zwar nicht die übertriebene Forderung, dass der Prediger ein Engel seyn müsse, wohl aber — dass er sich an keinen Fehler, an keine Leidenschaft sklavisch hingebe, dass er mit redlichem Eiser nach immer höherer sittlicher Vollkommenheit strebe und ringe, dass er in einem wohlbegründeten religiösen und sittlichen Ruse stehe, und ehen darum, der Gegenland seiner Rede betresse diesen oder jenen Fehler, diese oder jene Tugend, Ausmerksamkeit und Zutrauen erwarten könne.

Verhältniss selbst, und die damit verknüpsten gegen-Ceitigen Verbindlichkeiten kann doch nur der verheirathete Geiftliche vollkommen beurtheilen; der ehelose wird es selbst für rathsam halten, solche Gegenstände nur dann, wenn ihm die Amtspflicht ausdrücklich dazu auffordert (z. B. an Tagen, wo Ehegeletze zu verlesen find), besonders zur Spruehe zu bringen, und diese Aufforderung ausdrücklich bemerken; und mit besonderer Vorsicht wird sich derjenige in Vorträgen benehmen; welche das hänsliche Leben betreffen; der das Unglück hat, in einer notorisch unzufriedenen Ehe zu leben, oder in einem zerrütteten Hauswesen. (Man fieht daraus, wie fehr es zu wünschen sey, dass jeder Prediger im chelichen Stande lebe, aber auch - dass er vorfichtig und glücklich gewählt haben möge, und nie durch eigne Schuld das häusliche Verhältniß flöre und zerrütte). Vergli Einert Anleitung zur zweckmässigen Absalfung kasueller Vorträge, Leipzig, 1808. 8. S. 5 1 folgg.

Wir haben bisher den Redner in Beziehung auf seine erste geistige Thätigkeit betrachtet, die Wahl eines in jeder Hinsicht passenden Gegenstandes. Wir begleiten ihn jetzt auf seinem Pfade weiter, und beobbachten den wahren und ächten Redner, hauptsächlich den geistlichen, wie er seinen Charakter auch dadurch zeige und bewähre, dass er die ganze Reihe der Vorstellungen, welche nothwendig und wesentlich zu einer wahrhaft überzeugenden und auf den Willen der Menschen würkenden Aussührung des Hauptsatzes gehören, findet und bestimmt?

## Zweites Kapitel.

Ueber die Materialien, welche die zweckmäseige Ausführung des Hauptsatzez einer Rede erfordert.

In jedem Vortrage; der ein zusammenhängendes Ganzes ausmacht, muß nothwendig eine gewisse Vorstellung vor allen übrigen als Hauptvorstellung hervortreten, als diejenige, die durch alles andere, was in der Rede gesagt wird, in ihr volles Licht geletzt, und mit eindringender Krast und Lebendigkeit dargestellt werden soll. Sie soll in den Gemüthern der Zuhörer zu eicom gewissen Grade der Deutlichkeit und Klarheit kommen, wie sie ihn in der Seele des Redenden selbst hat, damit die beabsichtigte Vereinigung der Bestrebungen der Zuhörer entstehen kenne. Dies geschieht, wenn der Zuhörer bestimmt, richtig. mit klarem Bewusstleyn auffasst, was in der Hauptvorstellung liegt (was ihrer Sphäre angehört) und nothwendig mit ihr zusammenhängt, Der wesentliche Inhalt einer Rede umfast daher zuvörderst gewisse erklärende und erläuternde Materialien, sie mögen nun als ein eigener Haupttheil der Ausführung auftreten, oder in genauer Verbindung mit den Beweisen und Gründen erscheinen, oder im Eingange der eigentlichen Abhandlung vorangehen. (Von der richtigen Wahl und Behandlung dellen, was der Erklärung angehört, ift die Würkung der Rede großentheils abhängig. Eine feste Ueberzeugung setzt auch nothwendig Gründe voraus, welche deutlich, bestimmt, und richtig erkannt worden find; je heller die Einficht in

den Zusammenhang gewisser Vorstellungen ist; desto tiesere Wurzeln schlägt auch die Ueberzeugung im Gemithe. Und, je lebhaster, je anschaulicher dem Zuhörer gewisse Vorstellungen vergegenwärtigt werden, desto leichter berühren sie das Gefühl, gemäs dem inneren Zusammenhange zwischen der Einbildungskraft und dem Gefühlsvermögen, und desto stärker und krästiger wird das Begehrungsvermögen, nach einer gewissen Richtung hin, in Thätigkeit gesetzt.

## Erster Abschnitt des zweiten Kapitels. Was zum Erblären in der Rade gehöre.

Alle unfere Vorstellungen beziehen sich, in Antehung des Inhalts, entweder auf das Einzelne in
der Erfahrung gegebene und vorhandene (einzelne Gegenstände und Thatlachen), oder auf das Allgemeine,
aus der Erfahrung abgezogene, und in Begriffen
des Verstandes zusammengefalste, auf das Unbedingte,
in der Idee gedachte, auf allgemeine Wahreheiten und Sätze. Wir betrachten zuvörderst das
Geschaft des Erklarens, in solern es Vorstellungen betrifft, welche das Individuelle der Erfahrung zum Gegenstande haben.

## L Von Schilderungen und Erzählungen.

Bei dem Einwelmen in der Wahrnehmung und Erfahrung vorhandenen, das überhaupt den Inhalt unferer Vorhellungen ausmanhen kahn, fassen wir entweder zunächt das Bekarpliche und Stätige (es möge für hinner, oder nur sine gewisse Zeit hindunch mit und neben andern Diegen im Raume bestehen) in

das Auge, in fofern es beharrt, oder wir richten unsere Aufmerklamkeit zunächst auf das Vorübergehende, Wech felnde, in der Zeit auf einander und nach einander folgende, in lofern es wechfelt, und eine gewife innerlich verknüpfte Reihe von Veränderungen bildet. In ersteren Falle ist die Erkläpung einer Jolchen Vorstellung, nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche, eine Relchreibung, (und, bei einem gewillen Grade der Anschaulichkeit und Lebendigkeit. eine Schilderung) d. h. Darstellung eines vorhandenen Gegenstandes (in sofern er mit und neben andern besteht) nach seiner Beschaffenheit und seinen Aeuserungen. Im zweiten Falle ist sie eine Erzählung, d. h. Mittheilung einer Begebenheit, fie gehore zu den physischen, eder zu den moralischen (den Handlungen). Es scheint zwar bisweilen, als ob der Ausdruck: ctwas beschreiben oder schildern, auch von Begebenheiten und Handlungen gebraucht werde. Allein, wenn man ganz genau redet, und auf den genaueren Sprachgebrauch achtet, fo bemerkt man leicht, dals jener Ausdruck eigentlich immer nur auf das bezogen werde, was in einer Begebenheit oder Handlung zugleich vorhanden ist. Wir sagen z. B. eine Schlächt wird geschildert, oder beschrieben, wenn ein Schriftsteller oder ein Redender darftellt, was dem Auge des Beobachtenden, wenn es das ganze Schlachtfeld umfallen könnte, zugleich erscheinen würde. Ver hingegen den Anfang, den Fortgang, das Ende-eines Treffens darstellty erzählt die Thatlache. Sowohl die Beschrei-Ibang, als die Erzihlung kann gatweder eine reie pro-. La ifche , oder cine dioh senifche, oder cine red--nerife he feyn. . The Charakten ift profaifely, wonn der Endzweck, des Beschreibenden, oder Erzählenden cionzig idud Mein dahin mehter eine deutliche und richrdigeralle kodnimile des Gegenithades, aden Begebenheit,

der Handling zu bewürken. Soll die Beschreibung einen Gegenstand nicht nur in fo weit klar machen, ale nöthig ift, um ihn von andern zu unterscheiden fors dern eine abfolut vollftändige Vorstellung dellesben mittheilen. To muls sie hauptlachlich die welentlichen Merkmate der Sache in ihrem ganzen Umfange darftellen; zur bloßen Unterscheidung einer Sache, von manchen andern ihr ähnlichen oder verwandten können oft fchon einige welentliche Werkmale, entweder allein genommen, oder in Verbindung mit gewillen zufälligen hinreichen. Soll die Ersählung eine in jeder Hinficht vollkommene Erkenntnis der physichen oder moralischen Begebenheit bewärken, fo wird fie die Entstehung und Veraulassung, die Urlachen und Triebfedern Den Fortgang und die mitwürkenden Umftände und Personen, den Ausgang, die Folgen u d Würkungen, den Werth und die Wichtigkeit der Thatfache zu berückfichtigen haben. Es ergiebt fich inher von selbst, wie verschieden die Grade der Vollständigkeit feyn können, den jedesmaligen besondern Endzwecken, und den verschiedenen Bedurfnissen derer. welche dadurch belehrt werden follens entsprechend. Poëtifch nennen wir eine Beschreibung oder Brzühlung, wenn sie unter den Merkmalen des Gegenstandes, unter den einzelnen Punkten der Begebenheit hauptfächlich diejenigen bemerkt und an lehautich darfiellt, weiche vor allen dazu geeignet fied; ein freies lebendiges harmonifehes Spiel der Einbildungskraft mit Anschauungen und Gefühlen hervorzubriugen. In der Hand des Dichters pflegt fich die Bestilmeibung, je nachdem lie einen bedeutenderen oder geringeren Platz in dem Kufffprodukie einnimmtumelir oder weniger in eine Schilderung zu verwandelig! "So wie wir nun die rednerische Darkellung überhäupt, in der Begrindung der Rheibrik und Homiletik! almeine

solche konnen gelerut haben, die zwischen der rein profaisthen, blos zur: Belehrung bestimmten, und zwischen der dichterischen, blos auf das freie Wohlgefallen am Schönen bereghneten in der Mitte liegt; so verhält es fich auch mit der Beschreibung und Erzählung in der Rede. Sie behauptet den eigentlich rednerischen Charakter, wenn sie nicht blos das Erkenntnissvermögen durch deutliche, richtige, hinreichend vollständige Darstellung und Mittheilung der Sache beschäftigt, sondern auch die Einbildungskraft und das Gefühl zu einer dem Zwecke des Vor--trags entiprechenden Thätigkeit veranlasst. . Sie macht es fich allerdings zum ersten Geschäft, diejenigen Merkmale eines Gegenstandes, und in der Begebenheit diejenigen Punkte in des nöthige Licht zu letzen, auf welchen eine deutliche und richtige Einsicht in die Sache vorzüglich beruht, aber fie hebt unter diesen Merkmalen und Punkten mie besonderer Anschaulichkeit und Lebendigkeit alles hervor, was die Phantafie und Empfindung anspricht; und so das Begehrungsvermögen entweder für oder gegen eine Sache zu Rimmen vermag. Die rednerische Beschreibung geht gewöhnlich in eine Schilderung übermacht fich aber dabei, so wie die Erzählung, die genaueste Rücksicht ensiden bestimmten Zweck der Rede, und die ftreng fte Wahrheitsliebe zur Pflicht, während die dichterische ausschmückt und idealisirt, wie es gerade dem ästhetischen Interesse zufagt. In Ganzen liegt freilich das Erzählen noch mehr in dem Charakter der eigentlichen Beredlamkeit, als das Schildern. Donn die Rede ift, wie ich in der Begründung der Rhetorik und Homiletik nachgewiesen habe, eine Handlung zwischen dem Redner, und Seinen Zuhörern, welche nach einem bastimmten Ziele simmer fortichreitet. Was dieles Fortichreiten hemmet,

und einen Stilleffand hervorbringt, widerstreitet dem Charakter der Rede. Sehr richtig bemerkt dies Theremin in der gedankenreichen Schrift: die Beredfamkeit eine Tugend, Berlin, 1814. S. 180 ff. Nur mochte ich nicht behaupten, dass in der Rede gar keine Schilderung, oder Beschreibung austreten dürfe. Denn, wenn auch die Handlung zwischen dem Redner und den Zuhörern während der Beschreibung selbst nicht immer sortzuschreiten scheint, so kann doch in der That ein würklicher Fortschritt dadurch geschehen, sobald die Beschreibung oder Schilderung ganz dazu geeignet ift, irgend eine Vorstellung klarer, oder irgend eine Empfindung lebendiger zu machen. die mit dem Zweck des Vortrags in Verbindung steht. Wohl aber folgt aus jener Anlicht der Rede, als einer rastlos fortschreitenden Handlung, zweierlei. 1) Die Schilderung, welche gewille Grenzen der Ausführlichkeit überschreitet, passt nicht zu dem Charakter der Rede. Sie überschrestet jene Grenzen, sobald sie einen größeren Umfang gewinnt, als der bestimmte Zweck der Rede verlangt - Sobald fich der Redner in eine Beschreibung verliert, blos um zu malen, um die Phantafie spielen zu lassen, und mit der Phantasie zu glänzen, ohne dass dadurch ein Ring in der Kette, welche die ganze Rede verknüpfen foll, befestigt, ohne dass die zur Erreichung der bestimmten Absicht, welche dem Redner vorschwebt, nöthige Klarheit und Lebhastigkeit gewilser Vorstellungen und Gefühle dadurch gefördert werden könnte. 2) Die Erzählung tritt in der Rede, ihrem Charakter zusolge, öfterer auf, als die Schilderung, und die letztere nimmt häufig die Form der Erzählung an. Es liegt in der Natur der Sache, dals der Redner, indem er fich felbst die Handlung, die zwischen ihm und den Zuhörern vor sich geht, und ihres unaufhaltsamen Fortschreitens bewusst

ist, bei allen den Gegenständen, die er darstellen will, mehr das lebendig fortgeliende und sich bewegende, als das rührende in das Auge fasst.

Zur Erläuterung folgen nun Beispiele rednerischer Schilderungen und Erzählungen. Plinii Panegyricus Traiano dictus c. 4. Nachdem der Redner bemerkt hatte, er habe sich noch niemals, selbst im Ideale nicht, einen Fürsten denken können, der dem Trajan völlig an die Seite gesetzt werden möchte, beginnt die eigentliche Lebrede mit folgender Schilderpng: "Enituit aliquis in bello, fed obsolevit in pace; ,alium toga, sed non et arma honestarunt; reveren-"tiam ille terrore, alius amorem, humilitate captavit; "ille quaesitam domi gloriam in publico; hic in publico partam domi perdidit. Postremo adhuc nemo "exftitit, cujus virtutes nullo vitiorum confinio laede-At principi nostro quanta concordia quanstusque concentus omnium laudum omnisque glorias contigit! Ut nihil severitati eius hilaritate, nihil "gravitati simplicitate, nihil majestati humanitate "detrahitur! Jam firmitas, jam proceritas corporis, , jam honor capitis et dignitas oris, ad hoc aetatis "indeflexa maturitas, nec fine quodam munere Deum , festinatis senectutis infignibus ad augendam maje-Aftatem ornata caefaries; nonne longe lateque princi-"pem oftentant"? Man bemerkt leicht, wie sehr in dieser Stelle alles dazu geeignet ist, um den harmonisch en Verein ruhmwürdiger Eigenschaften der verschiedensten Art, die sich bei diesem einen Fürsten, nach dem Zeugnisse der Geschichte, in einem seltenen Grade zusammenfanden, recht anschaulich und lebhaft darzustellen, durch die Hinweisung auf andere ausgezeichnete Regenten, die sich doch immer nur in gewisser Hinsicht ausgezeichnet hatten (enituit ali-

quis - perdidit), durch die Gegenlatze (ut nihil detrahitur), durch die präcise und doch so viel sagende Abbildung der äußeren würdigen Gestalt des Trajan. in welcher fich die geistige Größe dieses Fürsten spiegelle (jam firmitas - oftentant?) In der zweiten Rede gegen den Catilina c. 5. schildert Cicero die Anhänger und Freunde des Catilina, diese für die Rube und Wohlfahrt des Staats damals so äußerst gefährliche sentina reipublicae, mit folgenden Worten: quodfi in vino et alea comissationes solum et scorta quaererent, essent illi quidem desperandi, sed tamen essent ferendi. Hoc vero quis ferre possit inertes homines fortissimis viris insidiari, stultissimos prudentissimis, ebriosos sobriis, dormientes vigilantibus? qui mihi accubantes in conviviis, complexi mulieres inpudicas, vino lánguidi, confecti cibo, sertis redimiti, unquentis obliti, debilitati stupris, eructant sermonibus suis caedem bonorum, atque urbis incendia. Bin anschaulicheres, den gerechten Unwillen aller guten Bürger lebhafter erregendes Gemälde jener ausschweifenden und fittenlosen Menschen konnte wohl nicht entworfen werden, als diese kurze rednerische Schilderung entwirft, wobei man freilich nicht vergessen darf, dass sie Zuge enthält, die in einer politischen unter solchen Umuänden gehaltenen Rede chne Bedenken mit so lebhaften und starken Farben aufgetragen werden konnten, so wenig dies auch mit dem Charakter und Geiste der Kanzelberedsamkeit. mit ihrer eigenthümlichen Würde, vereinber seyn möchte. Wie äußerst zweckmäßig wird namentlich durch den Schluss der angeführten Stelle: eructant incendia, der wichtige Umfland hervorgehoben, auf den es hier zunächst ankam, dass gerade solche, sittenlose, entnervte, in jeder Hinsicht verworfne Menschen den romischen Staat mit den Greuelscenen einer

Revolution bedrohen konnten! In Harm's Sommerpostille 2. Theil. (Kiel und Leipzig, 1815.) S. 5 folg. wird die Fülle des Sommers auf folgende Art zelichildert: "kaum, dass man ein Blatt findet, das micht zahlreich bewohnt wäre! kaum, daß wir einen "Schritt thun können, ohne Lebendiges vor unferen "Füßen wahrzunehmen! Wolken von kleinem Geflüngel spielen im Sonnenschein! Nirgends, nirgends, "o Monfch, bift du in dieser Zeit allein! Es wühlt nunter deinem Sitze; es zirpt dir zur Seite, es schwebt "üher deinem Haupte; es fingt hinter dir, es flattert vor dir; überall ift des Lebendigen Fülle zu dieser "Sommerszeit. Es find Wesen, die mit seyn wollen auf diefer Erde nach ihres Schöpfers Willen, denen per angewiesen hat ihren Ort; denen er gegeben hat "zu dem Bedürfmis die Werkzeuge, es zu befriedigen; ndenen mehrere und wenigere Sinne aufgethan find, weiter zu dringen als zu dem, was fie berühren: die den Schmerz und die Freude kennen, und die Freude "fuchen, wie du, o Mensch, und dir verwandt find. "Wolltest du verachten der eines? nicht eines Auablicks, nicht eines Gedankens fie würdigeu? kannst hundert tödten mit einem Fußtritt, aber auch "ein einziges bilden? Nein, musst du bekennen, dazu "gehört eine Gotteshand, Gottes Allmachtshand; wie "Hark auch dein Arm, wie behende deine Finger und "Werkzeuge, wie kunstreich dein Verstand ist, so "kannst du kein einziges schaffen, von welchen Gott "fo viele tausendmal tausend geschaffen hat, dermaassen, dass du nicht zählen kannit, wie weit du mit "deinen Augen nur reichst, nicht zählen kannst, wie viel ,auf einem einzigen Baum nur lebt, denn es ist allenthalben voll von allerlei Art, woget und treibt, wimmelt und summt in lauter Fülle, Leben sfülle, zur "Sommerszeit." Eine folche Darstellung irgend eines Gegenstandes der äußeren Netur ist keinesvegs sine leere Deklamation, wie man die wohl häusig in Naturpredigten (besonders bei Anfängern) findet; denn wer bemerkt nicht sogleich den bestimmten Zweck des gaistlichen Redners, tiese Rewinderung den Größe Gotztes zu erwecken, die sich in dieser Fülle des Sommers spiegelt?

Die Staats - Beredfamkeit der Griechen und Römer ist vorzüglich reich an rednerischen Erzählungen. Die narratio, die historische Darstellung des factum. über welches die richtende Verlammlung entscheiden follte, machte gewöhnlich einen wesentlichen Bestandtheil der gerichtlichen: Rede aus, und die Alten bewährten hier eine besondere Kuntt und Gewandheit, in der narratio hauptsächlich diejenigen Runkte hervorzuheben, welche die Beweisführung am besten vorbereiten, und die Zuhörer schon im Voraus für den Zweck des Redners (für die Verurtheilung oder Losfprechung eines Bürgers) stimmen konnten. Man darf nur z. B. die meisterhafte narratio in Cicero Rede. pro Ligario c. 1. 2. oder in Demosthenes oratio. pro corona p. 378 folgg. nach Harles Ausgabe verglei-. chen. Der geittliche Redner wird am meisten in Ho-. milieen: über historische Abschnitte der Bibel oder Gleichnisreden, und in eigentlich historischen Predigten zu Erzählungen veranlasst. Vergl. z. B. Drä-. sake Predigten zur dritten Jubelseier der evengelie. schen Kirche (Lüneburg, 1817.) N. 10. den Uebergang vom Text (Apostelgeschichte q, 8.) zum Thema, der solgende treffende Parallele zwischen den Schickfalen des Apostel Paulus und ähnlichen Ereignissen in Luthers Leben enthält: "das auch diese Worte in adie Geschichte des Apostel Paulus führen, bedarf pkeiner Erinnerung. Er ist auf dem Wege gen Da-

amaskus, mit Aufträgen des Hohenpriefters, auf dafs. "fo er Etliche von der neuen Lehre dieses Weges fände. Männer und Weiber, er fie gebunden führe gen Jegusalem. Und siehe! Schon nahe am Ziel seiner Reise umleuchtet ihn plotzlich ein Licht vom Himmel. Es kann ein Wetterstrahl gewesen seyn, dies "Licht\*). Für Paulus war es mehr. Es fuhr mit nie "empfundener Gewalt, verstärkt durch eine Stimme wom Himmel, in seine Seele und veränderte die nganze Richtung seines Lebens. In welcher Art. und , welchem Maasse, ift allbekannt. Luther war, nach wollendeten Schülerjahren, Lehrer der Hochschule ...zu Erfurt geworden, und die Rechtskunde war fein-"Hauptfach. Da lustwandelte er einst, um über nseine geringe Neigung zu diesem Beruf vor einer streuen Seele fich auszuschütten, und wegen eines angemesseneren Lebensplans sich zu berathen, mit seimem vertrautesten Freunde Alexius. Und fiehe! Ein Gewitter umschwärzt den Himmel, und plötzlich "fieht er den Freund, vom Blitze getroffen, todt; an "feiner Seite zur Erde finken. Damit fuhr's auch ,ibm in die Seele, wie früher niemals. Und verjändert war von Außen herein sein inneres, und bald nvon Innen heraus sein äusseres Leben. Das ift es nun; was ich mit einzelnen Zügen anzudeuten venlu-,chen will. Ich will mich bemühen, darzuthun, wie "Luther in sein Leben sich hineingeglaubt, und in "leinen Glauben fich hineingelebt habe." Ein anderes

<sup>\*)</sup> Darüber find die Ansichten der Ausleger, wie bekannt, verschieden. Es möge diese oder jene vorgezogen
werden — unverkennbar bleibt in der ganzen Begebenheit
eine besondere höhere Einwürkung, welche die
Umwandlung des Paulus, und was diese Umwandlung wohlthätig für das Christenthum gewürkt hat, beabsichtigte. Dies,
wünschte ich, möchte der Hochgeschtete Versasser in vorliegender Stelle noch etwas bestimmter ausgesprochen haben-

Beilpiel theile ich aus Saurin Predigten mit (über verschiedene Texte der heiligen Schrift, 2. Theil, überletzt aus dem Französischen von Rosenberg, Leipzig, 1751. 3. Auflage, S. 291.) "Das Urtheil, das "Jefus über diese Unglückseligen (die Juden) fällte "(Luc. 13, 1-5.), wo ihr euch nicht bessert, ,werdet ihr alle also umkommen, dieses Ur-, theil ist von Wort zu Wort erfüllt worden. Ja wohl, "recht von Wort zu Wort, Das Jüdische Volk kam neben fo, wie diese unglückseligen Galilaer um, deren Blut Pilatus mit ihrem eigenen Opfer vermischt hatte; ,,und eben fo, wie die andern, auf welche der Thurm zu Siloah fiel. Leset mur einmal, was au einem ;,Ollerfeste unter dem Archelaus vorging. Das Volk "kommt von allen Orten her zusammen, und denkt "an nichts, als, wie es seine Opfer darbringen wolle. "Archelaus umgiebt Jerufalem, legt seine Reuter vor die "Stadt, lässt das Fussvolk hineinziehen, und befleckt ,den Tempel mit dem Blute dreier tausend Personen, "Leset das schreckliche Verfahren jener grausamen Mör-"der, die am hellen Tage, und besonders an den größten "Festen, ihre rasende Wuth ausübten, und Menschenblut mit dem Blute der Thiere, die man im Tempel "opferte, vermischten. Leset jenes rasende Handge-"menge, in welches diejenigen, die fich Eiferer nannsten, in dem Tempel selbst mit einander geriethen, "wo sie, mit dem jüdischen Geschichtschreiber zu reden, ohne die mindelte Besorgnis, dass fie die Hei-Sligkeit der Religion verletzen würden, diesen heiligen "Ort mit ihrem unreinen Blute besteckten. Leset die "bewegliche Beschreibung, welche uns eben dieser Ge-"schichtschreiber von gewissen Rotten giebt, die ihre "Versammlungen in diesem Tempel hielten. ,Morden, spricht er, ging bis an den Altar, und stodtete die Priester, sammt denen, die ihre Opfer brachten. Man labe Leute, die aus den äußerften Gengenden der Welt kamen, Gott in diesem Heiligthum "anzubeten, zugleich mit ihren Opfern todt zu Boden "fallen, und mit ihrem Blute den heiligen Altar be-"netzen, den nicht nur die Griechen, sondern auch "die ungesittetesten Völker in Ehren hielten. Man sah "das Blut in Strömen fließen, und die heilige Stätte "war mit den Leichnamen der Priester und des Volks, "der Landeskinder und der Fremden, allenthalben ";bedeckt. Leset diejenige Geschichte jener Belagerung, "die wegen so mancherlei Unglücks und Jammers in newigem Andenken bleiben wird. Sehet Jerusalem in , seinem eigenen Blute schwimmen, und mit seiner eigemen Asche überdeckt. Sehet, wie es gerade zur Zeit "seiner heiligsten Festage belagert wurde, als unzählige "Juden von allen Orten der Welt dahin gekommen "waren, das Osterfest zu feiern. Sehet, wie das Blut nvon eilfmal hundert tausend Menschen, mit dem "Blute ihrer Opfer vermischt, und die Worte unseres "Textes erfullt wurden: glaubt ihr, dass diese "Galiläer größere Sünder waren? Ich fage mein, und, wo ihr euch nicht bessert, swerdet ihr alle alfo umkommen. Sehet, "wie bei eben dieser Gelegenheit die Mauern Jerusaplems durch die Römischen Mauerbrecher und tau-,fend andere Kriegsinstrumente zersprengt wurden, sauf die Bürger fielen, fie unter ihrem Schutte begru-"hen, und auch den andern Theil dieser Prophezei-, hung von Wort zu Wort wahr machten: meinet ihr, sidals die Achtzelm, auf welche der Thurm zu Siloah "fiel, mehr schuldig waren, als alle, die zu Jerusalem , wohnten? Ich sage nein, und, wo ihr euch nicht besiert, werdet ihr alle also umkommen.

Obgleich der eigentliche Gegenstand der Beschrei-

bung und Erzählung das Einzelne, Individuelle ift, fo werden doch häufig auch bei allgemeinen Begriffen, welche dem Individuellen und Konkreten sehr nahe liegen, Beschreibungen und Schilderungen angewendet. Dies geschieht, indem man nicht blos die allgemeinen und wesentlichen Merkmale angieht, aus denen ein folcher Begriff als Begriff helteht, fondern auch zufällige Merkmale in die Darstellung ausnimmt, welche zu jenen allgemeinen bei einzelnen Gegenständen, die unter jenem Begriffe siehen, poch hinzukommen. Man behandelt hier den Begriff wie einen individuellen Gegenstand. Dem geiftlichen Redner bietet fich dazu häufige Veraulassung bei psychologischen und moralischen Begriffen dar, z. B. wenn menschliche Tugenden oder menschliche Laster recht anschaulich und lebendig in ihrer Natur und ihren Aeußerungen dargestellt werden sollen. Wenn solche psychologische und moralische Gemälde nicht in der Absicht austreten, die Phantafie des Redners glanzen zu lassen und die Phantasie des Zuhörers zu unterhalten, wenn sie fich nicht in leere, die Aufmerksamkeit ermüdende Deklamationen verlieren, wenn sie immer den praktischen Zweck im Auge behalten, Abneigung gegen das Sittlich-Schlechte, und heilige Neigung und Liebe für das Gute zu erwecken, wem fie ans dem würklichen Leben genommen, anschaulich und treffend sind, und nie die eigenthümliche Würde der Kanzel verletzen. so entsprechen sie auch vollkommen dem Zweck der geistlichen Beredsamkeit, und werden ihre Würksamkeit in den Gemüthern der Christen nie varfehlen-Zur Erläuterung des Gesagten möge ein doppeltes Beispiel dienen. Zuerst eine Stelle aus der 17. Homilie des berühmten griechischen Kirchenlehrers Chryso-Aomus über den Brief an die Römer in der Frankfurter Ausgabe der Homilieen des Chryloft. über das

N. T. 1617. Vol. IV. fol. p. 251 ft.) wo die eitle Ruhinfucht (Kevodoğia) in ihren verderblichen und schändlichen Aeusserungen und Würkungen auf folgende Art geschildert wird: Αθτη μετα της απωλείας πολθυ και τον γελωτα επάγει και προ της κολάσεως της έχει, μυρίοις ένταθθα περιβάλλει δεινοίς. Kal εί δοχεί, ίνα τούτο μάθης, τούς ούρανούς αφέντες τέως, ὧν ήμας έξάγει, και την γέενναν, είς ην εμβάλλει, το πράγμα έντευθεν έξετασωμεν απαν. τι τοίνυν ταύτης δαπανηρότερον; τί δε αισχρότερον γενοιτ αν, και δυσκολώτερον; δτι μεν γαρ δαπανηρού το νόσημα τοῦτο, δηλον έκ των αναλισχόντων είκη και μάτην έν θεάτροις, και Ιπποδρομίαις, και άλλαις τοιαύταις ακαίροις φιλοτιμίαις έπ των τας οίκιας οίκοδομούντων, τας λάμπρας και πολυτελείς, και τα άλλα πάντα τα είς περιουσίαν หละลอหยบลเรื่องรอง ลิงองกรอง, ลีกะอ องี่ห รือรโง รักะหีซี ยีง รฉี λόγω νύν. ότι δε δαπανηρούν δύτα και πολυτελή τον ούτω νοσούντα, και άρπαγα και πλεονέκτην είναι ανάγκη, παντί που δήλον. ίνα γάρ έγη τῷ θηρίω παρέγειν τροφήν, είς την των άλλων ουσίαν τας ξαυτού δίπτει γείρας. καί τί λέγω τὰς οὐσίας; οὐδὲ γὰς χρήματα μόνον, αλλά καὶ ψυχάς κατεσθίει τουτί το πύο, και ου τον παρόντα ρόνον, αλλά και τον μέλλοντα εργάζεται θάνατον. μήτης γας γέεννης κενοδοξία, και το πος ανάπτει σφοδρώς έκείνο, και τον σκώληκα τον ιοβόλον. ίδοι δ ἄν τις αὐτην και ἐν νεκροίς κρατοῦσαν· οὐ τί χεῖρον γένοιτ αν; τὰ μὲν γὰψ ἄλλα πάντα πάθη καταλύεται τῷ θανάτῷ αὐτη δε και μετα τελευτην βιάζεται, -και. φιλονεικεί την αὐτης επιδείκνυσιθαι φύσιν εν τῷ τεθνηκότι σώματι. δταν γαρ σήματα λαμπρά και πάσαν αύτῶν αναλίσκοντα την ουσίαν επισκήπτωσι τελευτώντες αυτοίς άνιστάν, και έν ταφή έσωτίαν πολλήν σπουδάζωσι προαποτίθεσθαι, και ζώντες μεν ύπερ όβολοῦ, και άρτου ένος ύβρίζωσι τους προσιόντας πένητας, τελευτώντες δέ, δαψιλή τῷ σκώληκι παρέχωσι τράπεζαν; ποίαν έτέραν

ζητείς ύπερβολην της του νοσηματος τυραννίδος; από πούτου και έρωτες άτοποι τίκτονται τοῦ δεινοῦ, πολλούς γαρ ούχ ή της όψεως ώρα, σύδε ή της μίξεως επιθυμία, άλλα το βούλεσθαι καυχάσθαι, ότι την δείνα υπεσκέ-Lida, nat eig porzeiar éréfador nat ti dei ta akka kéγειν, όσα έντευθεν βλαστάνει κακά; μυρίων γάρ άν έλούμην γενέσθαι βαρβάρων δούλος, ή κενεδοξίας απαξ ούδε γαρ επιτάττουσιν εχείνοι τοιαθτα τοίς αίγμαλώτοις, οία αθτη κελεύει τοις υπηκόοις. πάντων γάρ έσο δούλος, φησί, πάν λαμπρότεροί σου κάν εθτελέστεροι τύχωσιν όντες; καταφρόνει ψυχής, αμέλησον άρετής, καταγέλασου έλευθερίας, κατάθυσον σου την σωτηρίαν. κάν αγαθόν τι ποιήσης, μή προς αρέσκειαν του θεου, αλλά προς επίδειξεν των πολλών, ένα απολέσης τον έπλ τούτοις στέφανον. κέν έλεης, κάν νηστεύης, τον μεν πόνον υπόστηθι, το δε κέρδος απολέσαι σπούδασον. τί τούτων των สิสเรสγμάτων ωμρτερον γένοιτ สืบ; ล้ทระบีปลง και βασκανία την άρχην έχει, έντευθεν και απόνοια, εντεύθεν και ή μήτηρ των κακών ή φιλαργυρία. ό γάρ έσμος των οίκετων, και οι χουσοφορούντες βάρβαροι, καὶ οί παράσιτοι, καὶ οἱ κόκακες, καὶ τὰ άργυρενδετα: ογήματα, και τα άλλα τα τούτων καταγελαστότερα, ουχ ' ήδονης 'ένεκεν ούδε χρείας τινός γίνεται, άλλ ή merodošias porng. Die eitle Ruhmfucht, von welcher in der mitgetheilten Stelle die Rede ist, zeigt fich überall, sie möge in dieser oder jener Gestalt hervortreten. als denjenigen Fehler, wo man das Vergnügen, vielen bekannt zu seyn, und von ihnen gelobt zu werden, zu seiner letzten Absobt macht, zum ebersten Gute, dem. alles andere untergeordnet wird. 8. Reinhard Sy. stem der christlichen Moral, 4. Auflage, - 1. Band, Wittenberg und Zerbst, 1802. S. 622. schoulich und lebendig wird diese eigentliche Wesen der Ruhmsucht durch die ergreisende, mit einer ernsten, treffenden Ironie verknüpste Prosopopoeie be-

zeichnet: martur yag edo doukas, mat u. L. w. "Sie "fpricht, du must dich sum Sklaven aller machen. "fie mögen vornehmer als du, oder niedriger feyn, "verachte deme Seele, kümmere dich nicht um die "Tugend, verspotte die Freiheit, opfere deine Wohlfahrt. Und, wenn du ein gutes Work thust, so , thus esnicht, um Gott zu gefallen, fondern, um dich "vor vielen zu zeigen, magst du auch den (belohneneden) Krans folcher Thaten verlieren. Wenn du Allmosen giebst, oder fastest, so ertrage zwar die Mühe, beeisere dich aber, dem wahren Gewinn zu "verlieren." Wie fo ganz aus dem würklichen Leben genommen, und aus der Beobachtung einzelner Ruhmslichtigen, die der Reduer ohnstreitig in seinen Vorhältnissen und Umgebungen am häufigsten wahrgenommen batte, find gewisse zufällige Merkmale jener Leidenschaft, die nicht gerede nothwendig und wesentlich zur Ruhmsucht gehören, aber nunter gewissen Umständen und Bedingungen allerdings als thörichte und schändliche Acusserungen derselben hervortreten, z. B. wo er lagt: wa yap exp tw Inque na-, peyeur coppy u. f. w. , Um seinen Thieren \*) Nahgeben zu können, firekt er (der Ruhmswehtige) seine Hände nach fremdem Haab und Gute aus. "Und, was lage ich, Hanb und Gut? Nicht das-"Vermögen allein, auch die Seele verzehrt dieses Fener: "(diese Leidenschaft), und bereitet nicht den zeitlichen "Tod allein, sondern auch den kunftigen (das ewige "Verderben). Denn die Mutter der Hölle, die eitle Ruhmfucht, entsundet gewaltig jenes Feuer, und

mus unterhalten werden, z. B. um Wettrennen (innoticepunc, von denen er oben gesprochen hatte) mit ihnen anzuschen, oder kostbare Menagerieen.

"den Pfeile fendenden Wurm . Ja, man fieht fie "ihre Gewalt selbst an den Todten ausüben; was könnate arger feyn, als dies? denu alle andere Leiden-"schaften hören mit dem Tode auf; diese erstreckt "ihre Gewalt selbst über den Tod hinaus, und besteht "darauf, ihre Natur noch an dem entselten Körper "zu zeigen. Denn, wenn Sterbende noch dafür forgen, "das ihnen prächtige, ihr ganzes Vermögen kostende "Denkmale errichtet werden, wenn sie darauf bedacht , find, dass ihnen vorher ein verschwenderisches Be-"gräbnis bereitet werde, wenn sie im Leben die Dürs-"tigen höhnen, welche um eines Obolus, um eines "Brodes willen zu ihnen kommen, im Tode aber den "Würmern einen so freigebigen Tisch darreichen — "wo könntest du eine Tyrannei der (geistigen) Krankheit finden, die höher gestiegen wäre? Aus diesem "Uebel erzeugen fich auch die abgeschmacktesten Aus-"schweisungen der Liebe. Denn viele treibt dazu "nicht die Schönheit der Geffalt, nicht die Wolluft, "sondern das Verlangen, sich rühmen zu können: ich "habe diese und jene betrogen, und zum Ehrbruch "verführt." Wie ist das ganze Gemälde wom Anfange bis zu Ende darauf berechnet, die eit Ruhmsucht den Zuhörern theils lächerlich und verächtlich, theils würklich verhaßt zu machen! Ich verbinde damit ein Beispiel aus Draseke Predigten für donkende Verehrer Jelu, 5. Sammlung, Lüneburg, 1812. N. IV. Die Verklärung der Tugend, über Matth. 17, 1-19. S. 98 folgg. wo ein Begriff, der dem Konkreten und Individuellen vorzüglich nahe liegt (die Erscheinung der tugendhaften Gelinnung in dem ganzen Aeusseren tugendhafter Menschen) auf folgende Art geschildert wird: "Eben darum giebt

<sup>\*)</sup> Vergl. Marci Evang. 9, 44. 46. 48.

auch die Tugend, außer der gewohnten und immer-"währenden Anmuth, welche sie ihren Lieblingen mittheilt, in den Augenblicken, wo diese durch oder "für irgend etwas Gutes, Schönes, Großes, vorzügwlich begeistert und angestrengt, und hingenommen werden, ihnen noch einen ganz besondern Glanz. "fragt mich, wo denn dieser Glanz fey? Er strahlt von der Stirne, aus den Augen, in den Mienen. "Er schimmert im Lächeln des Mundes, und in der "Gluth, oder Blässe der Wangen. Er verherrlicht "die ganze Haltung des Körpers, spielt in allen Bewe-"gungen der Glieder, giebt der Stimme einen ungewohnten Wohllaut, umfliesst sogar das Gewand. und würde selbst von einem Bettlerkleide zurückfallen plassen seinen himmlischen Wiederschein. Ihr fragt weiter: worin er denn bestehe, dieser Glanz? Beld darin, dass alles, was ihr sehet und höret, eine heielige Ruhe athmet, die man auch nicht durch einen "Odemzug unterbrechen möchte; bald darin, dass "eine holdselige Freundlichkeit in allem euch zuwinkt, der ihr nicht widerstehen könnt; bald darin, dass sein wunderhares Licht aus allem euch anglanzt, dem "ihr folgen schtet von Stunde an; dald darin, dass veine Begeisterung durch alles in euch entzündet wird. "die euch über euch selbst erhebt, und für alles Gött-"liche weihet. Immer aber besteht dieser Glanz, wie gihr auch die äußere Erscheinung zergliedert, in etwas "Unbeschreiblichem, was Worte nicht fassen, und "Farben nicht malen, und Gedanken nicht ausdenken. "Ihr sehet ein Wesen, das, wenn auch körperlich neuch ganz nahe, doch auf einem Berge zu ste-,hen und in'lichten Wolken zu schweben scheint; "das die Fesseln der Erde abgeworfen hat, das entrückt "ist zu himmlischen Gebieten; das mit seligen Geistern redet, und felbst Engel schon ist, wie fie. Es ergreist

"euch dabef alles mit Macht; gleichwohl werdet ihr "nicht peinlich erschüttert. Es ist euch alles neus "gleichwohl fühlet ihr euch, wie in der Heimath. Ihr "möchtet zurückweichen, um nicht ungeweihet das "heilige Land zu berühren; gleichwohl ruft es laut in "euerem Herzen: hier ist gut seyn, hier lasset uns ...Hütten bauen. Thr werdet inne, da fey etwas, das "die Erde nicht hat, und wohinan alle ihre Schätze micht reichen, ein Schöneres, Besseres. Derum hät-"tet ihr auf der Stelle Luft, den Staub abzuschütteln von eueren Füßen, und empor euch zu schwingen "zu gleicher Herrlichkeit." Die treffliche Stelle bezeichnet uns allerdings jenen Begriff in gewissen allgemeinen und wesentlichen Merkmalen, die fich überall finden müssen, wo von der Erscheinung der tugendhaften Gesinnung im Aeussern tugendhafter Menschen die Rede ift, z. B. Immer aber besteht dieser Glanzu. f. w. und weiter unten: Es ergreift euch u. f. w. Wir finden aber auch solche Erscheinungen als Merkmale angegeben, von welchen die eine bei diesem, die andere bei jenem Tugendhaften, die eine zu dieser, die andere zu jener Zeit hervortritt, weil die Formen, in welchen fich das Innere darstellt, überhaupt äußerst mannichfaltig und verschieden find, z. B. in der Stelle, die es zugleich anschaulich machen kann, wie die rednerische Schilderung gern die Form einer Erzählung annehme: ihr fragt weiter, worin er denn bestehe, dieser Glanz? Bald darin, a. f. w. Eine reiche Sammlung von Beispielen rednerischer Schilderungen und Erzählungen aus dem Werken französischer Redner des Zeitalters Ludwig des 14. und Ludwig des 15. enthält von Benat Redekunst in Beispielen, aus dem Französischen überfetzt von M. Heyde, 1. und 2. Theil, Lelpzig, 1767.

II. Von dem Ertlären der allgemeinen Begriffe, Ideen und Sätze.

Wir wenden uns in der weiteren Betrachtung delsen, was dem Endzweck der Erklärung in einem rednerischen Vortrage angehört, von dem Individuellen zu dem Allgemeinen und Abstrakten. Ich muss hier sogleich auf eine doppelte Bedeutung des Ausdrucks: abstrakt. eine weitere und eine engere, aufmerksam machen. Das Abstrakte im weiteren Sinne umfast alle diejenigen Produkte des menschlichen Erkenntnissermögens, welche sowohl von Anschauungen, als von Einbildungen (Vorstellungen nicht gegenwärtiger Objekte) unterschieden werden. gerer Bedeutung hingegen nur diejenigen, die auch nicht unmittelbar aus Anschauungen und Einbildungen genommen (gleichsam abgezogen) worden find. Das Abstrakte im weiteren Sinne ist nicht nothwendig auch in der engeren Bedeutung abstrakt. Wir nennen z. B. die allgemeine Vorstellung (den Begriff): Körper, blos in jener weiteren Bedeutung abstrakt, in fo fern die wesentlichen, aus dem Sinnlichen un-

<sup>\*)</sup> Eine ganz kurze Schilderung oder Erzählung, welche fich blos auf einige in dem individuellen Gegenstande, von welchem die Rede ist, hervorzuhebende Punkte beschränkt, deren Darstellung der gegenwärtige Zweck der Rede unumgänglich und nothwendig verlangt, nennt man eine geschichtliche Erörterung. Sie ist nicht sowohl dazu geeignet, eine freie Thätigkeit der Einbildungskraft, und eine lebendige Erwärmung des Gesühls für den Gegenstand zu veranlassen, als vielmehr dem Erkenntnisvermögen die Sache, in so weit es der Zusammenhang des Vortrags nöthig macht, bestimmt zu bezeichnen.

mittelbär abgezogenen Merkmale alles dellen. was wir in unserer Sprache Körper nennen, seinen Inhalt ausmachen. Der Begriff: Kraft hingegen ift auch in engerer Bedeutung abstrakt. Denn das Allgemeine, und Unfichtbare, welches seinen Inhalt ausmacht (die wesentlichen Merkmale alles desjenigen, was wir uns überhaupt unter Kraften zu denken pflegen) ist nicht unmittelbar, sondern mit telbar aus den einzelnen Gegenständen unserer Anschauung genom-Wir schauen nicht irgend eine bestimmte Kraft (z. B. die elektrische oder magnetische) selbst an, wie mon einen Körper anschaut; wir bilden uns die Vorstellung einer Kraft, indem wir mit unsern Sinnen gewisse Erscheinungen wahrnehmen; die nothwendig als Kennzeichen und Würkungen eines solchen würklich vorhandenen, obgleich mit unsern Sinnen nicht wahrhelmbaren Etwas, das wir Kraft, Vermögen, thätiges Princip nennen, betrachtet werden müssen \*);, wir suchen uns zum klaren und deutlichen Bewusstseyn zu bringen, welche Vorstellungen jedesmal in unserer Seele entstehen, so oft von einer Kraft, einem Vermögen, einem thätigen und würkenden Princip die Rede ist, und, indem wir diese zusammensassen, bilden wir uns einen der abstraktelten Begriffe. Be giebt auch. wie bekannt, Vorstellungen, welche das Höchste, Unbedingte, das über alle Erfahrung hinaus liegt, zum Gegenstände haben, und weder mittelbar noch unmittelbar aus Wahrnehmungen und Anschauungen abstrahirt werden, obgleich die Erfahrung dazu dient und hilft, dass diejenige Thätigkeit in uns entstehe.

<sup>\*)</sup> Wir werden z. B. durch die Beobachtung des Eifens, das vom Magnete angezogen wird, auf den Gedanken hingeleitet, dass es eine eigene magnetssche Kraft gebe.

wodurch jene Vorstellungen zum klaren Bewulstleyn kommen - Vernunftbegriffe, Ideen. Auch diese Produkte des Erkenntnissvermögens gehören zu dem. was man abstrakt im engeren Sinne nennt (freilich nicht ganz genau, da die Idee nicht, wie der Verstandeshegriff, im eigentlichen Sinne aus der Erfahrung abstrahirt wird). Was, wir dem Abstrakten entgegensetzen, das Konkretel wird ebenfalls in doppelter Denn, unsere sämmtlichen Bedeutung genommen. Auschauungen gegenwärtiger, und unsere Vorstellungen nicht gegenwärtiger, einzelner individueller Gegenstände nennen wir das Konkrete im engeren Sinne. In weiterer Bedeutung werden auch solche allgemeine Vorstellungen (Verstandesbegriffe) zu dem Konkreten gerechnet, welche unmittelber an das Individuelle grenzen, und darauf hinführen, ohne der Vermittelung anderer Begriffe zu bedürfen. wir z. B. jemand im Allgemeinen von berühmten Geletzgebern sprechen, so denken wir sogleich an einen Lykurg, einen Solon, einen Numa Pompilius, einen Moses, und andere ähnliche Individuen --nicht fo, wenn überhaupt von ausgezeichneten Menicken gesprochen wird, da dieser höhere Gattungs - Begriff wieder so viele einzelne Arten von Menschen, welche in verschiedener Rücksicht ausgezeichnet genannt werden können, in sich faßt, dass wir erst durch Vermittelung irgend eines niedern Begriffs, der unser jenem höheren steht (z. B. der besondern Species: berühmte Gesetzgeber) zu dem Individuellen kommen.

Wenn es nun derauf ankommt, jemand etwas Allgemeines und Abstraktes zu er läutern (einen Begriff, eine Idee, einen allgemeinen Satz), so ergiebt sich schon aus dem bisher gesagten von selbst, dass das

Abstrakte su seiner Erklärung nothwendig anderer Vorstellungen bedürfe, die entweder konkret in engegerer Bedeutung, oder wenighens minder abstrakt, als iene find. Man kann das Allgemeine 1) gans eigentlich versinnlichen (im Individuellen und Einzelnen darftellen), 2) oder durch andere silgemeine, weniger ahstrakte Vorstellungen, welche dem Individuellen näher liegen, verdeutlichen, 3) oder beides mit einander verbinden. Wir versinnlichen also einen Begriff des Verstandes, z. B. berübinte Gesetzgeber, indem wir einzelne individuelle Gegenstände, welche in seiner Sphäre enthalten find 62 B. Solon, Lykurg, Moses u. f. w.) ausdrücklich be-Wir versinnlichen eine Idee (Vermunithegriff) durch Hülfe einer, Anschauung, die zwar dem Gegenstande der Idee (der über alle Ersahrung binausgeht) unmöglich so entsprethen kanna-wie das . Individuelle in einem Verstandesbegriff enthaltene dem Verstandesbegriffe entspricht, aber doch in einem Verhaltnille der Achnlichkeit zu jenem Gegenstande ficht, wenn wir z. B. Gott den allliebenden Vater der Menschen, und die Menschen eine einzige Fam ilie Gottes nennen: (Man spricht daher von einer analogilchen, figürlichen, indirekten Verfinnlichung der Idee). Wir versinnlichen endlich allgemeine Sätze (fie mögen theoretische seyn, die unser Denken und Urtheilen regeln, oder praktische, die unser Handeln bestimmen und leiten sollen) an Bei-Spielen, indem wir auf einzelne Fälle hinweilen, wo sich die allgemeine Wahrheit in bestimmten Verhältnillen in der Würklichkeit darstellt. Der Zweck und die Würkung der Verfinnlichungen ist jene Anschaulichkeit der Erkenntnis, wodurch ihre Lebendigkeit, ihr Eindruck auf das ganze Gemuth, and namentlich bei dem Redner ihr Einfluss auf die

Bestimmung des menschlichen Willens, bedingt wird. Aber der denkende Mensch verlangt, hauptsächlich bei Begriffen, die für den Zweck eines Vortrags von besonderer Wichtigkeit, oder an fich betrachtet dunkler und schwieriger, als manche andere find, auch iene Bestimmtheit, die seine Erkenntnis dann behauptet, wenn er fahig ift, das Abstrakte, das Nichtfinnliche, welches den Inhalt eines Begriffes ausmacht, in möglichst abgeschlossenen Grenzen, fast in seinem Bewulstfeyn zu halten. Denn, so lange man zwar mancherlei Einzelnes richtig anzugeben weißer das wurklich unter diesem oder jenem Begriffe fleht, aber doch immer Gefahr läuft; ähnliche und verwandte Begriffe; bald in der Theorie, bald in der Anwendung, mit einender zu verwechseln (weil es an klarer und hinreichender Einficht in ihre unterscheidenden Grenzent fehlt), fo lange find such die Begriffe und die daraus gehildeten Erkenniniffe unbestimmt und Schwankend (und, wie haufig ift dies besonders bei psychologischen, moralischen, religiölen Begriffen der Fall!) Wir erreichen diesen Zweck indem wir das Abstrakte durch andere allgemeine Vorstellingen verdeutlichen, und, was den abgeschlossen Inhalt eines Begriffes ausmacht, bald kürzer bald ausführlicher. erklärend auseinander legeti entwickeln, zergliedern. Dies kann aber auf fehr verschiedene Art geschehem je nachdeth wir entweder die wesentlichen voder die zufälligen Merkmale eines Begriffs zunächst in das Auge fallen, und, je nachdem es, dem jedesmaligen Zweck des Vortrags gemäß, mehr oder weniger auf Vollständigkeit der Erkläfung angelegt wird. Es giebt duller Definitionen, Erörfeitingen, Diffinctionen, Partilionen i Divilionen. Die Delinition in; wie bekannt, ent kurze, aber vollständige und deutliche Darftellung der wolentlichen Merkmale eines Be-

griffs, d. h. derjenigen, welche der Natur der Sache gemäß, nothwendig bei allen Gegensländen wahrgenemmen werden müllen, die unter jenen Begriff würklich gehören. Diese Merkmale können aber theils gemeinschaftliche. theils eigenthümliche seyn; gemeinschastliche, in sofern sie manchen andern Begriffen eben so nothwendig und wesentlich, als diesem, angehören, eigenthümliche, in solern fie diesen Begriff, sein Wesen, charakteristisch von jedem andern unterschei-Soll die Definition ihren Zweck der Belehrung und Ueberzengung erreichen, so darf sie natürlich die eigenthümlichen wesentlichen Merkmale am weniglien übergehen. Wir definiren z. B. die eitle Ruhmfucht, als die fehlerhafte Gesinnung und Handlungswelche darin besteht, dass man das Vergnügen, vielen bekannt zu feyn, und von vielen gelobt zu werden, zu feiner letzten und höchsten Ahficht macht \*). Die Erörterung (expositio) sucht die wesentlichen. schon vorher dunkel gedachten Merkmale eines Begriffs zu größerer Klarheit im Bewulstseyn zu bringen. Sie will entweder alles umfassen, was den wesentlichen Inhalt eines Begriffs ausmacht (dann ist sie allerdings ausführlicher, und umständlicher, als die Definition, aher doch doch immer weniger ausführlich, als eine Begriffentwickelung und Zergliederung, von welcher

<sup>\*)</sup> Es giebt auch Verbalerklärungen (oder Nominal Desinitionen) bei denen man nur ein oder etliche wesentliche Merkmale des Begriss angiebt, welche sich in dem Worte selbst und dessen Abstammung ausdrücken.

Z. B. Erbaben nennen wir dasjenige, was uns selbst (unseen Geist) in der Anschanung und Betrachtung erhebt. Allein und sür sich hingestellt, sühren solche Nominaldefinitionen gewöhnlich nicht weit; in Verbindung mit andern Mitteln der Erklärung und an der rechten Stelle gebraucht, besördern sie die Popularität des Vortrags ungemein.

nachher gesprochen werden soll), oder nur einiges hervorheben, damit nur dem Begriffe seine rechte Stelle in der Reihe anderer Vorstellungen, so weit es gerade hier nöthig ift, angewiesen werde. Z. B. nein Ver-"gnügen haben kann und soll zwar jeder Mensch, als "Mensch empfinden, wenn er vielen bekannt ift, und "von vielen gelobt wird. Aber es giebt auch Men-"schen, die jenes Vergnügen fo stark und lebhaft sempfinden, und so ganz davon hingerissen werden, "dass sie nichts höheres und wünschenswertheres kennen, als einen ausgebreiteten Namen und menschli-,ches Lob (es fey verdient oder unverdient), und die-"sein Zwecke alles ausopfern und unterordnen; sie sind "von eitler Ruhm fucht befangen." Die Difinction stellt zwei oder mehrere Begriffe, die ent. weder mit demselben Ausdruck gewöhnlich bezeichnet werden, oder einander dem innern Wesen nach verwandt und ähnlich find, neben einander, damit der Unterschied klar werde, z. B. wie unterscheiden fich Ehrgeiz, Ehrbegierde, Eitelkeit, Ruhmsucht? Die Partition (Theilung) zerlegt einen Begriff, oder das in einem Satze ausgedrückte Verhältnis zwischen Subjekt und Prädikat in die einzelnen Theilvorflellungen, welche zu seinem Inhalt wesentlich gehö-Z. B. "die eitle Ruhmfucht ist eine Leidenschaft, welche in Hinlicht ihrer Quelle höchst überspannte. nund verkehrte Vorstellungen des Menschen von sei-,nem Werthe, vom Glück des Lebens, und von der "Bestimmung unseres Daseyns voraussetzt, und, in "Hinficht ihrer Aeußerungen und Würkungen, eben of verderblich für die wahre Ruhe als für die wahre "Tugend des von ihr gefesselten Menschen wird." Oder: "der Flug der Zeit; die Zeit eilt fill und un-"merkbar, eilt schnell und unaufhaltsam, eilt unwiederbringlich dahin." Die Partition ist wohl zu unter-

scheiden von der Division (Eintheilung), welche die zufälligen Merkmale deutlich, kurz und vollfländig angiebt, die einem Begriffe in einer gewissen Hinficht beigelegt werden können (oder, mit andern Worten, die in einem Begriffe enthaltenen Arten und Unterarten). Z. B. "der Ruhmsüchtige will entweder "durch körperliche Vorzüge, oder durch geistige Ta-"lente und Kenntnille, oder durch Macht und ausgebreisteten Einfluss auf die Menschen, oder durch äußere Schimmernde Glücksgüter Bewunderung und Auffe-, hen erregen." Man kann endich anch dieses Verdeutlichen des Abstrakten durch andere allgemeine, weniger abstrakte Vorstellungen mit jenem Versinnlichen verbinden. Dies geschieht alle mal bei solchen Beschreibungen eines Begriffs, die in eigentliche Schilderungen übergehen (wie ich schon oben in Beispielen nachgewiesen habe), und nicht selten bei Entwickelungen der Begriffe. Man entwickelt nemlich, oder zergliedert einen Begriff, wenn man die zu seiner Bestimmung (Definition) gehörenden einzelner Theilvorstellungen von neuem bestimmt, und ihren Inhalt darstellt; entweder analytisch, man von der vollständigen und gedrängten Darstellung. des ganzen Begriffs zu der genaueren Bestimmung der einzelnen Theilvorstellungen fortgeht, oder, in der umgekehrten Ordnung fynthetisch. Beispiele werden im Folgenden diesen Unterschied völlig klar machen. Wenn es auch nicht nothwendig zum Wesen einer solchen Entwickelung gehört, dass die einzelnen Theilvorstellungen, die man durch fortgesetztes Zergliedern verdeutlicht, auch ganz eigentlich verfinnlicht werden; so führt doch diese Methode, zumal bei Begriffen engewandt, welche an fich betrachtet dem Individuellen weit näher, als manche andere liegen, sehr

S 1

oft und leicht vom Allgemeinen ganz in das Konkrete hinein.

Oh gleich die meisten menschlichen Begriffe, ihrer Natur und Entstehung zufolge, zu sammen gesetzte find (d. h. aus mehreren, zu einem Gauzen verknupften wesentlichen Merkmalen, oder Theilvorstellungen bestehen), so treffen wir doch im Gebiete des Denkens und Forschens auch auf solche, die ihrer Natur nach völlig einfach find, Es ergiebt sich von selbst, dass eigentliche Definitionen, Erörterungen, Partitionen, Entwickelungen hier keine Anwendung finden, da alle diese Methoden der Verdeutlichung Tolche abstrakte Vorstellungen voraussetzen, bei denen mehrere wesentliche Merkmale in unserem Bewusstseyn deutlich unterschieden werden können. thun wir also zur Erläuterung eines solchen einsachen Begriffs? Wir nehmen eine populäre Umschreibung zu Hulfe, z. B. "Linheit (numerisch) nennen wir die "Eigenschaft , vermöge welcher ein Gegenstand nur einmal da ist;" wir stellen neben den einfachen Begriff die entgegengesetzte Vorstellung (der Kontrast reizt und spannt die Ausmerksamkeit, die ganze geislige Thätigkeit des Denkenden, und fördert schon dadurch die Klarheit des Gedankens, und indem wir durch den Kontrast das Negative bestimmter auffassen, gewinnt auch das Politive an Licht); wir gebrauchen endlich die oben genannten Mittel der Verfinnlichung.

Und nun — zur speciellen Anwendung dessen, was von dem Erklären der allgemeinen Begrisse, Ideen und Sätze überhaupt gesagt worden ist, auf den Charakter und Zweck der Rede. III. Wie sich der Redner als Redner, durch die die Wahl der erklarenden Materialien, ihre Ausführlichkeit, und Form charakterisirt (insbesondere der geistliche).

Die Hervorbringung einer bestimmten, richtigen, deutlichen Einsicht und Erkenntniss liegt, aus den oben bemerkten Gründen, nothwendig in der Sphäre der Nicht aber diese Belehrung und Auf-Beredsamkeit. klärung allein und für fich betrachtet ist der Hauptzweck des eigentlichen Reduers, sondern der mächtige Eindruck, welche die ddeutlich dargestellte, und von dem Zuhörer mit voller Ueberzeugung aufgefaste Wahrheit auf das ganze Gemüth, auf des ganze innere geistige Leben machen soll. Was also der Redner zur Erklärung thut, muss auch in Hinsicht der Methode und des Umfanges ganz dazu geeignet seyn, diejenige Klarheit und Anschaulichkeit der Erkenntnis zu bewürken, welche den lebendigen Totaleindruck des Vortrags auf das ganze Gemüth, und die Bestimmung des Willens der Zuhörer begründet. Die Rede behauptet, indem sie dieses Ziel (Véreinigung der Bestrebungen der Zuhörer mit den Bestrebungen des Redenden) in das Auge fast, und im Auge behalt, ihren eigenthümlichen Charakter als Rede; und das Allgemeine dieses Charakters zeigt sich in mannichsaltigen Gestaltungen, gemäß der Verschiedenheit einzelner Gegenstände (besonderer Endzwecke einzelner Reden). und der Verschiedenheit (den mannichfaltigen Bildungs-Die Untersuchung der Frage flufen) der Zuhörer. also: was bei dem rednerischen Geschäfte der Erklärung hauptsächlilich zu beobachten sey? wird sowohl den eigenthümlichen Charakter der Rede

zn berücklichtigen haben, als die Natur und Befchaffenheit der zu erläuternden Vorfiellungen, und das Verhaltniss, in welchem diese zu dem jedesmaligen besondern Zweck der Rede, und zu der geistigen Bildung der Zuhörer stehen.

Wir haben die Rede in der philosophischen und religiölen Begründung der Rhetorik und Homiletik als einen Vortrag charakterisirt, der durch gleichmülsige Beschäftigung des Erkenntnisvermögens, der Einbildungskraft, und des Gefühls das genze Gemuth für einen Gegenstand zu gewinnen sucht, und, als eine zwischen dem Redner und dem Zuhörer vor fich gehende Handlung, welche nach einem gewillen bestimmten Ziele lebendig und unaufhaltsam fortschrei-Daraus ergiebt sich zuvörderst für den Redner die Nothwendigkeit, mit eigentlichen Definitionen, Divisionen, Partitionen überhaupt sparsam zu seyn, und die schulgerechte Form derselben durch Mannichfaltigkeit der Wendungen, und eine gewiffe Fülle und Anschaulichkeit der Darftellung zu verbergen. Je öfterer in einem Vortrage eigentliche Distinctionen, Divisionen, Partitionen austreten, desto stärker kündigt sich in dem Redenden selbst derjenige Zustand des Gemüthe an, in welchem die abstrahirende, trennende, und wieder verbindende Kraft des Erkenntnissvermögens mit ihrer Thätigkeit hérvorstechend und überwiegend ist, der Zustand des ruhigen Anschauens und Denkens, wie ich ihn in der philosophischen und religiosen Begründung der Rhetorik und Homiletik nannte. Die eigentliche Rede aber\_entspringt, wie eben daselbst gezeigt worden ist, aus siner andern Form und Richtung des inneren geistigen

Lebens, aus dem Zustande des inniger Bestrebens. Eben so Regt es am Tage, dass ein Vortrag, der lich hauptsichlich im Reiche des Abstrakten bewegt, und fast einzig dabei stehen bleibt, das Allgemeine wieder durch andere Vorstellungen, die nicht konkret im engeren Sinne find, zu erläutern, immer nur die erkennende und denkende Kraft des Zuhörers zur Thätigkeit auffordert und veranlasst. Die eigentliche Rede aber soll das Gemüth des Zuhörers vielmehr in den Zustand des innigen Bestrebens versetzen. Es liegt daher nothwendig in der Natur der Rede, wenn sie sich mit eigentlichen Definitionen u. dgl. weniger, als der wissenschastliche Lehrvortrag, beschäftigt. Dazukommt, daß mit dem Charakter der Rede alles dasjenige streitet, was den Gang der Handlung auf irgend eine Weise hemmt und aufhält; und nirgends geschieht dies haufiger und leichter, als eben da, wo der Redner erklären will. Schon bei der Meditation fühlt fich der Redner, der jenen Grundsatz des unaushaltsamen Fortschreitens nach dem bestimmten Ziele immer im Auge behält, verpflichtet, solche Begriffe und Sätze, die entweder an fich betrachtet vorzüglich schwer und dunkel find, oder wenigstens in die sem Kreise der Zuhörer ausführliche Erklärungen nöthig machen würden, wo möglich (wenn er durch andere, für das Erkenntnissermögen der Zuhörer mit weniger Schwierigkeit verknüpfte Vorstellungen und Gedankenverbindungen den Zweck der Ueberzeugung eben so gut erreichen kann), zu meiden. Je weniger ein rednerischer Vortrag zu weitläuftigen Erklärungen einzelner Begriffe genöthigt ist, desto leichter hält auch der Zuhörer das Ganze fest, desto mehr behauptet fich in seinem Innern der Zustand einer gleichmäsigen Thütigkeit der geistigen Kräfte, i desto lebendiger geht die Handlung fort. Und von demselben

Grundsatze geleitet erlaubt sich der Redner da, wo er erklären will muss, nie eine solche Ausführlichkeit, die weder durch den Zweck seines Vortrags überhaupt. noch durch die besondere Ablicht, diesen oder jenen Begriff klar und deutlich zu machen, gerechtsertigt werden könnte. Jeder Begriff, jeder Satz, dem der Redner besondere Erläuterungen widmet, wird immer vor andern Begriffen und Sätzen ausgezeichnet und hervorgehoben, und nimmt die Aufmerklamkeit der Zuhörer vorzüglich in Anspruch. Dies ift ost nothwendig, wenn eine klare, felte, lebendige Ueberzengung begründet werden soll. Aber man kann auch diesem und jenem Begriffe durch die Umständlichkeit der Erklärung eine größere Auszeichnung geben, als ihm gerade in die fer Gedankenreihe zukommt; man kann sich in eine einzelne Belehrung verlieren, und dadurch dem Zubörer den Hauptzweck des Vortrags aus dem Auge rücken, man kann bei dem, was man bereits hinreichend klar und genau bestimmt, entwickelt, zergliedert hatte, langer, als nothig ift, verweilen - und es entsteht ein Stillestand der Handlung. Der wahre Redner liebt bei dem Geschäfte des Erkläklärens, hauptsächlich, wo er es mit dem eigentlichen Definiren, Theilen, und Eintheilen zu thun hat, eine gewisse dem Wesen der Beredsankeit ganz angemessene Sparsamkeit, immer darauf hedacht, dass die Entwickelung der Gedanken mit jedem Satze würklich fortschreite. Aber er gewöhnt und bindet sich auch nicht an eine und dieselbe Form im Vortrage dieser Erklärungen; er bewegt sich bei seinen Desinitionen u. dgl. nicht immer in dem engen Kreise jener schulgerechten Formeln, wodurch der Zuhörer immer an das Geschäft des Abstrahirens, des Absonderns und Verbindens allgemeiner Vorstellungen ausdrücklich erinnert wird; indem er bald den Ausdruck kadegori-

scher, bald den Ausdruck hypothetischer oder disjunktiver Satze wählt, bold im einfachen Lehrton spricht. bald die Zuhörer anredet und fragt, und die die Begriffsheltimmung hald in einem eigenen Satze vorträgt. bald in einen andern Perioden mit liylistischer Gewandheit einwebt, gewinnt die Form der Darstellung dessen. was ganz eigentlich zur Belehrung bestimmt ist, eine Mannichfaltigkeit und Lebendigkeit, die dem Charak-Zu dieser Gewandheit kommt der Redner am licherlien, wenn er felbst in seinem Innern nicht blos mit dem Verstande thätig und geschäftig ilt, wenn sein ganzes Gemüth den Gegenstand lebendig ergriffen hat. Und bei genauer Aufmerklamkeit auf die Verschiedenheit der Gegenstände, und die Bedürfnisse der Zuhörer, wird er diejenigen Fälle wohl zu beurtheilen wissen, wo in Hinlicht der Form eine solche Begriffserklärung nöthig ist, wie man sie in dem rein didaktischen, willenschaftlichen Vortrage zu hören gewohnt ist. Einige Beispiele mögen hier zur Erläuferung dienen. In der bestrittenen (aber bis mizt dem Cicero doch noch nicht abgestrittenen) Rede pro Marcello enklart fich der Redner, wo er den Caefar ermuntern will, micht blos für seine Bewunderung, sondern auch für seinen Ruhm (Gloria) zu Jorgen, auf folgende Act über denn Begriff des Rulmis (cap. 8.): "fiquidem gloria est illustris ac pervangata multorum et magnarum, vel in fuos cives, vel sin patrians, vel in comne genus hominum, fama

<sup>\*)</sup> In diesem Charakter liegt auch der Grund, warum die rednarischen Begrissbestimmungen, was die Form (den Styll) betrisst, eine gewisse Fülle des Ausdrucks (copia) lieben, obgleich die Desinitionen u. dgl. in der Rede, in Hinsicht des Materiellen, nicht sowohl auf absolute Vollständigkeit berechnet werden (wie in dem streug wisfenlohaftlichen Vortrage), als auf dasjenige beschnänkt, was der gegenwärtige Zweck der Rede zunächst verlangt.

"meritorum." Für den gegenwärtigen Zweck des Verfassers, die gloria als etwas darzustellen, das über die admiratio erhaben sey, war diese kurze. einer rednerischen Gradation vorgetragene Begriffsbestimmung hinreichend. In Drafeke Predigten für denkende Verehrer Jefu, 3. Sammlung, Lüneburg, 1812. N. X. (eine würdige Berußanficht führt zu hoher Berussfreudigkeit) wird der Begriff: Beruf S. 282. fo erklärt: "Jede Kraft, meine Bruder, die wir be-"fitzen, und jede Verbindung, darin wir leben, er-"läffet einen Ruf an uns. Entscheidet der innere Richter, dieser Ruf könne nicht abgelehnt, ihm müsse ge-"horeht werden, so wird aus dem Ruse ein Berus. "Soehaben wir alle den Beruf, die Wahrheit zu eraforschen, das Unrecht zu meiden, die Brüder zu "lieben, den Himmel zu suchen. Außer diesem allgemeinen Berufe, den der König bet, wie der "Hüttenbewohner, soll jeder Mensch, sobald er durch "Alter und Kräfte dazu geweiht ist, noch einen be-"fondern Beruf übernehmen; das heißt, er foll, "nach Maassgabe seines Standpunktes in der Gesellaschaft auf ihren Ruf, zur Abwartung gewisser Ge-"schäfte, zur Besorgung gewisser Angelegenheiten, zur "Erfüllung gewisser Pflichten, sur Leistung gewisser "Hülfen fich anheischig, und dadurch unter den Brüadern fich nütslich machen." Kürzer definirt Rein. hard denfelben Begriff in feinen Predigten im Jahre 1805. gehalten 1. Band (Nürnberg und Sulzbach. 1806.) N. VII. (Ermunterungen zu einer edeln, uneigennützigen Berufstreue), wo es S. 129. heisst: "Jeder Mensch hat seinen Beruf. Jedem liegen nach "Verhältnissen und Umfländen gewisse Geschäfte ob, deren Verrichtung von ihm erwartet wird, denen per seine Zeit und seine Kräste widmen soll." Vollfläudiger ist ohnstreitig die erstere. Sehr richtig unter-

scheidet Drüseke den allgemeinen Beruf, den ieder Mensch mit dem andern theilt, und den besondern. den einzelne haben. (Auf den letzteren allein bemieht fich die Reinhardische Erklärung, und kann in diefer Hinficht wohl als zureichend betrachtet werden). In einem streng wissenschaftlichen Vortrage würde man sich über diese doppelte Bedeutung des Ausdrucks: Beruf, ohngefähr so erklären: "der Beruf nin weiteren Sinne ist diejenige Thäligkeit, zu welcher nich jeder Mensch, vermöge der Kräste, die er-als "Mensch besitzt, und der Verbindungen, in denen er "ficht, verpflichtet fühlen muß, durch das Bewulst-"seyn des göttlichen Gesetzes (des Sittengesetzes). ruf im engeren Sinne nennen wir die nützliche Thätig-"keit, zu welcher fich der einzelne Mensch, vermöge "seines Standpunktes in der bürgerlichen Gesellschaft werbindlich macht." Die obige aus Drafeke's Predigt mitgetheilte Begriffsstimmung enthält dieselben wesentlichen Merkmale, aber, mit einer gewissen rednerischen Fülle, in einem freieren Gewande, mit besonderer Anschaulichkeit dargestellt. Der Verfasser giebt zum Theil eine Nominaldefinition, indem er von dem etymon des Wortes (von Rufen) ausgeht (sehr anschaulich und populär), aber er geht in das Wesen der Sache ein, in den inneren, im Menschen selbst liegenden heiligen Grund des Berufs, und personifiziet dieses Bewußtseyn: entscheidet der innere Richter u. f. w. und verbindet damit fogleich eine Verfinnlichung durch erläuternde Beispiele! so haben wir alle den Beruf u.f. w. Man bemerke zugleich die rednerische Fülle in den verschiedenen Bezeichnungen des Begriffs der nützlichen Thätigkeit: Abwartung gewiller Geschäfte, Besorgung gewiller Angelegenheiten, Erfüllung gewiller Pflichten, Leiftung gewiller Hülfen — Ausdrücke, die fich zwar fämmtlich auf eine und dieselbe Hauptvorftellung beziehen, aber fie doch von etwas verschiedenen Seiten darstellen, und eben darum nicht einer leeren, müssigen copia beschuldigt werden können. Andere Beispiele s. in Keinhard Predigten im Jahr 1795: gehalten, 2. Auslage, Sulzbach, 1797. S. 262 folgg. Ebend. Pred. vom J. 1805. 2. Band, Nürnberg und Sulzaach, 1806. S. 294 ff. Dräseke Pred. für denkende Verehrer Jesu, vierte Sammlung, Lüneburg, 1810. S. 292.

Aus dem wesentlichen Charakter der Rede ergiebt sich zweitens, dass sie bei Begriffsentwickelangen im Ganzen die fynthetische Methode vorzüglich liebt, ohne jedoch die analytische da unbenutzt zu lassen, wo die Nothwendigkeit der Kürze ihre Anwondung fordert. Die synthetische steigt von dem Besondern, von den einzelnen Theilvorstellungen zum Allgemeinen auf, zum Ganzen des Begriffs; sie fetzt ihn aus den einzelnen wesentlichen Merkmalen zusammen. Die auslytische steigt vom Allgemeinen zu dem Besondern hinab, indem sie die einzelnen Merkmale aus dem aufgestellten Ganzen heraushebt und erläutert. In beiden Fällen muß das abstrahirende Vermögen der menschlichen Seele in Thätigkeit gesetzt werden; aber es tritt doch bei der analytischen (von der Definition ausgehenden) Methode mit seiner eigenthümlichen Thatigkeit noch flärker und fichtbarer hervor, als bei der synthetischen, welche den Zuhörer nach und nach vom Einzelnen zur Auffassung des Ganzen fortleitet, ohne ihn so deutlich an das Geschäft des Definirens zu erinnern. Eine gewisse dem Charakter der Rede vorzüglich angemessene Mannichfaltigkeit und Freiheit in der Form der Darftellung dessen, was

zur Erläuterung der Begriffe dienen foll, wird durch die synthetische im Ganzen mehr. als durch die ana-Dabei ist sie auch in der Regel lytische gefördert. populärer, und hat einen besondern geistigen Reiz für die Aufmerklamkeit und denkende Thätigkeit des Zu-Ich nenne sie populärer, weil es dem Ungebildeten in der Regel unfehlbar leichter wird, von dem Einzelnen und Besondern nach und nach zum Allgemeinen aufzusteigen, als umgekehrt, wenn das Allgemeine, das Ganze in seinen abgeschlossenen Grenzen zuerst aufgestellt worden ist, das Einzelne in ihm enthaltene und unter ihm stehende darin zu finden, und Jenes Aufwärtssteigen vom aus ihm zu entwickeln. Einzelnen zum Allgemeinen ist zugleich für den Zuhörer und Lefer noch interessanter, als die analytische Begriffsentwickelung; denn fie fordert ihn noch mehr zur eigenen lebendigen geifligen Thätigkeit, zum Selbstdenken auf, indem wir auf diesem Wege den ganzen Begriff vor den Augen des Zuhörers gleichsam werden und entstehen lassen, und ihm Anleitung geben, mit eigener freier Kraft denselben Begriff in seiner Seele nachzubilden; sie erhält die Aufmerksamkeit in steter Spannung und Erwartung des Endresultats, während die analytische, indem sie von der Desinition des ganzen Begriffs ausgeht, den Zuhörer leiche ter voraussehen lässt, welche einzelne Theilvortellungen und Erklärungen nunmehr folgen werden, sie veranlasst den Redner häufiger zur Anwendung der Gradation, wo man stufenweise zu immer wichtigeren Bestandtheilen des Begriffs, zu immer helleren Punkten der Entwickelung fortschreitet; es hat für den Zuhörer einen ganz eigenen Reiz, wenn er mit jedem Schritte dem Ziele der Begriffsentwickelung immet näher und näher kommt, und sich selbst dieses stäten lebendigen Fortschreitens bewusst wird. Daher stellt

fich auch der Charakter der Rede, in sosern sie eine Handlung ist, die nach einem bestimmten Ziele unaufhaltsam fortgehen soll, in diesem fortschreitenden Gange der synthetischen Begriffsentwickelung am vollkommensten dar. Dabei darf man jedoch nicht überseben, dass diese synthetische Methode, zwar nicht immer, aber doch öfters, eine gewille Ausführlichkeit der Erklärung zur nothwendigen Folge hat, wenn man fich nicht eine Lücke in der Zergliederung des Ganzen, einen Sprung in der Gedankenreihe erlauben will, die analytische erreicht gewöhnlich, ihrer ganzen Natur gemäß, auf kurzerem Wege ihre Bestimmung. Wo also ein Begriff in möglichster Kürze entwickelt werden foll, da ist gewöhnlich die analyti-Freilich bewährt auch hier die fche anwendbarer. geistige Individualität einzelner Redner, und die ganze Richtung, die sie schon frühzeitig durch Umgang, Lekture, besondere Art der Beschäftigung ihrer denkenden Thätigkeit gegeben haben, ihren mächtigen Einfluss. Dem einen ist die synthetische, dem andern die analytische Methode, leichter und natürlicher. So bediente sich Reinhard größtentheils der analytischen, und in Dräseke's Predigten tritt mehr die Synthetische hervor. Vergl. als Beispiel der analytischen Begriffsentwickelung in der Rede folgende Stelle aus Reinhards Predigten im Jahre 1807. gehalten, 2. B. Sulzbach, 1808. S. 145. wo der Begriff des ächt demüthigen Sinnes wahrer Christen so zergliedert wird: "Ein richtiges immer reges Gefühl der Unvollkommenheiten und Mängel, die sich in unserer ganzen "Verfassung finden, und das lebhafte "Missvergnügen über die damit verknünfnte Verschuldung, dies ist der demüthige Sinn, "der wahre Christen beseelt. Ihr verkennet nämlich,

wenn ihr diesen Sinn habt, keinen euerer Vorzüge. , er mag ein Geschenk Gottes, oder eine Frucht euerer "Anstrengung seyn; ihr willet genau, was euere Ver-"fallung Gutes hat, und, womit ihr zufrieden sevn "könnet: ihr achtet euch also selbst, und schätzet eue-"ren Werth nach der Wahrheit. Zugleich aber wer-"det ihr bei der Uebersicht eueres ganzen Zustandes ifo viele Unvollkommenheiten gewahr, ihr findet seuere größten Vorzüge so beschränkt, euere Erkenntmis, euer Wollen, euer Thun so fehlerhaft, und "euere Entfernungen vom Ziele der Vollkommenheit. avornamlich durch euere Schuld fo auffallend groß, "das ihr euch unmöglich wohlgefallen könnt; das "vielmehr ein lebhastes, alle stolze Erhebung hindernades Missvergnügen in euch herrschend wird; dass ,ihr geneigt seyd, diese lebendige Empfindung euerer "Unvollkommenheit in euerem Verhalten gegen Gott ,und Menschen auch auszudrücken und merken zu plassen." Andere Beispiele dieser Methode f in Rein. hard Pred. im J. 1800. gehalten, 1. B. (Nürnberg und Sulzbach, 1806.) S. 317 fgg. Ebend. Pred. im J. 1805. gehalten, 1. B. (1806.) S. 256. Ebend. Beiträge zur Schärfung des fittlichen Gefühls in Predigten S. 27 folgg. Ammon Religionsvorträge im Geifte Jesu, 3. B. (Göttingen, 1809.) S. 208 folgg. Die synthetische Methode der Begriffsentwickelung in der Rede möge folgender Abschnitt aus Reinhard Predigt von der geistlichen Erfahrung (f. Pred. im J. 1798. gehalten, 2. B. Nürab. und Sulzb. 1806. S. 6 ff.) anschaulich erläutern: "Es ist viel daran gelegen, m. Z. den Begriff der geistlichen Erfahrung richtig zu fassen, weil man fich gewöhnlich mit einer dunkeln unbrauchba-, ren Vorstellung von derselben behilft, und dann in ,die Gefahr kommt, entweder wenig davon zu

"halten, oder wohl gar die Blendwerke der Schwärmerei an ihre Stelle zu setzen. Lasset uns also, um "desto ficherer zu gehen, den Begriff der Erfahrung "überhaupt vorausschicken, sodann bestimmen. was die fittliche Erfahrung sey; "fich der Begriff der geistlichen Erfahrung "gleichsam von selbst mit der nöthigen Klarheit dar-"stellen \*). Die Erfahrung überhaupt, m. Z. "letzen wir theils der gänzlichen Unbekanntschaft mit "der Natur und den Veränderungen der Dinge, theils ndem Zeugnis Anderer von dem, was da ift und ge-"schieht, entgegen. Unersahren nennen wir nemlich "zunächst den, dem es entweder überhaupt, oder odoch in einem gewilsen Fache an den nöthigen Kenntniffen fehlt. So haben neugeborne Kin-"der noch gar keine Erfahrung, und dem Anfänger, "oder dem, welcher nie in gewissen Geschäften und "Lagen des Lebens gewesen ist, mangelt wenigstens ndie, welche fich blos in diesen Verhältnissen erlangen Man kann indessen von der Natur und den "läßt. "Veränderungen der Dinge viel wissen, kann seinen "Geist mit Kenntnissen aller Art bereichert haben, und "doch unerfahren seyn. Wir setzen nemlich die Erfahrung auch dem entgegen, was wir dem Unterpricht und Zeugnis Anderer schuldig find; was wir nalso zwar mit unserem Gedächtnis, und mit unserem "Verstande gefaßt haben, aber ohne die Probe damit "gemacht, ohne es durch eigene Versuche bewährt ge-"funden zu haben. Man kann fremde Länder aus "Beschreibungen kennen; aber darum ist man noch

<sup>\*)</sup> Was ich oben von dem stusenweisen Fortschreiten bemerkte, welches die synthetische Methode vorzüglich liebt und veranlasst, kann in der That nicht anschaulicher, als an dieser Stelle, erläutert werden.

"kein erfahrner Reisender. Man kann eine Wissen-"Schaft oder Kunft sehr wohl gelernt haben; aber hat man sie nie ausgeübt, hat man'seine Kenntnisse nie ;angewendet, so ist man zwar unterrichtet aber nicht Man kann von Geschäften, Lagen, Ver-"hältnissen, und Umständen des Lebens viel gehört ,haben und wissen, hat men diese Geschäfte nie ge-"trieben, ist man in diesen Lagen, Verhältnissen, und "Umfländen nie selbst gewesen, so hat man noch immernkeine Erfahrung von denselben. Aus empfangenen "Kenntuillen, und aus Erfahrung ist also unser ganzes , Willen, wie fern es die Natur und die Veränderunngen der Dinge betrifft, zusammengesetzt. Jene, die "empfangenen Kenntnisse, müllen wir einem fremden "Zeugnis glauben, und daher find sie weder klar und ,anschaulich noch würksam und brauehbar genug. "Diese hingegen, die Erfahrung, ift unser Eigenthum; "fie hat eben darum alle die Klarheit. Gewissheit, und "Anwendbarkeit, welche fich wünschen läst; sie ist-"der Inbegriff dessen, was uns von der "Beschaffenheit der Dinge und von ihren-"Veränderungen durch eigenes Beobachsten, Würken, und Leiden bekannt worden ift. - Es ift offenbar, dass fich die Erfahrung "in diesem Sinne über alles verbreitet, wevon wir uns ,durch Beobachten, Würken, und Leiden, eine Vor-"stellung erwerben können. Aber unter allen Arten ,der Erfahrung ist uns hier keine wichtiger, als die "sittliche. Diese bezieht fich auf alles, was den-"Zustand und die Veränderungen unserer "freien vernünftigen Natur betrifft; den "rohen thierischen Menschen, bei welchem Vernunft-, und Gewilsen sich noch gar nicht regen; dem Leicht-"finnigen und Zerstreuten, der seinen Gemütliszustand jvernachlässigt, und nie auf denfelben achtet; dem

"Lasterhaften und Pflichtvergesenen, der sein Ge-"wissen vorsätzlich betäubt, und in wilden Ausschweifungen dahin lebt, fehlt die fittliche Erfahrung ganz: udies bedarf keines Beweises. Aber ihr werdet sie naugh bei jenen Schwätzern vergeblich suchen, welche ndie großen bedeutenden Namen der Vernunft und der Freiheit, der Pflicht und des Rechts, der Tugend und Liebe, der Sittlichkeit und des Gewissens' "zwar unaufhörlich im Munde führen, aber die damit bezeichnete Sache fast blos aus den Beschreibungen "anderer kennen; die nie daran gedacht haben, ihre "Freiheit zu gebrauchen, ihre Pflicht zu erfüllen, "ihrem Gewillen zu folgen, und das alles zu werden, was man werden foll. Habt ihr dagegen ener Inneeres fleisig beobachtet, und euch von dem Zustande ,desselben durch eigenes Forschen unterrichtet; habt "ihr auf das heilige Geletz gemerkt, das in dem lelben gebietet, und euere Pflichten euch vorhält; habt ihr daran "gearbeitet, euere Fehler kennen zu lernen, und abzu-"legen; habt ihr euch Mühe gegeben, euere Obliegennheiten zu erfüllen, und besser zu werden; seyd ihr "durch diese Uebung mit euch selbst, mit den "Schwachheiten eueres Herzens, mit den Schleichwe-"wegen euerer Leidenschaft, mit den Hindernissen "und Hülfsmitteln des Guten vertraut geworden; wil-, let ihr aus eigenen Versuchen, mit welchen Schwie-"rigkeiten das große Geschäft der Beslerung verknüpft ,ilt, und welche Abwechslungen dabei vorkommen; , so habt ihr sittliche Erfahrung, so braucht in dem, was die Versassung des menschlichen przens betrifft, nicht fremden Auslagen und Ver-"ficherungen zu glauben, sondern könnet selbst urthei-"len. Der Inbegriff dessen, was uns von dem Zustande und den Veränderungen nunserer freien vernünftigen Natur durch

"eignes Beobachten, Würken und Leiden bekannt worden ift, ilt die fittliche Erfah. "rung. - Und nun, m. Z. stellt fich auch der Be-"griff der geistlichen Erfahrungen mit der nö-,thigen Klarheit dar. Für unsern fittliehen Zustand "kann nämlich nichts heilsamer und wichtiger seyn, "als die Religion überhaupt, und das Chrinstenthum insbesondere. O die Lehre Jesu ist ganz "darauf berechnet, die Herzen der Menschen zu er-"schüttern und zu rühren, das sittliche Gefühl anzu-"regen und zu beleben, uns das nöthige Licht über "unser tieses Verderben, und über unsere Straswür-"digkeit vor Gott zu geben, uns mit Wehmuth und "Reue über unsere Sünden, aber auch mit Muth und "Kraft zum Guten zu erfüllen, den Kampf wider adas Bole uns zu erleichtern, und uns jeues Vertrauen "zu Gott, jenen kindlichen Sion, jene lebendige Hoffnung einzuflößen, die wir nöthig haben, wenn wir "neue, bessere Menschen werden, und alle Noth der "Erde glücklich besiegen sollen. Wer nun dies alles "blos von Hörensagen weiß; wer diesen Einflus des "Evangelii Jesu auf unsere ganze sittliche Verfassung" mur aus den Beschreibungen Anderer kennt; wer sich "nicht entfinnen kann, ihn felbst empsunden, und bei "fich wahrgenommen zu haben; der mag noch so viel "davon willen, noch so beredt davon sprechen können, "Erfahrung hat er nicht, es fehlt ihm gerade die "Erfahrung, welche wir die geistliche nennen. "Ja, m.Z. der Inbegriff dellen, was uns von nvon dem wohlthätigen Einflusse des Evan-"gelii Jesu auf unfre ganze innere Verfas-"fung durch eignes Beobachten, Würken, nund Leiden bekannt worden ift, ift unfere "geiftliche Erfahrung." Für den Zweck der Predigt, aus welcher diese Stelle genommen ist (und '

mit welcher die folgende Predigt desselben Bandes; was uns in Absicht auf die geistliche Ersahrung obliege? genau zusammenhängt), war diese Aussührlichkeit der synthetischen, mit Versinnlichung durch Beispiele verknüpsten Begriffsentwickelung allerdings sehr wichtig; und, wie bestimmt, wie lichtvoll und anschaulich, mit welcher Gewandheit ist sie vom Redner gegeben \*)! Eine synthetische Entwickelung des Begriffes der Einbildungskraft s. in Reinhard Predigten, 1. Theil, Zerbst, 1786, N. IV. S. 85. Eine synthetische Entwickelung des Begriffs: Naturell s. in Stuhlmann Predigten, Hamburg, 1806, S. 2 fg.

Es ist drittens im wesentlichen Charakter der Rede gegründet, das sie die Beschreibung, die Vergleichung der Begriffe, und die Mittel der Versinnlichung weit öfterer und mannichsaltiger gebraucht, als ein blos didaktischer Vortrag. Denn dies alles fördert hauptsächlich die Anschaulichkeit der Erkenntnis. Die Rede aber setzt, als wahres Produkt der Beredsamkeit, einen solchen Gemüthszustand vorsus, das uns die allgemeinen Vorstellungen nicht blos in ihrer Allgemeinheit vorschweben, sondern auch von unserer Einbildungskrast mit einer gewissen Lebendigkeit ausgesalst und ergrissen worden sind, und unser Gesühl berühren; und, wenn der Zuhörer (wie der Zweck der Beredsamkeit verlangt) nicht blos

<sup>\*)</sup> Eine interessante Parallele kann zwischen dieser Reinhardischen Entwickelung, und dem, was Cramer, in der 1. Sammlung seiner Predigten, 1. Theil, 15. Predigt von der Erfahrung der Gläubigen sagt, gezogen werden.

belehrt, fondern mit seinem ganzen Gemithe für einen Gegenstand in Thätigkeit gesetzt werden soll, so muss dem Allgemeinen und Abstrakten der Weg von dem Erkenntnisvermögen zu dem Gefühls- und Regehrungsvermögen durch anschauliche Darstellung (durch die zur Thätigkeit veranlasste Einbildungskraft des Zuhörers gehahnt werden. Wie die Beschreibung und Schilderung öfters auch bei allgemeinen Vorstellungen sehr anwendbar sey, ist oben bereits gezeigt, und an einem Beispiele aus Draseke's Predigten erläutert worden. Vergl. auch Cicero pro Milone c. 4. von den Worten an: est igitur haec u. f. w. Reinhard Predigten im J. 1802. gehalten, 1. B. (Nürnberg und Sulzbach, 1803.) S. 7. Nicht selten gewinnt ein Begriff ungemein an Klarheit und Anschaulichkeit durch Zusammenstellung desselben mit ähnlichen und verwandten Vorstellungen, denn die Grenzen, welche ihn von andern unterscheiden, treten dann schärfer und bestimmter hervor, oder mit dem entgegengesetzten Begriffe, so wie sich die lichten Parthieen in einem Gemälde durch den Vergl. Cicaro pro Archia c. 4. Schatten heben. von den Worten an: Quid enim u. f. w. wo der Redner den Begriff eines ganz genau unterrichteten Augenzeugen in der Kürze dadurch anschaulicher macht und hervorhebt, dass er die Vorstellungen; willen. gesehen haben, eigenen thätigen Antheil an einer Sache genommen haben, mit ähnlichen und verwandten: etwas meinen, gehört haben, dabei gewesen seyn, vergleicht. In Reinhards Pred. im J. 1800. gehalten. 2. B. (1806.) S. 5. 6. wird die allgemeine Vorstellung Wahrheit, hauptsächlich durch den Gegensatz so erläutert: "Wahr nennen wir alles das in unserer "Erkenntnils, m. Z. was mit fich selbst übereinstimmt, aund durch Erfahrung fich bestätigt. Heben fich ge-

wille Satze einander auf, und lassen fich in keinen be-"greiflichen Zusammenhang mit einander bringen: "werden wir durch die Erfahrung vom Gegentheil be-"lehrt, und können keine Anwendung von ihnen ma-"chen; würden wir uns wenigstens unlängbar schaden. wenn wir sie in Ausübung bringen wollten; fo erklären wir sie für irrig und falsch. Finden wir da-"jegen alles anders, "hängen gewisse Vorstellungen hund Sätze fo genau zusammen, dass fie fich einander "erklären und bestätigen; bewähren sie sich durch alles. was wir erfahren, und lassen sie fich überall anwenden; befinden wir uns endlich wohl dabei, wenn wir "fre befolgen; so halten wir sie für richtig und Eine ähnliche, mit einer fynthetischen Entwickelung des Begriffs Zartgefühl verbundene Vergleichung der Vorstellungen f. in Dräseke Predigten für denkende Verehrer Jesu, 5. Sammlung, Lüneburg, 1812. S. 2 ff. "Zartgefühl! So manche "nennen dich! So Wenige kennen dich! Willen wir "auch, was Zartgefühl sey, meine Brüder? Gott "hat uns fahig gemacht, Eindrücke aller Art zu em-"pfangen, und uns derfelben hewusst zu werden; wir haben Gefühl. Nehmen wir nun Eindrücke, die ,auf uns geschehen, gleichwohl nicht wahr, so "find wir ohne Gefühl."Bemerken wir nur die Marketen, fo ift unfer Gefühl flumpf. Wenn man idagegen mit Wenigem auf uns würken kann, fo ha-"ben wir ein weiches Gefühl; wenn selbst leise "Anregungen dazu hinreichen, ein feines Gefühl; "wenn sie uns auffallend bewegen, ein lebhaftes "Gefühl; wenn sie gern in unser Innerstes dringen, "ein tiefes Gefühl; wenn sie zu schönen Anstren-"gungen uns begeistern, ein edles Gefühl; wenn "fie uns geneigt machen, zu helfen, zu legnen, ein "menschliches Gefühl; wenn wir endlich keinen

"Eindruck, es sey von Innen oder von Aussen her, sempfangen können, ohne auf der Stelle zu bemer-"ken, was uns gerade nur zieme, damit unsere Würde "unverletzt bleibe, und dem Nächsten durchaus wohl. "ja nicht wehe fey - fo haben wir Zartgefühl. "Es kommt daher bei dem Zartgefühl auf mehr an, nals auf ein blos gefühlvolles Herz. Man kann "bei aller Lebendigkeit, Weichheit, Stärke und Tiefe ,des Gefühls doch sehr unzart empfinden. Das Zartngefühl bezieht sich lediglich auf Vermeidung von "Uebelklängen in der Seele. Reiner Wohllaut soll "foyn-in uns, und in des Mitbruders Herzen. "Keine Saite, die diesen Wohllaut stören würde, soll "berührt werden; vielmehr soll immer nur das Pas-"sendste, das Edelste, das Würdigste geschehen. Da-"zu gehört aber ein sicheres, und in den meisten Fäl-"len zugleich ein schnelles Entscheiden, damit der Au-"genblick, auf den es vielleicht ankommt, nicht vor-Hat ein Mensch diesen reinen Wohl-, klangsfinn, so dass er nun weder in seine eigene, noch "in des Nächsten Empfindung widrig eingreift, viel-"mehr jederzeit, schnell und richtig, mit Thaten und "Worten, das Angemessenste trifft; so besitzt er Zart-"gefühl." Vergl. auch Zollikofer Predigten über die Würde des Menschen u. s. w. 1. Band, (Leipzig, 1784.) S. 261. folgg. (über die Begriffe, Empfindsamkeit und Empfindlichkeit). Löffler neue Predigten, dritte Sammlung, Gotha, 1813. S. 153 folgg. (über die Empfindlichkeit). Reinhard Pred. im J. 1806. gehalten, 1. B. (1807.) S. 286 folgg. (über: Unschuld, und Unschädlichkeit des Lebens). Zu den häufigsten und würksamsten Mitteln der Verfinnlichung (besonders moralischer Begriffe und Sätze in geistlichen Reden) gehören zweckmässige Beispiele. Vergl. Löfflers Predigten, Frankfurt, 1789. N. V.

S. 83. Eine Versuchung ist eigentlich nichts ,anderes, als eine Reizung gegen seine Erkenntnis, and gegen die Ueberzeugung von dem, was recht und nunsere Pflicht ift, zu bandeln. Die Sache wird nicht deutlicher, als durch Beispiele, zu denen wir einige allgemein bekannte aus der biblischen Geschichte wählen wollen. So fand fich ein Jünger Jesu "verfucht, Jesum, seinen Wohlthäter und Freund. Leinen Feinden zu verrathen, ohnerschtet er wußte, "daß diese Handlung gegen die Gesetze der Freund-"schaft, der Dankbarkeit, des Rechts, und also ngegen eine von ihm selbst erkannte Pflicht war. Lan-, ge mochte in ihm Vernunft und sittliches Gesühl mit "niedrigem Eigennutz und andern Leidenschaften ge-"kampft haben; aber endlich täuschte sein wünschendes "Herz die kalte Vernunft; er dachte fich Gefahr, "Schande, und Reus hinweg, und so siegte die Ver-"suchung. So fand sich Pilatus versucht, den Un-"schuldigen seinen Verklägern Preis zu geben, und "der Todesfirafe zu überliefern, ohnerachtet er wusste. ,und in dem Augenblick der Handlung fühlte, daß. "er gegen die Gesetze der Gerechtigkeit handele. Lange "kämpste bei ihm; wie die Geschichte ausdrücklich "erzählt, die Ueberzeugung von der Unschuld des Be-"klagten, die Erkenntniss seiner Pflicht, das erworbene und starkgewordene Gefühl von Recht, mit nder Furcht, dem Volke und seinem Herrn zu mis-Wiederholt und flark sagte ihm sein Gewisnsen, dass er unrecht handele, dass es die Pflicht des Richters sey, die Unschuld vielmehr zu schützen, als "fie der Wuth erzürnter Kläger und verblendeter Gegmer Preis zu geben. Aber endlich siegte doch die "Farcht, er opferte seine Pflicht seiner Besorgnis auf; , und unterlag der Verfuchung, "Die Anwendung des Beispiels in der Rede geht öfters in ein Selbst.

gefpräch über, oder in die dialogische Form. Ein Selbstgespräch nemlich nennen wir eine in Worten dargestellte Handlung, die im Gemüthe eines Menschen vor fich geht (eine gewille Reihe innerer Veränderungen, die nach dem Gesetze der Causalität mit einander verknüpft find). Wenn aber eine solche Reihe innerer Veränderungen in mehreren Individuen, die wechselseitig auf einander einwürken, im Ausdruck der Sprache erscheint, so entsteht ein Dia-Wie sehr dieses Individualisiren im Selbstgespräch, oder im Dialog dem Charakter der Rede angemessen sey, ergiebt sich schon daraus, dass die Rede selbst eine fortschreitende Handlung ist. Vergl. folgende Stelle aus Cramers Sammlung einiger Pasfionspredigten, 2. Theil (Kopenhagen, 1760.) N. IV. S. 111 ff.: "Aber, wie oft muss nicht der beste Christ nüber das Gesetz der Sünde in seinen Gliedern seufzen! "Wie oft wird er nicht wehmuthig zu fich selbst sagen: , was ist meine Frommigkeit, meine Gerechtigkeit, und "die Reinigkeit meiner Hände! Wie unvollkommen, ,,wie fundlich, wie unheilig ist meine Tugend! perkenne, dass ich Gott über alles mit meinem ganzen "Herzen, und mit allen meinen Kräften lieben foll; "ich wünsche auch von den Flammen der brünstigen "Liebe gegen ihn zu brennen, gegen meinen Schöpfer, "meinen unaussprechlichen Wohlthäter, meinen Er-"barmer, meinen verschnten Richter, und den großen Belohner meines unvollkommnen Wunsches, ihm "zu gefallen! Aber, warum wird es mir so schwer, "seiner mit Freudigkeit und \*) Wollust zu gedenken!

<sup>\*)</sup> Dieser Ausdruck: Wollust, ist erst in der neuern Zeit allmälig, durch die große Beschränkung seiner Bedeutung, so herabgekommen, dass man jetzt (namentlich auf der Kanzel) allerdings gerechtes Bedenken tragen muß, ihn von geistigen religiösen Freuden zu gebrauchen.

Woher kommt die Kälte und Unempfindlichkeit nueines Herzens gegen ihn, die ich verdamme! Hat ein Seraph wohl mehr Ursachen, ihn zu lieben, als which? Woher kommt denn die Zerstreuung meiner Seele, wenn ich mich mit stiller Andacht über Erde , und Himmel zu ihm erheben will? Alles, was ich durch die Hülfe seines Geistes Gutes thue, sollte ich mur in der Absicht thun, ihn zu ehren, und zu seiner "Verherrlichung zu leben, warum mischen sich denn "so viele unlautere Absichten, so viele irdische Bewengungsgründe in meine Handlungen, die mein Herz "so oft für gut erklärt, weil fie nicht offenbare Laster find? Ach wie sehr empfinde ich täglich, dass mein "ganzes Wesen von der Sünde durchdrungen ist! Mein Richter möge nicht mit mir in das Gericht gehen, nicht mit meiner Frömmigkeit, ungeachtet ich "keinem andern gefallen mag, als ihm; nicht mit meiner Andacht, nicht mit meiner Liebe zu seinem "Worte, nicht mit meiner Nächstenliebe, mit meiner "Barmherzigkeit oder meiner stolzen Demuth; "könnten meine Tugenden vor ihm bestehen, die tägplich der Verbesserung bedürfen, wenn er sie richten "wollte! Und wenn menschliche Tugenden keine "Gnade finden können, wie können fie die mannich-,faltigen Abweichungeu meines Herzens und meines "Lebens von seinem Gesetze vor ihm finden!" verbinde damit ein auderes Beispiel aus Harms Sommerpostille 1. Theil, (Kiel, 1811.) aus der Predigt: der breite Weg, S. 158 fg. wo von dem Zustande des Lasterhaften in jenem Leben die Rede ist: "das "fürchterliche Erwachen in der Hölle, die schreckliche perfte Frage: wo bin ich? Also iste doch wahr? Doch "ein Leben nach dem Tode, woran ich nicht glauben "wollte, was ich so hartnäckig läugnete? Schließet

weuch noch einmal, ihr Augen, vor dem verhalsten "Leben, und gehet dann ewig nicht wieder auf. Wohmet hier ein Schlaf? - ich liege wie auf Dornen!wift hier kein Tod? Es fallen zehn auf mich mit "allen ihren Schrecken, das ich sterbe und diese "Qualen nicht länger empfinde. Gott, Erbermer, nur eine freie Minute! Sieh, dein Spotter beugt fich "vor dir: schenke mir eine einzige freie Minute! -"Ich bin verdammet. — Sind Jene dort die Seligen? "Lazarus"), Lazarus, ich kenne dich. Nun wirst adu getröftet, und ich werde gepeinigt. Ich habe es micht bei dir verdient, aber bringe mir einen Labehtrunk in dieser Hitze, ach! einen Tropsen nur, der ,an deinem Finger hängt, auf meine Zunge. "kannst es nicht? - Bitte Gott! - Es ist unmöglich. "Ihr auch da, fromme Eltern? ihr, meine unschulndigen Kinder? Wär ich gestorben in euerem Alter, ndann wär ich auch selig. - Nein, ihr seht mich "nicht; o wenn ihr, so wäre der Himmel euch kein .Himmel! dass ich euch sehe, und nicht zu euch "kann, ift Hölle allein. - Wer seyd ihr um mich? "Meine Verführer, und, die ich verführt, meine "lieben Gefährden alle auf des Lasters Bahn. "find wir nun, die wir reich und vornehm waren auf ,der Erde! wie lebt es fich hier, da wir oben alle Tage herrlich und in Freuden lebten? - Euere Thränen will ich nicht sehen, eure Seufzer will nicht hören, neinen Trost will ich hören! - Weiss nicht jemand meinen Troft? Von Gott allein kommt Troft. "aber hat fich von uns gewendet. Wir uns zuerst von nihm. - O könnt' ich einen zurücksenden auf die "Erde - dringet hinauf, ihr, meine Seufzer, die ich

<sup>\*)</sup> Die Predigt ist über die am 1. Sonntage nach Trinitatis gewöhnliche evangelische Perikope gehalten.

"ewig feufze, und bezeuget meinen Brüdern, meinen Freunden, bezeuget Jedem, der leugnet und zweifelt, anf daß sie nicht auch kommen an diesen Ort der "Quaal. Die Pforte ift weit, und der Weg ist breit, "der zur Verdammnils führet, und ihrer find Viele, "die ihn wandeln." Außerdem vergl. Cicero pro Chientio c. 26. und c. 30. Ephraem Syrus (ein berühmter fyrischer Kirchenlehrer des 4. Jahrhunderts, auch als Redner in vorzüglichem Grade ausgezeichnet) in der Rede: reprehensio sui ipsius atque confesfio (T. I. ed. Rom. p. 18 ff.) Drafeke Hinweifungen auf das Eine, was Noth ift, in Predigten, Lüneburg, 1812. S. 248 fg. Schon durch die mannichfaltigen Stellen der heiligen Schrift, welche eine Handlung darstellen, und ein Gespräch enthalten, wird der geistliche Redner, wie das angeführte Beispiel aus Harms Predigten anschaulich nachweist, nicht selten zu dieser Anwendung des Selbstgesprächs oder der dislogischen Form veranlast. Endlich verdienen auch zweckmäßige Parabeln, als Mittel der Verfinnlichung allgemeiner Vorstellungen und Sätze, beschtet zu werden. Man versteht darunter, wie bekannt, Erzählungen, die eine erdichtete Begebenheit in der Abficht wie eine würklich geschehene vortragen, um irgend eine historische oder dogmatische, oder moralische Wahrheit daran abzubilden, und anschaulich zu machen. Die herrlichen Gleichnissreden Jesu Chrifti, die jedes unbefangene Gemüth, so oft wir auch ihre Lektüre wiederholen, immer von neuem anziehen und fesseln, und eine unerschöpsliche Fülle lehrreicher und fruchtbarer Gedanken darbieten, geben dem geistlichen Redner den deutlichsten Wink, sich auch in dieser Hinficht, mit besonderer Beachtung der Bedürsnisse seiner Zeit, und seines Ortes, die Lehrmethode des göttlichen Meifters anzueignen. Als erläuterndes

Beispiel fiche hier zuerst folgende Stelle aus des oben genaunten Ephraem Syrus Paraenes. 21. p. 98. οα. τ.Π.\*) "Πλούσιός τις ήν έν χώρα τινί και ήγόρασεν , έαντω πτησιν πέραν του ποταμού, και προςκαλεσά-ηρίσας αύτοις την πτησιν, παρασχών έκάστω, καθώς μαύτος ήθέλησε. Και είπεν αύτοις: απέλθετε έμαστος , ύμων είς την μερίδα αύτου, και έργασασθε έν αύτη, είδως ανελθών όψομαι ύμων την έργασίαν. Καί τινες , έξ αύτων εύρεθέντες, εύγνωμονες και φιλοδέσποτοι, ,,ού παρήχουσαν τη διαταγή του δεσπότου αυτών: έτεροι ,,δέ αὐτῶν ἀνήχοοι όντες καὶ σχληροτράχηλοι, ἀντείπον τω πυρίω αὐτων, λέγοντες: ήμεις της φωνής σου ούκ ,, άχουσόμεθα, καὶ τον ποταμον ου διαπερώμεν, καὶ ,, έν τη πτήσει σου ου κοπιωμεν. Και έν πασι του-,τοις ούχ ωργίσθη ο χύριος αυτών. Τότε παραμσχευάζει ο πλούσιος ποτού τοῖς ξαυτοῦ παισί, ,μεθύσας τοὺς ανηχόους δούλους, προσέταξεν έπέροις ηπαισί, και διαπεράσαντες αυτούς τον ποταμόν, έθηκαν η έκαστου αυτών εν τη μερίδι, ή έδωκεν αυτοίς ο κύριος μαθτων. Και μετά ταθτα ανανήμας τις έξ αθτων, η εύρίσκει έκιυτον πέραν τοῦ ποταμοῦ κείμενον είς την ,,μερίδα, ην έδωχεν αὐτῷ ὁ χύριος αὐτοῦ. Καὶ ἐξέστη 336.δούλος έκεινος έπι τούτοις και είπεν έν έαυτῷ: εί ,,ούτως ήγαπησε με ο χύριος μου, απειθήσαντος γάρ ,,μου αὐτῷ, οὐκ ώργίσθη, ἀλλ ἢνεγκε μακροθύμως, ηκαί του μέγαν ποταμόν τούτον και βίαιον, ώς δι μονείρου, διεβίβασε με, και έν τη μερίδι μου τέθεικέ ημε, τοιγαρούν κάγω κοπιάσω καλώς εν τη κτήσει αιτού, , μιμνησκόμενος των εύεργεσιών αύτου. Και ήρξατο

<sup>\*)</sup> Man bemerkt (hauptlächlich aus dem Anfange der mitzutheilenden Stelle) leicht, dass der Redner durch einige Gleichnissreden Jesu (Matth. 25, 14 ff. Marci 13, 84 fg. Lucä 19, 12 fgg.) au dieser Parabel veranlasst wurde.

Theorie & Bereif. Th. s.

ιό δούλος દેશની મારે કેલ્ટ્રેલ કેલ્ટ્રેલ કેલ્ટ્રેલ કેલ્ટ્રેલ કેલ્ટ્રેલ કેલ્ટ્રેલ કેલ્ટ્રેલ કેલ્ટ્રેલ કેલ્ટ્રેલ βείν αυτον τους προεναρξαμένους. Μετά ταυτα , διυπνισθείς και ο δεύτερος δούλος, εύρεν έαυτον είς ητο πέραν τοῦ ποταμού εν τη κτήσει τοῦ Κυρίου αὐτοῦ, ηπονηρός δε ψπάρχων και σκληρός είπεν εν έαυτω: μίδου, φησίν, τον ποταμον τουτον τυκ μέγαν καὶ ηβίαιον διεβίβασε με, ως δι ονείρου, έγω δε αφήσω χέρσον τον άγρον αύτοῦ, και ὄψομαι ὁ μέλλει μοι ποιείν. Καὶ πάλιν ανακλίνας ξαυτόν ο οκυπρος δου-, λος έποιμήθη και έν τω καθεύδειν αθτον, ανέβησαν ,, αι άκανθαι και αι άγριαι βοτάναι, και κατεκάλυψαν μαθτόν. Μετά δε πολύν χρόνον ήλθεν ο πύριος των , δούλων έπι θεάσασθαι έχάστου το ἔργον, και ίδων αύτοῦ ητην καλην έργασίαν, έυφράνθη επ' αυτώ και ευλόγησεν , αθτον. Μετα ταυτα έρχεται ίδειν τον όκνηρον δυυλον ,, και έργασίαν αὐτου, και παραγινόμενος εύρίσκει αὐτον , καθεύδοντα και ύπο των άκανθων και άγρίων βοτα-,,νων συγκαλυπτόμενον. Και φωνήσας αυτόν ο κύριος , αύτου, είπε μετ απειλής πρός αύτον: δουλε πονηρέ , και οκνηρέ, διατί χέρσον αφήκας τον άγρον; ή ούκ ,,οίδας, πως σε διεβίβασα ώς δι ονείρου τον ποταμόν, , και έν αυτή τη μερίδι, ή σοι κατεμέρισα, τέθεικά "σε και ούκ εμνησικάκησά σοι επί τη προτέρα σου δάπει θεία; οθα έδει και σε μιμνήσασθαι τον σύνδουηλόν σου, όν τρόπον και αύτον διεπέρασα τον ποταημόν. Τότε ούδεμίαν απολογίαν εύρεν ο δούλος έκεί-,,νος εν τη ημέρα τη φοβερά. Τότε ο πύριος αὐτων , έποίησε μετ' αυτών κατά την εκάστου πράξιν. (Nun nolgt die Anwendung). Λέγω δε είναι τον πλούσιον "δεσπότην τον χοιστον, ατήσιν δέ την πίστιν, την δέ ,, μέθην την περίστασιν, τον δε βίαιον ποταμον την μαπάτην και τον πλούτον του αίωνος τούτου, τους δε ,,προθύμους δούλους τοὺς δικαίους, τον δὲ ἐκ μέθης ,, κανανήψαντα καὶ ἐργασάμενον ἄνδρα άμαρτωλον, καὶ ,,περιστάσεως αυτώ γενομένης, και δι' αυτής έπιγνόντος

πτας εύεργεσίας του πυρίου, και ανανήψας έκ πολλών τάμαρτημάτων προς δικαιοσύνην, ξεναζόμενος το θέκλημία του θεού · ο δε οχνηρός δουλός έστι άνθρωπος \* ... αθετήσας την χάριν του χυρίου, zal αμελήσας της Liavrov owrneiac." Sehr treffend wird die daukhare Freude eines treuen Volkes bei der Rückkehr eines ge. liebten lange vermissen Fürsten von Tzschirner in seinen Predigten, zweite Sammlung, Leipzig, 1816. S. 141 folg. in der Parabel geschildert, mit welcher der Vortrag anhebt: "Aus der Mitte liebender Kinder "rifs einst einen Vater voll Treue und Liebe ein stren-"ges Geschick, lange Monden weilte er sern von der geliehten Heimath in der rauhen Fremde, und die Seinen sahen ihn nicht, und hörten seine freundliche "Stimme nicht, und fühlten nicht sein mildes, segnen-"des Walten; selten nur kam eine ungewisse Kunde von dem Schickfale des entfernten Vaters zu den utrauernden Kindern, und was sie vernahmen, erregnte Besorgniss and Kummer; sie fürchteten, doch sie verzagten nicht, und konnten den Gedanken einer wewigen Trennung nicht tragen, denn sie liehten den "Vater; war's ihnen gleich verlegt, auf den Markt-"plätzen und in der Versammlung von dem Entsern-,ten zu reden, so gedachten fie doch seiner mit frommer Liebe, wenn sie im traulichen Kreise beisammen "waren, leiner Heimkehr fich getröltend; und oft gingen fie in ihre stille Kammer und beteten, dass Gott "den theuern Vater ihnen erhielte und wiedergübe. Endlich erhörte Gott ihr frommes Gebet; der langgerschnte Vater kam wieder, gebeugt zwar durch Un-"glück und Kummer, aber nicht erniedrigt, kam "wieder, wie er gegangen war, mit einem Herzen woll Gute und Liebe; und ob er gleich sein Haus und -"Erbe nicht wiederfand, wie er's verlassen, hatte, euch sviels feiner Kinder vermilate to lab er fich doch Uà

"wieder in dem Kreise der Seinen, die ihn frohleckend "begrüßten, liebend umfaßten, und mit Thränen wehmuthiger Freude seine Hände benetzten. Vergessen war in diesem schönen Augenblicke der Wiederverei-"nigung der Schmerz der Trennung und jeglicher Kummer; mächtig durchdrang ein Gefühl der Liebe "des Herz des Vaters und aller der Seinen; in lauten "Jubel ergoss sich die Freude der Kinder, denn der "Vater war ihnen heimgekehrt und der Freund. der "Beschützer und Führer; und nach dem ersten Ecgulle lauter Freude, als sie ihr Gemüth gesammelt, ,und zu dem, der die menschlichen Schicksale lenkt mach seinem Rathe, erhoben hatten, fielen sie alle auf ihre Kniee nieder, und dankten Gott, der ihnen "den Voter wiedergab nach langer schmerzlicher "Trennung. Dieser Vater ift Friedrich August, unter König und Herr; diese Kinder find wir, das "füghlische Volk; die Trauer dieser Kinder war unsere ","I'rauer, ihre Schnlucht war unlere Schnlucht, ihre "Freude ift unfere Freude. u f. w." Andere Beispiele von Parabelu in Predigten f. in Stiller Predigtbuch zur häuslichen Erbauung, 4. B. S. I ff.

Wir sahen bisher, wie das Geschäst der rednerischen Erklärung durch den eigenthümlichen und wessentlichen Charakter der Rede bestimmt und modiscirt werde. Aber auch die Natur und Beschaffenheit der zu erläuternden Vorstellungen seibst kommt hier in Betrachtung. Da nemlich die Vorstellungen; welche der Redner zu erklären hat, bald mehr, hald wehiger abstrakt, bald in dem Kreise der gewöhnlichen und bekannten Begriffe und Gedankenverbindungen liegen, bald über diesen Kreis hinausgehen, so ist auch nicht jede Methode der Erläuterung jedem Gedanken in gleichem Grade augemessen,

um ihm diejenige Anschaulichkeit und Lebendigkeit zu geben, welche der Redner für leinen Endzweck wünschen muls. Es ist bereits in einem früheren Abschnitte, da von den Beschreibungen und Erzählungen. von den Erläuterungen des Abstrakten durch andere minder abstrakte Vorstellungen, von der enalogischen Darstellung, von Beispielen u. L w. die Rede war. nachgewiesen worden, welche Erläuterungsmittel znnächst für individuelle Gegenstände, für allgemeine Begriffe und Wahrheiten, für Ideen, für Grundsatzegeeignet find. Hauptfächlich verdienen hier die oben genannten verschiedenen Mittel der Versinnlichung unfere Aufmerkfamkeit, da das Verfinnlichen ganz vonsiiglich im Charakter der Rede liegt. Es ergiebt Seletzon selbst, dass für den Begriff, welcher versinnlicht werden soll, zunächst diejenige Sphäre der Anschauungen geeignet sey, auf welche sich der Begriff felbst, vermöge seiner Natur, bezieht. Dies find nun entweder au seere Anschauungen, deren Objekt etwas im Raum und in der Zeit existirendes, dem äuseren Sinne wahrnehmbares ilt (z. B. bei dem Begriff Körper), oder innere, deren Gegenstände blos in der Zeitform von uns wahrgenommen werden (z. B. bei dem Begriffe irgend einer Empfindung, Gefinnung, moralischen Eigenschaft). Doch bedarf die Anwendung dieses Grundsatzes gewisser Einschränkungen. Denn auf der einen Seite kann wohl auch mancher Begriff, der fich auf das Gebiet der aufseren Anschauung bezieht, durch ähnliche innere verfinnlicht werden, wo es eben darauf ankommt, die Klarheit und Lebendigkeit, mit welcher der Redner seinen Gegenstand denkt und empfindet, durch eine überraschende Vergleichung an den Tag zu legen, Z. B. "das neue Leben, das die erwachende Natur im "Frühlinge durchdringt, gleicht es nicht dem Gefühl

"der Munterkeit und Kraft, das unfern Geift befeelt, wenn "wir, gestärkt durch nächtlichen Schlummer, von neuem unser Tagewerk beginnen? Auf der andern Seite zeigt die Erfahrung im Lehren und Reden unverkennbar, dass das Gebiet der aufseren Aufohauungen immer die ergjebigste Quelle der populärsten-Erläuterungen des Abstrakten sey. Die Vorstellungen und Erkenntuilfe des Menschen, der im abstrakten Benken wenig geübt, und nicht fehr daran gewöhnt ilt, feine eigenen inneren Gemüthszustände und Veränderungen genau und anhaltend zu betrachten, knuplen lich immer am leichtelten an Gegenstände, welche dem äußeren Sinne wahrnehmber find. Dadurch fühlt fich auch der Redner häufig veranlasst, Begräffe; die fich zunäclift auf innere Ansehauungen beziehen. durch ähnliche äußere zu verfinnlichen, wenn man z. B. die allmälige Entwickelung des jugendlichen Geistes mit dem Gedeihen eines Baums vergleicht, der bei forglamer Pflege allmidig herrliche Blüthen entfal-Es giebt in der That Erscheinungen in der fichtbaren Welt, die mit Recht als vorzüglich schickliche und lebendige Darftellungen des Unsichtbaren und Geistigen betrachtet werden, in sofern gewisse allgemeine und ewige Weltgefelze ebeu fowohl in jener Sphäre der Natur, als in dieser Sphäre des Geistes ihren Gehalt und ihre Bedeutung offenbaren, ob gleich die Gegenstände, an welchen fich das Geletz darftellt, gleichsam die Buchstaben und Worte, in denen es fich ausspricht, verschieden find (men denke z. B. an das Gesetz der Stätigkeit, oder der fortschreitenden Gradation). Die ganze außere Natur, in ihrer Fülle, Pracht, harmonischen Ordnung, öffnet dem geistlichen Redner insbesondere ein weites und unerschöpfliches Gebiet, erhabene und sprechende Symbole religioser und moralischer Begriffe und Ideen zu finden, sobald

er nur den regen, würkenden und schaffenden Geist, der in der ganzen Natur waltet, recht zu erkennen und zu würdigen versieht.

Es hat zum Theil seinen Grund in der verschiedenen Natur und Eigenthümlichkeit der Begriffe , Ideen, und Satze, dass ein deutliches und bestimmtes Auffassen gewiller Vorstellungen entweder für alle ohne Ausnahme, oder doch wenighens für gewille Klassen der Menschen seine besondern Schwierigkeiten hat: sie mögen nun zunächst aus der höheren Abstraktion gewiller Begriffe, die dem Konkreten weniger nahe als andere liegen, entspringen, oder aus der großen Achalichkeit und Verwaudschaft mancher Vorstellungen, deren Grenzen leicht übersehen, oder wenigstens nicht scharf und bestimmt genug gezogen werden, oder aus ihmer Neuheit (eine würklich neue Verhellung fetzt immer auch eine eigenthümliche geistige Thätigkeit im Trennen und Verbinden voraus, und erlangt gewöhnlich erst allmälig, im Fortgange der Zeit, ihr Bürgerrecht im Reiche der Gedanken), oder aus einer Unbestimmtheit und Veränderlichkelt des gewöhnlichen Sprachgebrauchs. Der Redner beachtet bei der Wahl der Erläuterungsmittel auch diesen Punkt, wie jeder andere, dem es darum zu thun ift, eine deutliche und bestimmte Einlicht hervorzubringen. Ist es hauptliche lich der höhere Grad der Abkraktion, der dem Erkenntnisvermögen (namentlich ungebildeter Zuhörer) das klare und richtige Aussassen eines Gedankens erschwert, so kann zur Erläuterung nichts zweckmäßiger geschehen, als - die Versinnlichung des Ganzen, oder der wichtigsten einzelnen Theilvorstellungen, wenn die einzelnen Merkmale in einer Definition oder Partition dargestellt worden find. es dagegen mehr die Achnlichkeit und Verwandschaft gewisser Vorstellungen - so erreichen wir go-

wöhnlich durch kurze bestimmte Definitionen und durch Vergleichungen des zu erklärenden Begriffs mit den ähnlichen und verwandten am fichersten unsern Zweck, eine der deutlichen, richtigen, und bestimmten Erkenntnis nachtheilige Vermischung und Verwechselung der Vorstellungen zu verhüten. Bei neuen Vorstellungen und Ideenverbindungen ist die synthetische Methode der Begriffsentwickelung vorzüglich anwendbar, fie bahnt dem Zuhörer den Weg, die neue geistige Schöpfung selbsthatig in seinem Innern nachzubilden. Die Dunkelheit endlich, die ein unbestimmter, schwaukender, veränderlicher Sprachgebrauch nicht selten veranlasst, kann wohl am leichtesten durch kurze Erörterungen und Distinctionen, ost schon durch eine Verbalerklarung (Nominaldefinition) aufgehellt Mehrere der oben genannten uud zum Theil abgedruckten Beispiele machen eine weitläustigere Auseinandersetzung dieser Punkte unnöthig. Vergl. auch Greiling Theorie der Popularität, Magdeburg, 1805. S. 56 -- 86.

Sehr wichtig ist zuletzt des Verhältnis, in welchem eine Vorstellung, die der Erläuterung bedarf, zu dem besondern Zweck und Thema der Rede und zu der geistigen Bildung der Zuhörer sieht. So wenig die Nachlässigkeit und Ungründlichkeit gerechtsertigt werden kann, die sich ein Redner zu Schulden kommen läset, wenn er sich selten oder nie um deutliche und richtige Bestimmung derjenigen Begrisse bekümmert, die in dem Zuhörer nothwendig zu einem gewissen Grade der Klarheit kommen müssen, wenn nicht die Rede der überzeugen den Krast ermangeln soll; so zweakwidrig ist eine Aussührlichkeit im Erklären, welche den Rodner nöthigt, entweder seinen Vortrag über die gehörigen Grenzen

hinads zu erweitern, oder andere wichtige Punkte oberflächlich zu behandeln - eine Ausführlichkeit, die dem Zuhörer fast gar nichts zum eignen Denken überläßt, feine geistige Selbsthätigkeit (die ich einmal von dem Begriffe der Rede als einer Handlung zwischen Redner und Zuhörern, nicht trennen kann) beinahe aufhebt, und durch die unnöthige Breite der Darfiellung, wozu sich gewöhnlich auch Trockenheit gesellt, ermüdet. Den ersten und nächsten Anspruch auf Erklärung machen unftreitig diejenigen Vorstellungen, in deren Verbindung das Thema der Rede besteht; mit ihnen hängen aber auch manche andere unmittelbar zusammen, ohne welche das Thema nicht mit überzeugender Klarheit ausgeführt werden kann, sie behaupten in Hinsicht der Sorgfalt, welche der Redner ihrer Erklärung zu widmen hat, den nächsten Rang nach jenen. Wir betrachten z. B. folgenden Entwurf einer Reinhardischen Predigt (Jahrgang 1805. 1. B. 1806. S. 117 ff.): der unschätzbare Werth eines herrschenden ächt christlichen Wohlwollens; es ist von der größten Wichtigkeit 1) für unsere Erkenntnis, es erweitert nemlich a) unsern Gesichtskreis, und lässt uns b) alles im rechten Lichte erblicken, 2) für unsere Pflichtübung, denn es erhöht a) den Eifer für unsere allgemeinen Obliegenheiten, und b) für die Pflichten unserer Verhältnisse, 3) für unsere Erleichterung, denn a) es vermindert die Last der Zeit, b) und die Beschwerden jedes Alters, 4) für unseren Genuss, denn a) es macht fremdes Glück zu dem Unsrigen, und b) erhöht unsere Freude über eignes: Hier muste nothwendig dem Zuhörer vor allen klar gemacht werden, was überhaupt unter dem Sinne des Wohlwollens

zu verftehen fey (diefe. Erklärung geb. Reinhard: im Eingange jener Predigt), und, welches Wohlwollen ein herrschendes, und ein ächt-christliches genannt werde (dies wird fogleich nach Ankundigung des Thomsa S. 117 Lg. genauer bastimmt). Hauptvorstellungen, welche das Thema ausmachen, Rehen alier auch andere, durch die weitere Entwickelung des Ganzen und die Beweisführung selbst in ihren einzelnen Theilen herbeigeführte Begriffe (wie der oben angegebene Entwurf zeigt) in Verbindung, z. B. die Erweiterung unleres Gesichtskreises, und der Unterschied zwischen allgemeinen Obliegenheiten und den besondern Pflichten unserer Verhältnisse. Der Versasser widmet zwar keinen eigenen Satz oder Abschnitt der Erklärung dieser Vorstellungen. Aber, indem er im Einzelnen zeigte, in wie fern das herrschende ächt-ohnistliche Wohlwollen unsern Gesichtskreis erweitere (8. 119 fg.), und, in wie fern es den Eiler für unlere allgemeinen Obliegenheiten, und für die Pflichten unferer besondern Verhältnisse, erhähe (S. 123 ff.), hat er zugleich diese Begriffe anschaulielt gemacht. Das Mehr und Weniger, das zur Erklärung irgend einer Vorstellung geschieht, hängt also großentheils von diesem Verhältnisse uh, in welchem fie zum Thema der Rede steht, von dem väheren oder entfernteren Zusammenhange mit dem jedesmaligen besondern Zweck Vortrags \*) - aber auch von derjenigen An-

<sup>\*)</sup> Daher begnügt fich auch der Redner gewöhnlich, bei dem vorliegenden Begriffe, der einer Erläuterung bedarf, mit demjenigen Grade der Vollständigkeit im Darstellen einzelner Merkmale, den der gegenwärtige Zweck der Rede nothwendig macht. Ein und derselbe Begriff läst sich nicht selten von verschiedenen Seiten darstellen, je nachdem er zur weiteren Erläuterung oder Begründung dieser oder jener Wahrheit dienen soll.

ficht einer Sache, die bei den Zuhörern im Ganzen vorausgesetzt: werden kann. and van dem Grade ihrer Einficht. So wie es eine Menge von Gegenständen giebt, die der politi-Iche Reduer in jedem Kreile, der ihn hört, und der Geistliche bei jeder christichen Gemeinde als hinlänglich bekannt voraussetzt; so kann und darf der Redner insbesondere, wenn er zu Gebildeten spricht. in Hinfiele auf die Klarheit; Richtigkeit, Bestimmtheit gewisser in ihren Gemüthern schon vorhandenen Begriffe weit mehr erwarten, als bei den Uugebildeten; und es kann da nicht selten, auch bei solchen Vorstellangen, die mit dem Zweck der Rede in der genauesten Verbindung stehen, und zu den nothwendigsten Punkten der Ausführung gehören, eine ausführliche Bestimmung, Entwickelung, Versionlichung überflüß lig scheinen, und eine blolse Erinnerung genügen, eine kurze Hinweisung auf des den Zuhörern schon bekannte, die einzig den Endzweck hat, bemerklich zu machen, dals man jetzt keinen andern Begriff der Sache im Auge habe, und zum Grunde legen wolle. als eben jenen bekannten. (Auszunehmen find allerdings diejenigen Fälle, wo der Redner aus Gründen. von denen er fich felbst vor allen Dingen deutliche. Rechenschaft gegeben hat, von dem gewöhnlichen Begriffe abweicht, und eine eigenthümbiche oder wenigstens feltenere Anficht der Sache hat, die er weder bei Gebildeten noch bei Ungebildeten als eine ganz bekannte und gewöhnliche vorausseizen kann). So mannichfaltig übrigens die besondern Zwecke einzelner Vorträge find, so giebt es doch immer in jeder Rede einen Punkt, der als ein vorzüglich lich. ter Punkt erscheinen muss, wenn es der Rede nicht an jener inneren Einheit sehlen soll, deren Mangel offenbar auch einen Mangel an Einheit in den Vorstellungen und Bestrebungen des Redenden selbst voraussetzen würde. Je mehr diese innere Einheit im Gemüthe des Redners statt findet, je deutlicher er sich felhst über dasjenige geworden ist, was durch den Vortreg bewürkt werden foll, je bestimmter und klärer unter den Vorstellungen, welche ihn jetzt beschäftigen, eine als Mittelpunkt des Ganzen hervortritt; desto leichter wird er auch diese Vorstellung in der Rede feshalten, desto vollkommner wird es ihm auch gelingen, durch alles, was er fagt, und durch die Art und Weise, wie er es sagt, den Endzweck zu erreichen, dass jene Vorstellung auch in den Gemüthern der Zuhörer zu gleichem Grade der Klarheit und Lebendigkeit komme (er möge nun in seinen Erläuterungen kurz und sparsam, oder ausführlicher seyn, möge sie als besondere Sätze hervorheben, oder mit dem Beweis verknüpsen, die geistige Individualität und Bildung seiner Zuhörer immer beachtend).

Die besondern Rücksichten, welche der Redner in Hinlicht seines erläuternden Geschäftes, da zu nehmen hat, wo es hauptfächlich darauf ankommt, populär im engeren Sinue, Menschen der niederen Stunde falslich und verständlich zu feyn, find großentheils schon durch das bisher gesagte angedeutet und begründet Menschen der niederen Stände pflegen insworden. gemein mehr im Gebiete des Konkreten und Sinnlichen zu leben, als in dem Reiche der Begriffe und Ideen, mehr die äußeren als die inneren Erscheinungen in ihrer Betrachtung festzuhalten, mehr die reproduktive als die produktive (felblithätig schaffende) Einhildungskraft auszubilden, mehr um dasjenige sich zu bekummern, was ihnen in ihren äußeren Umgebungen und Verhältnissen ganz nahe liegt, als um das Fremde und Entserntere. Die Popularität im Erklären

wird fich daher hattptfächlich darin zeigen, dass man das Allgemeine und Abstrakte häufiger versinnlicht, ohne jedoch durch die allzu reiche Fülle mannichfaltig wechselnder Anschauungen und Bilder die Aufmerksamkeit zu zerstreuen, und von dem Gedanken selbst ganz auf die Form zu richten; dass man für diesen Endzweck hauptsächlich außere Anschauungen benutzt; dass man nicht solche Bilder und Vergleichungen wählt, die über den Gesichtskreis der Zuhörer hinausgehen, und einen höheren Schwung der Phantafie voraussetzen; dass man sich bei der Wahl der Versianlichungen am meisten an den Umkreis derjenigen Gegenstände hält, mit welchen die Zuhörer am besten be- . kannt find. Das allgemeine Gefetz der Stätigkeit, vermöge dessen es keinen Sprung und keine Lücke giebt, weder in der physischen noch in der moralischen Welt, verpflichtet den Redner auch da, wo es auf Erklärung und Berichtigung der Begriffe ankommt, solche Vor-Rellungen in der Seele des Zuhörers zu wecken, durch welche die Vereinigung ihrer Anfichten und Erkenntnisse mit den Ansichten und Erkenntnissen des Redners am leichtesten und natürlichsten vermittelt wird, damit die Handlung eine lebendige und ununterbrochen fortfchreilende Handlung sey. Vergl. Gräffe Versucheiner moralischen Anwendung des Gesetzes der Stätigkeit, Cölln, 1800. 8. S. 200 folgg. Und in der That, das Nahe liegende ift häufig das Anschaulichfle und Populärste. Vergl. z. B. folgende Stelle eines der älteren christlichen Kanzelredner, Cyrillus Hiero-Jolymitanus, wo er die Unendlichkeit der alles umfalsenden gottlichen Einsicht höchst anschaulich verfinnlicht (Catech. 6. c. 4:): "In reichen Strömen er-"gols lich unlängst der Regen. Zähle die Tropfen, welche in diese Stadt, zähle nur diejenigen, welche , auf dein Dach, in einer Stunde, gefallen find. Dir

"vermagst sie nicht zu zählen. Von Gott aber heist "es: von ihm find alle Tropsen des Regens gezählt, die "auf den ganzen Erdkreis fallen, jetzt und immerdar."

Ich kann diesen ersten Abschnitt des zweiten Kapitels nicht verlassen, ohne noch einiges specielle Erörterungen beizusügen, welche der besondere Charakter der geistlichen Rede nöthig macht.

Die philosophische und religiöse Begründung der Rhetorik und Homiletik stellte den Grundsatz auf, der christliche Religionslehrer leiste um so vollkommener, was er feyn und leisten foll, je genauer er seine Vorträge überall an den Inhalt der biblischen, und insbefondere der neutestamentlichen Religionsurkunden knünft. Mit der Beachtung dieses Grundsatzes hängt auch das Bestreben des geistlichen Redners zusammen, feine Erläuterungen, so oft als möglich, aus diesen heiligen Urkunden zu schöpfen. Die biblischen Schriftsteller erklären fich zuweilen ausdricklich über gewisse religiöse und moralische Begrisse, anschaulich und populär, seltener freilich in eigentlichen Definitionen (wie z. B. im Brief an die Hebräer K. 11, v. 1. der Glaube definirt wird) als in Beschreibungen (vergl. z. B. was Paulus im 1. Brief an die Korinthier K. 13, v. 4 ff. von der Liebe, und an die Römer K. 7. von dem Kampfe zwischen dem menschlichen Hange zum Verbotenen und dem höheren Gesetze im Menschen sagt). Oefterer noch müssen wir allerdings den biblischen Begriff einer Sache selbst ausmitteln und zusammensetzen durch Vergleichung mehrerer Stellen, indem wir beobachten, welche Prädikate einer und derselben Sache an verschiedenen Orten beigelegt, wie ihre Asufserungen und Würkungen be-Schrieben, welche Ausdrücke in Beziehung auf diefelbe

als gleichbedeutend gebraucht, welche opposita ihr entgegengeltellt; und welche ähnliche oder verwandte Gegenstände von ihr unterschieden werden. Wir bemerken z. B. dals die Rechtfertigung (diminouvn) öfters, hauptlächlich in den Paulinischen Briefen, mit Sünden ver gebung zusammengestellt, das sie an den Verlöhnungstod Jefa Christi geknüpft, und von ihr gesagt wird, sie gebe dem Menschen Friede mit Gott u. f. w. und entwickeln daraus den biblischen Begriff der Rechtsertigung: der Zustand eines Menschen. dem das klare und lebendige Bewustfeyn zu Theil geworden ift, dase die göttliche Gnade auch ihm die ernstlich bereueten Fehler und Vergehungen vergebe. Nicht immer ist freilich die Vergleichung derjenigen Stellen, in welchen ein biblischer Ausdruck vorkommt. hinreichend, um einen vollständigen Begriff der Sache Hier erganzen wir das übrige daraus zu entwickeln. durch Meditation, und setzen mit Recht voraus, dass von jedem religiösen und moralischen Gegenstande diejenige Vorstellung festgehalten werden müsse, welche im Allgemeinen mit dem Ceiste und Wesen des Christenthums zusammenstimmt. Vorzüglich reich ift aber die Bibel an populären und äusserst treffenden Versinnlichungen religiöser und moralischer Begriffe und Satze, durch würkliche Geschichte, durch Beispiele, durch Vergleichungen und Parabeln, Ueber das hohe und eigenthümliche Interelle, welches die bibli-Schen Erzählungen, Beispiele und Bilder für jeden wahren Christen haben, den Gelehrten wie den Ungelehrten. ist man wohl allgemein einverstanden. Die Bibel sey und bleibe auch in dieser Hinsicht die erste und nächste Quelle für den christlichen Religionslehrer. Damit foll jedoch keineswegs behauptet werden, dass es dem Prediger nicht frei Rebe, auch Thatfachen

der Profengeschichte, und Selbsterfundene Beispiele und Vergleichungen zu Hulfe zu nehmen, theila. nm feinem Vortrage größere Mannichfaltigkeit zu geben, theils, um auch solche Begriffe und Sätze zu erläutern, für welche eine vollkommen passende, der gegenwärtigen Ablicht des Redners ganz entsprechende Verfinnlichung in dem Umkreise der biblischen Schriften gerade nicht vorhanden ift. Die selbsterfundenen Beispiele können in der That zur Erläuterung des Abftrakten treffliche Dienste leisten, wenn sie Wahrheit und Natürlichkeit besitzen, aus demjenigen genommen; was fich dem Zuhörer in der Erfahrung würklich darftellt, wenigstens leicht derstellen kann. ohne dass dabei ganz besondere, eigenthumliche, und außerst seltene Lebensverhältnisse vorausgesetzt werden; wenn sie würklich dazu geeignet sind, den bestimmten Begriff oder Satz, auf delfen Erklärung es ankommt, der Einbildungskraft in einem klaren Bilde zu zeigen; wenn fie der Würde des Gegenstandes und der eigenthümlichen Würde der Kanzel angemessen find; wenn sie vom Redner mit einer gewissen Lebendigkeit ausgeführt und vorgetragen werden, jedoch so, dass er den eigentlichen Zweck der Rede, und die Verbindung, in welcher das Beispiel mit demselben stehen soll, nicht aus dem Auge verliert, indem er fich in einer reichen malerischen Ausschmückung gefällt. Dazu ist freilich dem Redner eine gewisse natürliche Regsamkeit und Gewandheit der Phantasie und Urtheilskraft zu wünschen, und eine fortgesetzte Bildung dieser Anlagen, eine Bereicherung des Geiftes durch mannichfaltige Erfahrung, Selbsibeobachtung, Die beste Anweisung giebt uns der göttliche Stifter des Christenthums selbst durch seine Gleichnisreden. Vergl. übrigens die Abhandlung vom Gebrauch der Beispiele in Wagnitz homiletischen

Abhandlungen und Kritiken, 1. Sammlung, Halle. 1783, und Nebe über die Gefahr fich auszupredigen (Leipzig, 1805.) S. 108 folgg. Wie zweckmäßig oft ein religiöler oder moralischer Begriff mit biblischen Ansdrücken und Beispielen erklärt werden könne. zeigt unter andern folgende Stelle aus Reinhard. Pred. im Jahre 1795. gehalten (Sulzbach, 1797.) S. 262. Was unfer freier Wille sey, bedarf wohl "keiner weitläuftigen Erklärung. Jeder Weiss es aus "feiner eigenen Erfahrung, dass wir selbst und eigenmachtig bestimmen können, ob und wie wir handeln "wollen; dass wir insonderheit das Vermögen besitzen. "das Gegentheil von dem zu wählen, was unsere Nei-"gungen und Lüste verlangen; dass wir, wie Jesus "dies ausdrückt, den Fuss, die Hand, das Auge, "welches uns ärgert, abhauen und ausreißen können, "fobald wir wollen," Manche Kanzelredner bewähren ein eigenes Talent in einer gewillen allogorischen Anwendung biblischer Stellen (befouders biblischer Erzählungen oder Gleichnisse) zur Versimulichung eines Gedankens, der eigentlich nicht zunächst in jener Stelle ausgesprochen wird. Wo dies am rechten Orte geschieht, wo die Anwendung nicht offenhar gezwungen und gekünstelt ist, und allzu fern von der nächsten Absicht und dem eigentlichen Sinne der biblischen Stelle liegt, da hat diese Methode allerdings nicht selten etwas sehr ausprechendes; so sehr auch das abfichtliche Nachahmen solcher Prediger, wenn der Nachahmende nicht abnlichen Geift, und gebildeten Geschmack mit hinzubringt, zu mannichsaltigen Missgriffen verleiten kann. Würklich finnreiche allegorische Anwendungen sinden sich häusig in den Reden des Gregorius Nazianzenus. Vergl. die Stelle in feiner Rede auf das Geburtsfelt Jesu, wo er sich gegen diejenigen erklärt, welche in der Lehre von der

Menschwerdung des Sohnes Gottes, von der Erniedrigung Jesu etwas der Gottheit unwürdiges finden (f. Gregorii Nazianzeni opera, Coloniae, 1690. T. I. p. 620 ff.): ,Προς ταῦτα τί φασιν ήμῖν οἱ συκοφάνται, οί πικροί της θεότητος λογισταί, οί κατήγοροι των ἐπαινομένων, οι σκοτείνοι περί τα φῶς, οι περί την σοφίαν απαίδευτοι, ύπερ ων Χρίστος δωρεαν απέθανε, τὰ ἀγάριστα κτίσματα, τὰ τοῦ πονηροῦ πλάσματα; τουτό έγχαλείς θεώ την εθεργεσίαν; διά τουτο μικρός ότι δια σε ταπεινός; δτι έπι το πλανώμενον ήλθεν ό ποιμήν ό χαλός, ό τιθείς την ψυγήν ύπες των προβάτων, επί τα όρη, και τους βουνούς, εφ' ων εθυσίαζες, και πλανώμενον εύρε και έυρων έπι των διιων ανέλαβεν, (Lucae 15, 4. 5.) ἐφ' ὧν καὶ το ξύλον καὶ ' λαβών, ἐπανήγαγεν ἐπὶ τὴν ἄνω ζωήν καὶ ἀναγαγών, τοίς μένουσι συνηρίθμησεν; ότι λύγνον ήψε, την ξαυτού σάρκα, και την οικίαν έσαρωσε, της άμαρτίας τον κόσμον αποκαθαίοων, και την δραχμήν εζήτησε, (Luc. 15, 8 ff.) την βασιλικήν είκονα (Matth. 22, 20 ff.) συγκε-΄ χωσμένην τοῖς πάθεσι \*). Καὶ συγκαλεῖ τὰς φίλας

<sup>\*)</sup> Sehr gut wird diese etwas dunkle Stelle in der von M. Hän lel gelieserten Uebersetzung dieser Rede in Tzschirner's Memorabilien für das Studium und die Amtsführung des Predigers, 6. B. 2. St. (1817.) S. 145. fo erläutert: "während sich der Redner mit dem Gleich-"nisse von den Weibé, das die verlorne Drachme sucht, "beschäftigt, fällt ihm wieder eine andere Stelle, Matth. "22, 20. ein. Er bringt nun jene sinov, der Münze, mit , der eixwy, den göttlichen Ebenbilde, das der Mensch "verloren hat, in Verhindung. Christus'ist jenes Weib. "das die verlorne Drachme sucht, er will die verwischten "Züge des göttlichen Ebenbildes am Menschen wiederher-"stellen (des durch die Leidenschaften, nady, unkennt-"lich gewordene Ebenbild). Im βασιλικη είκων ist ein ele-"ganter Doppellinn. Es kann heißen wörtlich das Bild des "Königs (oder des Kaisers) in Bezug auf die Münze; aber "auch überhaupt das majestätische Ebenbild in Bezug auf "den Menschen."

αυτώ δυνάμεις έπὶ τη της δράχμης εύρέσει, και κοιφωνούς ποιείται της ευφροσύνης, άς και της οίκονομίας μύστιδας πεποίητο; ότι τῷ προδρόμω λύχνω τὸ φῶς αχολουθεί το ύπερλαμπρον, καὶ τη φωνη ο λόγος, καὶ τῷ νυμφαγωγῷ ὁ νυμφίος (Jo. 1, 8 fq. 3, 29. 5, 35.) πατασχευάζοντι χυρίω λαον περιούσιον, και προκαθαίροντι έπὶ τὸ πνευμα δια τοῦ ὑδατος. ταθτα έγχαλεῖς τω θεω; δια ταυτα ύπα τυβάνεις χείρονα; u. s. w. Sehr interessant ist die Anwendung, welche Schleiermacher in f. Predigten 3. Sammlung (Berlin, 1814.) S. 51 ff. von dem im Evang. Matth. 8, 28 ff. erzählten Zustande und Benehmen einiger Besessenen macht, um daran sinnbildlich den Zustand jedes Menschen darzu-Rellen, welcher die Sünde über sich herrschen lässt: O, m. Freunde, ihr habt es schon gefühlt, welch sein Bild ift das von dem Zustande eines, Menschen, "der der Sünde die Herrschaft über fich eingeräumt "hat, wie mannichfaltig find die Zerrüttungen des Gemüths, wie widersprechend einander die verschiedenen Ausbrüche der Begierden und Leidenschaften "auch in jedem einzelnen Menschen, der keine höhere "Gewalt in sich gegründet hat als die der Sinnlichkeit aund der Sünde! Denn wenn freilich auch wir alle "diese Gewalt noch in uns fühlen; so können wir doch "Gott sey Dank sagen, sie ist nicht wir selbst, wir "fühlen sie als etwas Fremdes, wir erschrecken, wo , wir fie gewähr werden, wo fie einen bisher noch nicht "bemerkten Keim und Schössling in uns treibt! wenn freilich auch noch aus unserem Innern dieses und "jenes muss ausgetrieben werden, damit wir zur wahren Einheit, zum vollen Besitz unserer Selbst gelan-"gen; so fühlen wir doch, dass dies geschehen muss, "und wünschen es. Aber der Mensch der Sünde fühlt ., und liebt die Sünde als sein eigentliches Selbst; und, "wenn er von Außen her vernimmt den Ruf des gott-X 2

"lichen Worts, die Stimme des göttlichen Geistes; so "bricht er in ähnliche Ausrusungen aus: kommst du mich zu qualen, ehe es Zeit ill? Denn Zeit scheint hihm immer noch nicht zu feyn, dieser Gewalt ein "Ende zu machen; wiewohl er fühlt, es müsse ein "Ende werden, so ist doch eben das die Gewalt der "Sünde, daß er es aufschieben will von einem Tage nzum andern, dass ihm ange ift vor dem Zustande, wenn er ihr wurde entsagen mullen, dass es ihm vorkommt, er werde dann nur ein Leichnam seyn. "von welchem der Geist ausgefahren ist, die Kräfte nund Glieder, die jetzt nur von der Sünde bewegt werden, würden dann starr und unbeweglich liegen, weil er nemlich kein anschauliches Bild hat von dem neuen Leben, word dann der Ruf an ihn ergeben wird."

Nicht blos die herrschende Gewohnheit, deren Zweckmäßigkeit oben dargethan worden ift, den Kanzelvorträgen biblische Texte zum Grunde zu legen, fondern auch die Verbindlichkeit des chriftlichen Religionslehrers überhaupt aus der Bibel und über die Bibel zu predigen, führt ihn nicht selten auf Erklärungen einzelner biblischer Stellen; die häufigste Veranlessung dazu findet fich unfehlbar in analytisch-synthetischen Predigten, und in freien Homilieen. Was nun im Allgemeinen Princip der geillichen Rede ift, dass sie er baulich sey, dass sie in dem Gemüshe des Christen eine feste, bestimmte, durch das Leben lich äußernde Richtung auf das Ewige hervorbringen könne, wie sie dem Geiste des Evangelium entipricht, das gilt auch als oberster Grundsatz der Erklärungen biblischer Stellen in geistlichen Reden. Sie müssen theils überhaupt den Charakter wahrer Brhanlichkeit besitzen, theils dem jeden-

maligen besondern Zweck einer geistlichen Rede, der fich immer auf ihre allgemeine Bestimmung des Erbauens bezieht, entsprechen, und dabei der Einsicht und geistigen Bildung derer, welche erhaut werden follen, angemellen feyn. Ihre homiletische Vollkommenheit lässt sich daher von einer doppelten Seite betrachten, als eine absolute, wenn sie überhaupt eine deutliche, richtige, lebendige Einsicht in den Sinn der zu erklätenden Stelle bewürken können, eine Einficht, wodurch die Erbauung gefördert wird, als eine relative, wenn sie insbesondere dazu geeignet find, von diesem bestimmten Kreise der Zuhörer gefasst zu werden, und ihr Gemüth auf diejenige Wahrheit hinzulenken, welche an jener Stelle erläutert, aus ihr entwickelt, durch fie bewiefen werden foll. Von dieser Anficht der Sache geleitet, wird der geistliche Redner sowohl des rechte Maass im Erklären bibli-Scher Stellen zu treffen, als die rechte Methode sich enzueignen wissen. Was den ersten Punkt betrifft, so haben unstreitig manche Stellen der Schrift auf exegetische Erläuterungen in der geistlichen Rede größeren Anspruch zu machen, als andere. Der Grund dieses Anspruchs liegt entweder in ihrem näheren Verhältnisse zu dem besondern Zweck der gegenwärtigen Rede (ich meine den biblischen Text der Rede selbst, hauptfächlich in Vorträgen, die fich genz eigentlich mit Erklärung und praktischer Anwendung des ganzen Textes beschäftigen wollen, und solche Stellen, welche, oh sie gleich nicht als Text der Predigt zum Grunde liegen, dennoch dem Hauptgedanken des Vortrags ganz vorzüglich zur Erläuterung oder Bestätigung dienen); oder in einer besondern Schwürigkeit und Dunkelheit des biblischen Ausspruchs und in der Verschiedenheit der Ansichten, welche man von dem rochten Sing der Stelle zu haben pflegt. Ob diese

Dunkelheit eine allgemein anerkannte sey, oder blos. eine relative (in dem geringeren Grade der Einsicht und Bildung feiner Zuhörer beruhend?) wird jeder öffentliche Religionslehrer, der mit exegetischen Kenntnissen', und mit der geistigen Individualität und den Bedürfnissen seiner Gemeinde vertraut ist, am besten selbst beurtheilen. Und diese Kenntniss verknüpft mit einer släten Rücksicht auf den Hauptgedanken und den jedesmaligen besondern Zweck. der Rede, setzt ihn zugleich am besten in den Stand, bei jeder einzelnen Stelle, die einer Erklarung bedarf, am richtigsten zu entscheiden, was eigentlich gerade hier erklärt werden müsse? welche Gegenstände und Vorstellungen, welche Gedankenverbindungen, welche Ausdrücke und Redensarten so bekannt, so gewöhnlich, fo fasslich und verständlich find, dass eine weitere Erklärung völlig überflüslig seyn, und den Fortgang der Handlung mehr hemmen, als fördern würde? welche unter den in einer biblischen Stelle ausgedrückten Vorstellungen als Hauptgedanken, und als solche, die mit dem eigentlichen Zweck der geistlichen Rede zunächst zusammenhängen, betrachtet werden müssen, welche dagegen als Nebengedanken, und das Thema der Rede nicht berührende Vorstellungen erscheinen, und daher in der Erklärung jener Stelle nicht hervorzuheben sind, damit die Ausmerksamkeit nicht von der Hauptsache abgelenkt werde? wo es hauptsächlich die Worte (besonders die Worte der lutherischen Uebersetzung), und, wo es mehr die dargestellten Sachen und Gedanken find, die einer Erläuterung bedürfen? oder, wo beides erläutert werden muss? So ist z. B. in der alttestamentlichen Stelle 1. Mosis 1. 26 .: Gott-Schuf den Menschen ihm zum Bilde u. f. w. der Ausdruck felbst: Bild, Ebenbild eines andern, vollkommen deutlich und klar; die Sache selbst

(warauf fich dieses Bild Gottes beziehe, welche Vorzüge des Menschen es umfasse?) mus hier erklärt werden. Im 1. Brief an die Korinthier K. 15, v. 55 .: Tod, wo ist dein Stachel, verlangt der bildliche Ausdruck Stachel eine kurze Angabe des eigentlichen Begriffs; die Sache selbst, dass der Tod eine drückende Herrschaft über die Menschen ausübt, gehört zu den bekanntesten Erfahrungen des täglichen In dem Ausspruch Christi aber Ev. Johannis 3, 5.: ,es sey denn, dass jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen" wird es nicht hinreichend feyn, den, Ausdruck selbst: aus Wasser und Geist geboren werden, zu erklären, auch die Sache selbst (in wie fern eine solche Wiedergeburt des Menschen, in Geiste und Sinne der Lehre Jesu, unumgänglich nothwendige Bedingung der Theilnahme am Reiche Gottes fey) macht eine Erörterung nöthig. Die Verschiedenheit der Methode einer solchen Schrifterklärung, welche der eigentlichen Bestimmung geistlicher Reden angemellen ift, und überhaupt der populären Erklärung der Bibel von der gelehrten ist in den älteren Zeiten in der Praxis häusig übersehen, in neueren Zeiten, wenigstens in der Theorie, allgemein anerkannt worden. Denn darüber ist man wohl unter den Homiletikern unseres Zeitalters einverslanden, dass alle die grammatisch - philologischen, historischen, philosophischen Bemerkungen und Untersuchungen der Exegeten, welche, um richtig verstanden und gewürdigt zu werden, eine gewisse gelehrte Bildung schon voraussetzen, und zunächst den gelehrten Bihelforscher interessiren, nicht auf die Kanzel gehören. . langen mit Recht von dem Geistlichen, dass er selbst mit diesen trefflichen Hülfsmitteln der gelehrten Exegese so innig, als möglich vertraut sey. Je geläuterter

und gründlicher seine eigene hermqueutische und exegetische Bildung ift, delto gediegener, desto konsequenter und treffender wird seine Bibelerklärung auf der Kauzel feyn, Aber als christlicher Religiouslehrer, dem alles daran gelegen ist, dass sein Vortrag christliche Gemüther allgemein und wahrhaft erhauen könne, giebt er im ölfentlichen Vortrage von jenen Erläuterungen nur, was auch dem Ungelehrten fasslich und verständlich gemacht werden kann, was mit derjenigen Erkenntnils des Christenthums, zu welcher jeder Christ gelangen kann (er fey gelehrt oder ungelehrt), in genauer Verbindung sieht, was dazu beiträgt, jeden, den Gelehrten, wie den Ungelehrten, den rechten Sinn und die ganze volle Kraft eines biblischen Ausspruchs deutlich erkennen und lebhaft füh-Daher liegt es auch nicht im Kreise der len zu lassen. populären Schrifterklärung, in eine Vergleichung verschiedener Meinungen der Ausleger über den Sinn einer biblischen Stelle einzugehen. Ich läugne zwar damit nicht, dals es wohl Fälle geben könne, wo sich der Geistliche veranlasst sieht, eine irrige zu Irrthumern und Missbrauchen verleitende Ansicht von dem Sinne einer biblischen Stelle, die in seiner Gemeinde herrscht, die wenigstens bei mehreren einzelnen Mitgliedern Eingang gefunden hat, ausdrücklich zu er-wähnen und zurechtzuweisen. Aber die Gewohnheit wähnen und zurechtzuweisen. mancher Kanzelredner vergangener Jahrzehnte und Jahrhunderte, fast bei jeder wichtigen Stelle der Bibel, die in ihren Vorträgen zur Sprache kam, die verschiedenen Auslegungen mitzutheilen, verdient um fo weniger Nachahmung, je mehr eine solche Vergleichung (die dann immer auch zur Kritik der verschiedenen Auslegungen führen muß) bei den Zuhörern eine gelehrle Bildung schon voraussetzt, und, je leichter dadurch das theoretische Interesse eines Vortrags ein ent-

schiedenes Uebergewicht über das praktische erhält. Man vergl. z. B. folgende Stelle in Cramer's Sammlung einiger Possionspredigten, 3. Theil, Kopenhagen, 1763. S. 209 fg. (Homilie über die Stelle Evang. Joh. 15, 1-8.) "Eine ähnliche Veranlassung "hatte unser Erlöler, fich mit einem Weinstocke, feinnen Vater mit einem Weingartner, und seine Glau-"bigen mit den Reben am Weinflocke zu vergleichen. "Die Ausleger haben über die Gelegenheit dazu ver-"Schiedene Meinungen. Einer glaubt, er habe bei feiner Unterredung mit seinen Jungern an einem Fenster "gestanden, und einen an dem Hause in die Höhe ge-, wachlenen Weinflock vor Augen gehabt; diefer aber "erinnert sich nicht, dass es Nacht war, als er sich "mit seinen Jüngern unterredete. Ein anderer glaubt, ner habe auf den vom Herodes in den Tempel ge-"schenkten goldenen Weinstock gezielt; allein auch ndiese Meinung hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich. "Weil bei dem Propheten Jeremias das Volk Israel ein "Weinstock genannt wird, so haben einige sich überpredet, dass er von dieser Benennung Anlass genommen "habe, fich den rechten Weinstock zu nennen. "glaubwürdigfte Meinung ist diese, dass unser Erlöser, ,von dem Weine, wovon er kurz vor der Einsetzung ndes Abendmahls mit seinen Jüngern zum letztenmal getrunken hatte, veranlasst worden sey, sich mit "einem Weinstocke zu vergleichen." So viel auch zuweilen, um der richtigen Erklärung einer bildlichen Rede willen darauf ankommt, zu willen, was wohl die nächste Veransassung zu diesem Bilde gegeben babe; so ist doch die rechte Erklärung der vorliegenden Gleichnisrede schwerlich von der Frage abhängig, ob Jesus hier diesen oder jenen bestimmten Gegenstand, der das Bild vom Weinflock und den Reben veranlasste, vor Augen gehabt habe oder nicht? und die

augeführte sehr erbauliche Homilie des trefflichen Cramer wurde gewiss an Erbaulichkeit nichts verloren, wohl aber an Pracifion des Vortrags gewonnen haben, wenn die obige Erörterung ganz weggeblieben, oder. wenigstens auf die kurze Erklärung beschränkt worden ware, dass Jesus wahrscheinlich durch den Wein bei dem Abendmahle veranlasst worden sey, fich mit einem Weinstock zu vergleichen. Zweckmäßige Erklärungen biblischer Stellen und Reden sollen allerdings 1) einem gewissen Grad der Vollständigkeit haben, abhängig von der Beschaffenheit der zu erklärenden Stelle, von dem jedesmaligen Zweck des Vortrags, von der Einlicht und geistigen Bildung der Zuhörer. Ob eine kurze, den angeführten biblischen Worten beigefügte Paraphrase hinreicht? oder, ob damit eine umständlichere Erlauterung des einzelnen, was in dieser Stelle am meisten der Verdeutlichung bedarf, zu verbinden ist? wird der geistliche Redner, von den oben bemerkten Rücksichten geleitet, am besten zu beurtheilen wissen. Als Beispiel einer solchen Paraphrase vergl. Rosenmüller (der überhanpt ein treffliches Muster der populären Schrifterklärung auf der Kanzel war) in f. Predigten an Fest- und Busstagen gehalten, Leipzig, 1792. 8. S. 136 fg. \*) "Dies lagt Jesus in unserem Texte mit "großem Ernst und Nachdruck: wer ärgert dieser

<sup>\*)</sup> Die Predigt, aus deren zweitem Theil die angeführte Stelle genommen ist, behandelt über das gewöhnliche Evangelium am Michaelistage (Matth. 18, 1—11.) das Thema: von einigen Tugenden, die uns vor Gott vorzüglich zur Ehre gereichen; diese Tugenden sind 1) Demuth und Redlichkeit des Herzens, 2) unermüdeter Eifer, den Nebenmenschen zu-dienen, 3) weise Beherrschung aller der unordentlichen Neigungen, die uns am Guten bindern,

"Geringsten einen, die an mich glauben, "den wäre besser, dass ein Mühlstein an , seinen Hals gehängt, und er erfäuft wür-"de im Meer, da es am tiefsten ist. ,den geringsten Menschen ärgert, wer ihm am Guten "hiuderlich wird, ihn zum Unglauben, zu schädlichen "Irrthümern und Lastern verführt, ihn betrübt und verfolgt, dem stehet die empfindlichste Strafe bevor. "eine so große und entsetzliche Strafe, dass es besser ,für ihn gewesen wäre, er wäre vorher eines gewaltsa-,men Todes gestorben, und in dem tiefsten Meere er-"fäuft worden, damit er nur eine so entsetzliche Sünde "nicht hätte begehen können. Wehe der Welt "der Aergernifs halben! Unselig find Menschen. welche boses Beispiel geben, die Unschuld verführen, verspotten, und verfolgen. Es muss ja Aerger-,nis kommen. Verführung ist zwar wegen der Bosheit der Menschen unvermeidlich, und es wird nie an Leuten sehlen, die sich dergleichen Sünden zu "Schulden kommen lassen. Doch wehe dem "Menschen, durch welchen Aergerniss "kommt, durch welchen der Unschuldige verführt, "oder der Rechtschaffene gekränkt, muthlos gemacht "und verfolgt wird." Im dritten Theil derselben Predigt, werden die folgenden Worte des Textes v. 8. 9. So aber deine Hand oder dein Fuss dich ärgert u. f. w. umständlicher erklärt, theils, weil fich diese Verse zunächst auf den Hauptgedanken des dritten Theils (die christliche Idee der Selbstbeherrfohung) beziehen, theils, weil der Irrthum, den eine buchstäbliche Erklärung dieser Worte veranlassen könnte, kurz beseitigt werden musste (S. 139 fg.): "Es nist leicht einzusehen, dass diese Worte nicht buch-"fläblich zu nehmen find, als ob man fich selbst an "seinem Körper verstümmeln müsste, damit man sich

adas Vermögen zu fündigen benehme. Jesus redet hier sprüchwörtlich, wie es damals gewöhnlich war, aund empfiehlt uns die strengte Herrschaft über unsere "fündlichen Begierden und Leidenschaften. Wir fol-"len da, wo es nöthig ift, zur Erhaltung unferer Secelen eben das thun, was man in manchen Fällen thut, num seinen Körper zu erhalten. Wir sollen ein ge-"ringeres Uebel erdulden, damit wir einem größeren entgehen. Ein schadhastes und vom kalten Brand nangestecktes Glied muss abgenommen werden; sonst verdirbt der ganze Körper. Sich ein Glied abnehmen lassen, ist zwar äußerst schmerzhaft. Aber wer "sein Leben liebt, wird sich doch lieber zu dieser "empfindlichen Operation verstehen, als das kranke "Glied behalten und fierben. So ist auch kein anderes "Mittel, unsere Seelen zu retten, und vor dem ewigen "Verderben zu verwahren, als dass wir den bosen Bengierden mit aller Gewalt widerstehen. Es wird uns "zwar in manchen Fällen eben so schmerzhast vorkommen, uns selbst zu überwinden, als wenn uns ein Glied "vom Leibe abgenommen würde. Aber einmal ist es "doch nöthig, wenn das Wohl unseres Geistes bestehen-Denn wenn wir nur eine lasterhafte Neigung beinuns überhand nehmen lassen, nur einer bösen Luft machhängen, so wird nach und nach die ganze Seele "gleichsam vergiftet; die Sünde nimmt überhand; man "fällt von einem Latter in das andere, und zuletzt ist "die Rettung unmöglich. Man schont zwar auf solche "Art seine Lieblingsneigungen, aber man macht sich "elend auf ewig, und wird in das höllische Feuer ge-Das angeführte Beispiel kann zugleich an-Schaulich nachweisen, in welchem Sinne man 2) von Erklärungen biblischer Stellen Klarheit und Dentlichkeit verlangt, eine Eigenschaft, die zwar überall, we etwas durch Erklarung verdentlicht wird,

horvortreten, hier aber in der geilllichen Rede, insbesondere den Charakter der allgemeinen Fasslichkeit, der Popularität, behaupten foll, einer würklichen Angemessenheit zu dem Zweck, in den Zuhörern, sie mögen diesem oder jenem Stande angehören. he mögen gelehrte Bildung haben oder nicht, eine bestimmte Einsicht in den Sinn hervorzubringen, den ein biblischer Schriftsteller oder ein in der heiligen Schrift redender mit seinen Worten verknüpft hat. Da aber die geistliche Rede nicht blos unterrichten. sondern, wie jedes Produkt der eigentlichen Beredsamkeit, den ganzen inneren Menschen für einen Gegenstand in Thätigkeit setzen will; so werden auch die Erklärungen biblischer Stellen, in dem Munde des geistlichen Redners, der selbst von seinem Gegenstande durchdrungen ift, 3) eine gewisse Lebendigkeit der Darstellung erhalten, d. h. der Prediger wird so erklären, dass die Zuhörer nicht blos den Sinn der biblischen Stelle mit ihrem Erkenntnissvermögen deutlich und bestimmt auffassen, sondern auch die Kraft, den Nachdruck, die Bedeutsamkeit derfelben innig empfinden. Was ich damit sagen will, möge folgende Stelle aus Herder's Predigten (in f. Werken zur Religion und Theologie, 2. Theil, Tübingen, 1805. S. 85 fg.) anschaulich machen, aus der trefflichen Homilie über Lucse Ev. 8, 4-15. Die Worte Christi v. 5.: "in-"dem er faete, fiel etliches an den Weg, und ward "vertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen "es auf," ja Verbindung mit den weiter unten, wo Christus das Gleichniss anwendet, v. 12. folgenden Worten: "die aber an dem Wege find, das find, die adas Wort Gottes hören; darnach kommt der Teufel, , und nimmt das Wort von ihren Herzen, auf dass sie "nicht glauben, und selig werden" erläutert der Versaller o: "Härte, ausgetretene Wegesfläche ist die erste

"Gleiche, in der Jesus leider! eine Anzahl menschlicher Sinnesarten anerkennt: die hören das "Wort, und siehe! da kommt der Arge. "und nimmt's von ihren Herzen, dass sie nicht glauben und felig werden. Harter "Ausspruch; in jedem Worte, so milde gesagt es da pift, ein Fluch für das menschliche Herz. Die Gleisiche ift, wo sie ist, so offenbar, dass sie keiner Erläu-"terung bedarf; glücklich nur, daß man wohl kaum "sagen kann, sie sey einer gewissen Anzahl Unglückli-,cher so naturlich, so angeboren, oder wenigstens so häufig, und im vollendeten Maasse, das jede Ret-"tung beinahe ein Zustand solcher Unmöglichkeit würde, als man wohl bisweilen glaubt. Wir haben ,alle nicht blos von Natur einen gewissen Grad von "Fühlbarkeit, Reiz, und Empfindung des Guten, fon-"dern es lässt sich auch kaum bei den verruchtesten "Sinnesarten dieses Gefühl ganz und gar wegbringen und verhärten. Erst durch eine große Menge roher, "wandelnder Füsse, durch viele üble Gewohnheiten, und Frechheiten, und Laster wird er allmälig ge-"Schwächt; die harten Fusstapsen prägen sich immer nfester und fester! und dann freilich ist's für alle Frucht "guter, neuer Eindrücke ein trauriger Boden! Das "Samenkorn fällt nur immer oben hin, wie kann es "eine kleine Stelle finden, wo es gedeihe? was ist zwi-"schen ihm und dem ehernen Boden gemein, auf dem nes da so öde und traurig liegt? Und da der wartende "Raubvogel des Himmels! Es ist vom Herzen hinweg! "es ist in seiner Gewalt! "dass sie nicht glauben und "selig werden." Wenn irgendwo das so oft gemis-"brauchte Wort "unter der Gewalt eines bosen Fein-"des" eintrifft, so ist's hier. Der Boden so hart; das "Samenkorn des Guten fo unverscharret; jedem streischenden Kaubvogel offen; jedem ersten Anlass zur

"völligen Zerstreuung und Unterdrückung des Guten "bloß; keine Luft endlich, keine Leidenschaft, kein shinreisender Gedanke, denen die entnervte Seele "nicht Sklave seyn müßte; verkauft gleichsam, "Bofes zu thun! endlich auch selbst fast wieder ,Willen fündigend, auch mit allem guten Willen, "des Guten unfähig; im traurigen Zustande wie unter "der Gewalt eines fremden bösen Geistes" u. s. w. Dass endlich 4) die Erklärung einer biblischen Stelle, auch auf der Kanzel, wahr und richtig seyn mulle, nicht willkürlich, gezwungen und gekünstelt, nicht aus der ersten stüchtigen oherslächlichen Ansicht, sondern aus ernster und aufmerksamer Betrachtung des Ganzen genommen, und so beschaffen, dass sie mit Grün'den vertheidigt werden könnte, dies liegt schon in dem Charakter der Wahrhaftigkeit, der mit dem Geiste und Wesen ächter Beredsamkeit nothwendig zusammenhängt, und am wenigsten von dem Geiste der chriftlichen Kanzelberedsamkeit getrennt werden kann. Ob nicht bei diesem Punkte, unter gewissen Umständen, eine Accommodation erlaubt sey? und, wie weit sie gehen könne? derüber sind allerdings die Meinungen getheilt. Welchen Ausweg soll der christliche Prediger wählen, wenn er selbst über den rechten Sinn einer biblischen Stelle eine solche Ansicht hat. welche von derjenigen Erklärung abweicht, die seinen Zuhörern geläufig ist, und fich einmal mit dem Kreise ihrer biblischen Kenntnisse und Ueberzeugungen innig verweht hat? wenn diese Erklärung von seinen Zuhörern sogar als eine bedeutende Stütze irgend einer dogmatischen oder moralischen Wahrheit betrachtet wird? wenn sie von der Richtigkeit einer andern Erklärung nicht anders gehörig überzeugt werden könnten, als durch die Abwägung solcher Gründe, die nur gelebrten Theologen und Schriftforschern vollkommen fals-

lich und verständlich find, und gelehrte Bildung voraussetzen? wenn jene gangbare Erklärung nicht nur keinen Schaden fliftet, soudern auch zu christlichpraktischen Folgerungen und Anwendungen führen kann, und noch überdies, geletzt auch, dals fie von einem Theil der gelehrten Schristausleger nicht anerkannt werde, doch immer noch die Stimme anderer ebenfalls gelehrter und denkender Exegeten für sich hat? Ist es nicht unter solchen Umstäuden und Bedingungen, rathsam, bei der gangbaren Erklärung, wenn man auch nicht von ihrer Richtigkeit-überzeugt ist, dennoch auf der Kanzel stehen zu bleiben, und fie für diese oder jene Wahrheit, welche die Zuhörer einmal nach ihren Ansichten darin zu finden gewohnt find, als eine Erläuterung oder einen Beweis κατ' ανθρωπον zu benutzen? Nach meiner Ueberzeugung ist der christliche Prediger allerdings in solchen Fällen ganz befonders verpflichtet, die Gründe, welche ihn geneigt machen, von der gangbaren Erklärung abzuweichen, mit der größten Umsicht und Gewissenhaftigkeit abzuwägen; und er wird sich um so mehr verpflichtet fühlen, je öfterer ihn die Erfahrung belehrt hat, wie so häufig eine neue exegetische Meinung (zumal, wenn man selbst darauf gekommen ist) durch ihre Neuheit das Urtheil des Exegeten besteche, bis sie der wiederholten ruhigeren Prüfung und dem geschärfteren exegetischen Blicke ihre Unhaltbarkeit nicht mehr verbergen kann. So lange wir also über die Richtigkeit einer Erklärung, die fich von der gewöhnlichen entsernt, nicht völlig einig mit uns felbst geworden find, so lange sich in unserem Inneren bei erneuerter Prüsung noch immer dieser und jener Zweisel dagegen erhebt, werden wir auch mit vollem Recht Bedenken tragen, sie auf der Kanzel derjenigen, ibrer Gründe auch nicht ermangelnden Interpretation

vorzuziehen, mit welcher unsere Zuhörer durch Schulunterricht und Gewohnheit befreundet find. Und. wenn wir uns dann auch würklich vollkommen überzeugt haben, dass die vorliegende Stelle aus irgend einem kräftigen hermeneutischen Grunde anders erklärt werden müsse, als sie von unsern Zuhörern gewöhnlich gedentet zu werden pflegt - würden wir nicht demohngeachtet öfters zweckwidrig handeln, wenn wir sogleich polemisch gegen die gangbare Ansicht auf der Kanzel auftreten, oder, ohne die letztere zu berühren. eine die Zuhörer befremdende und ihnen auffallende Erklärung vortragen wollten? Ich sage, öfters denn ein Prediger, der eine Reihe von Jahren hindurch an seiner Gemeinde gearbeitet, und sich ein unbedingtes Vertrauen zu seinen Kenntnissen, Urtheilen, Gesinnungen erworben hat, kann unstreitig auch gegen das Hergebrachte in gewissen exegetischen Meinungen, wo er es für nöthig findet, mit weit glücklicherem Erfolge reden, als ein junger Kandidat, oder ein Geifflicher, dessen Amtsthätigkeit seit Kurzem erst begonnen hat. So lange man durch offenbare Abweichung von der gangbaren Erklärung einer wichtigen Stelle bei der Gemeinde anzustoßen, und wenigstens bei manchen Einzelnen Missdeutungen und irrige Consequenzen zu veranlassen besorgen muss - schweige man lieber, wo möglich, ganz von dieser Verschiedenheit der Ansichten, suche man lieber, wenn auch die streitige Stelle im Zusammenhange mit andern angeführt werden muß, doch jede weitere Erklärung derselben vor der Hand zu meiden, bis man es durch fortgesetzte Thätigkeit bei der Gemeinde dahin gebracht hat, dass jener Anstols nicht mehr zu fürchten ift. Auf der andern Seite kann von dem Geilllichen nicht verlangt werden, dass er diejenige Erklärung eines biblischen Ausspruchs, die er nach seiner geprüstesten

Ueberzeugung nicht als richtig anerkennt, ausdrücklich auf der Kanzel vortragen, und, als die wahre und richtige, scheinbar festhalten solle. Denn, will man sich hier auf das erhabene Beispiel Jesu Christi berufen, so fragt fich vor allen Dingen: hat auch Jesus irgendwo etwas ausdrücklich vorgetragen und bestätigt, was gegen seine Ueberzeugung war? Man erinnert uns an die alttestamentlichen Stellen, welche Jesus auf sich selbst, seine Lehre, seine Schicksale, seine Zeit bezieht, ob sie gleich, demjenigen Sinn zufolge, den die unbefangene Erklärung jener Aussprüche aus dem Sprachgebranch, aus dem Zusammenhange, aus der Geschichte darbietet, eine bestimmte und deutliche Bezeichnung der Person, der Lehre, der Schicksale und Thaten Jesu nicht zu enthalten scheinen (so wenig wir auch läugnen mögen, dass es Messianisch'e Weisfagungen überhaupt im alten Testament gebe). Hier muss man zuvörderst solche. Aeusserungen Jesu und der Apostel, die sich nur damit beschäftigen, zu zeigen, dass der Inhalt einer alttestamentlichen Stelle mit demjenigen, was fich auf Jesum bezieht, und in seiner Zeit geschah, verglichen werden könne, wohl unterscheiden von den ausdrücklichen Deutungen alttestamentlicher Aussprüche auf die Person und auf die Zeit Jesu Christi. Und, was die letzteren betrifft, so erklären fich Jesus und die Apostel niegends gegen die Richtigkeit der grammatischen und historischen Interpretation, durch deren Hülfe wir den nächsten Sinn prophetischer Stellen des A. T. (d. h. dasjenige, was jenen Verfassern bei ihren Aussprüchen ganz bestimmt und deutlich vor Augen schwebte) erkennen. aber folgen diese göttlichen Gesandten und Lehrer dem Grundsatze, dass in prophetischen Aussprüchen des A. T. außer jenem nächsten Sinne (Jensus literalis, historicus) ein noch höherer liege (der den Propheten selbst noch nicht völlig klar seyn konnte), Hindeutungen auf den Messias, wie er in der Person Jesu Christis würklich erschienen ist, und auf die vollkommnere christliche Zeit und Anstalt, - Hindeutungen, die fich erst im Fortgange der Zeit, unter der Leitung Gottes, durch die würkliche Erscheinung Jesu 'Christi selbst, zur völligen Klarheit entwickeln konnten und Was bei den Propheten Morgenröthe war. verwandelte fich erst in Christo, in helles stralendes Licht der Sonne. (Man vergl. nur Matth. 13, 14. 15. Joh. Ev. 12, 39. 40. 11, 51 fg. Apostelgesch. 2, 25 ff. 28, 25 ff. 1 Petri 1, 10 ff. 2 Petri 1, 20 fg.) Was berechtigt uns aber zu der Annahme, dass fich Jesus in dieser Ansicht eines höheren geistigeren Sinnes, der, als ein heiliger Keim, in den Aussprüchen gottbegeisterter, das Christenthum vorbereitender Lehrer des A. T. gelegen habe, blos akkommodirte? Dass dies nicht seine eigene Ueherzeugung gewesen sey? Eher lässt sich wohl darin eine Akkommodation finden. welche aus der Sitte und dem besondern Bedürf. nis der damaligen Zeit beurtheilt werden muss, das alttestamentliche Stellen ofters nach der recipirten Alexandrinischen Uebersetzung angeführt und benutzt werden, welche nicht immer mit dem hebräischen Original genau übereinstimmt. In einem ähnlichen Verhältnisse steht der protestantische Prediger unserer Tage zu der recipirten lutherischen Uebersetzung. Dass Luthers Bibelübersetzung in unseren geistlichen Reden fortwährend zum Grunde gelegt wird, geschieht mit vollem Recht, da die protestantischen Christen schon bei dem ersten häuslichen oder Schulunterricht durch das Medium dieser Uebersetzung mit der heitigen Schrift bekannt und vertraut werden; da fie schon darum, weil der ehrwürdige und hoch verdiente Reformator der Kirche ihr Urheber ist, eine eigenthümliche Auktorität besitzt, da sie nicht blos im Ganzen deut-

lich und fasslich ist, sondern auch durch ihre formelle Treue und unverkennbare Kraft der Sprache das Gefühl lebendig anspricht. Wie wird sich aber der Prediger da benehmen, wo er mit derjenigen Erklärung einer biblischen Stelle, welche Luther in seiner Uebersetzung angenommen und ausgedrückt hat, nicht übereinstimmen kann? Nicht gegen Luthers Exegese und Hermeneutik polemisiren - theils, weil eine Polemik dieser Art überhaupt nicht auf die Kanzel gehört, theils, weil sie bei Ungebildeten leicht solche Zweifel an dem Werthe und der Auktorität der lutherischen Uebersetzung erregen würde, welche der Auktoritat der heiligen Schrift bei einem solchen Kreise von Zuhörern leicht nachtheilig werden könnten. indem es den Ungebildeten (ich meine namentlich Landgemeinden) an manchen Orten noch gar nicht klar und deutlich zu seyn scheint \*), wie weni; die Auktorität der heiligen Schrift selbst von dem Urtheil über diese und jene Uebersetzung abhänge : könne. Der christlichen Lehrerweisheit ist es ungleic's angemessen, auch da, wo man einen Ausspruch, oder eine einzelne Redensart anders, als Luther, erklären zu müssen glaubt, dennoch die Stelle, welche erklärt werden soll, nach Luthers Version anzuführen, aber auch eine andere Uebersetzung oder Umschreibung derselben Stelle, welche die von uns vorgezogene Erklärung ausdrückt, damit zu verknüpfen, indem man fich dabei im Ausdruck so viel als möglich an Luthers Worte anschließt, so dass seine Ueberfetzung nicht sowohl geändert und verbessert,.

<sup>\*)</sup> Dass dies allen Gemeinden recht klar und deutlich werde, dass man überall den Originaltext der heiligen Schrift genauer von Luthers Uebersetzung unterscheiden lerne, dasur sollte freilich auch in den Landschulen durch historischen Unterricht gesorgt werden.

alr genauer bestimmt, erklärt, und ausgelegt zu wer-Uebrigens darf man wohl auch bei den den scheint. meisten Gemeinden unserer Tage (zumal, wenn das Zutrauen der Gemeinde zum Prediger einmal gehörig befestigt und begründet ist) nicht fürchten, dad urch anzustossen, dass man bei dieser und jener einzelnen Stelle eine andere, von der Lutherischen verschiedene Uebersetzung wählt, sobald nur die letztere im Ganzen als die recipirte, zum Grunde liegende betrachtet wird-Und noch weniger kann dem Geittlichen die Befugniss bestritten werden, einzelne Worte und Redensarten der Lutherischen Version, die zu sehr mit dem Geschmack des jetzigen Zeitalters kontrastiren (z. B. Philipper 3, 8. ,ich achte es für Dreck'), mit einem mildern Worte zu vertauschen, oder (was noch häufiger der Fall ist) Ausdrücke, die in unseren Tagen nicht mehr gangbar und allgemein verständlich sind, durch einen passenden Zusatz deutlicher zu machen.

Von dem eigentlichen Erklären unterscheide ich das Auslegen. Der Erklärer bleibt dabei stehen, von den Gesetzen der logischen, grammatischen, historischen Interpretation, und von ernstem religiösen Sinne geleitet, den Gedanken richtig und deutlich zu entwickeln und darzustellen, den ein biblischer Schrift. sieller, oder ein in der heiligen Schrift redender durch seine Worte bestimmt ausdrücken wollte. Der Ausleger stellt auch solche Wahrheiten und Satze dar, deren Keime in der erklärten Stelle liegen, oder, die fich als weitere Resultate aus den Gedanken der richtig erklärten Stelle leicht und natürlich entwickeln, indem er z. B. was zunächst in einer speciellen, temporellen und lokalen Beziehung ausgesprochen ist, in einer allgemeinen, mehr umfassenden Beziehung nimmt, oder, was dort zunächst von einer bestimmten Art gesagt

worden ift, auf die Gattung anwendet. Nicht blos zum Erklären, sondern auch zu weiteren Auslegungen der erklärten Stelle fühlt fich der Prediger'häufig veranlasst, und schon durch das Beispiel Jesu und der Apostel berechtigt (vergl. z. B. Matth. 22, 32. Apostelgesch. 2, 25 ff.) in sofern die Fruchtbarkeit und Erbaulichkeit des Vortrags dadurch gefordert, und manclies interessante Thema dadurch am besten an den vorliegenden biblischen Text geknüpft wird. Wenn Jesus z. B. bei dem Johannes Evang. 20, 29. Tagt: felig find, die nicht fehen, und doch glauben, so sindet der Erklärer, den Zusammenhang der Geschichte beachtend, in welchem dieser Ausspruch Jesu vorkommt, ganz richtig folgenden Sim: selig find, die fich von meiner Auferstehung überzeugen, auch ohne mich zu sehen (was nur den damaligen Jüngern vergönnt war). Aber, wie leicht und natürlich bietet fich hier dem Ausleger die mehr umfassende Anficht dar: selig find diejenigen, die auch von Gegenständen, welche nicht ihr Auge, nicht ihre Sinne berühren, eine feste und gegründete Ueberzeugung gewinnen, die fich zum Glauben an das Unsichtbare erheben!

Wie der geistliche Redner seinen eigenthümlichen Charakter da behaupte und zeige, wo es nöthig ist, die von ihm gegebene Erklärung einer biblischen Stelle durch Gründe zu beweisen, wird weiter unten zur Sprache kommen, da dieser Punkt mit der Lehre von den Beweisen und Gründen in der Rede überhaupt zusammenhängt. Ueber die ganze hier behandelte Materie vergl. Hallbauer nöthiger Unterricht zur Klugheit, erbaulich zu predigen, Jena, 1737. S. 270 fgg. Mosheim Anweisung, erbaulich zu predigen, Erlangen, 1763. S. 367 folgg.

Ammon Handbuch der Anleitung zur Kanzelberedfamkeit, Nürnberg, 1812. S. 101 ff. Wagnitz
homiletische Abhandlungen und Kritiken, 1. Sammlung
Halle, 1783. Geithner Abhandlung im Hallischen Journal für Pred. 9. B. 2. St. He ydenreich
in dems. Journale, 53. B. 1. St.

An das erklärende und erläuternde Geschäft des Redners schließt sich zunächst, was er als Redner, in Hinsicht auf Ersindung und Wahl der Gedanken und Sätze thut, um von der Wahrheit seiner Behauptungen zu überzeugen, und das ganze Gemüth für den dargestellten Gegenstand zu gewinnen.

Zweiter Abschnitt des zweiten Kapitels.

Von den Beweisen und Gründen in der Rede.

I. Allgemeine Betrachtung über die Quellen der theoretischen und der praktischen (den Willen beftimmenden) Ueberzeugung.

Wenn jedes Produkt der Beredsamkeit, wie in der Begründung gezeigt worden ist, den Endzweck hat, dem Begehrungsvermögen auderer, in sofern sie sittlich-freie Wesen sind, eine gewisse bestimmte Richtung zu geben, in welcher sich die Stimmung und Gesinnung der Zuhörer mit der Stimmung und Gesinnung des Redenden vereine; so mus dem Redner nothwendig 1) zuwörderst daran gelegen seyn, dass in dem Zuhörer eben die seste und lebendige Ueberzeugung entstehe, welche in ihm (dem Redenden) selbst schon vorhanden ist, der Gegenstand, auf den sich die

Rede bezieht, sey in der That so beschaffen, wie er ihn darstellt (z. B. die Handlung oder Handlungsweise, zu welcher der Redende auffordert und ermuntert, fey würklich rechtlich, edel, heilsam in ihren Folgen, oder das Gegentheil, vor welchem er warnt, sey würklich so widerrechtlich, so unedel, so nachtheilig und verderblich, wie der Redner behauptet). Der Zuhörer muss aber auch 2) die Ueberzeugung gewinnen, iener Gegenstand verhalte sich würklich zu gewissen Neigungen und Trieben (die in der Seele des Zuhörers vorausgesetzt werden können) so, dass er durch dieses Verhältniss aufgesordert werde, sich mit ganzer Seele für ihn zu interessiren, und seinen Bestrebungen eine gewisse Richtung auf ihn zu geben. habe in der Begründung den Grundsatz ausgesprochen, die wahre und ächte Beredsamkeit betrachte und behandle den Menschen als ein fittlich - freies Wesen. Kann der Redner auch immer und überall von dieser Voraussetzung ausgehen? auch da, wo er vielleicht zu Individuen spricht, die ihre fittliche Freiheit in den Dienst der Sünde hingegeben haben, und ihre höheren moralischen Kräfte, Gefühle, und Neigungen schlummern lassen? Dem Kenner der Menschen und der Welt wird diese Erscheinung nicht unerwartet seyn. Aber voraussetzen kann und darf er doch mit Recht. bei jedem seiner Zuhörer, dass ihm die moralische Freiheit, als Kraft und Fähigkeit, geblieben sey, dass die Gefühle und Neigungen seiner höheren Natur wieder erweckt, belebt, entzündet werden, und einen Triumph über die niedere Natur erringen können. Er darf dies um so mehr erwarten, wenn er öffentlich auftritt, zu einer Versammlung redend. Vereinigung mit andern, unter denen es' anch sittlich gebellerte giebt, empfindet auch der schlechtere leicht eine gewille Scheu, und wird für bestere Gefühle und

Neigungen empfänglicher, als fonst. Daher setzt auch der geistliche Redner in seinen Zuhörern gewisse Anfichten, Cefühle, Neigungen voraus, die er bei ihnen, in sofern sie der christlichen Kirche angehören, im Christenthum geboren und erzogen worden find, wenightens als erregbar (zumal in einer feierlichen religiösen Versammlung) annehmen kann und darf; und betrachtet schon ihre Gegenwart im Tempel selbst als ein Zeichen ihrer Empfänglichkeit. Der Zweck der Rede verlangt endlich 3) eine in dem Zuhörer entstehende lebendige und feste Ueberzeugung. dass er würklich im Stande sey, das zu thun (ausführen), was in Hinficht auf den dargestellten Gegenstand geschehen soll; da jeder feste, ernstliche, in That und Leben übergehende Endschluß ein klares und inniges Bewusstleyn der Kraft und Fähigkeit voraussetzt. vernünftiges Wesen kann der Mensch nur eine solche Ueberzeugung lebendig ergreifen und fostbalten, die aus Gründen hervorgeht, d. h. aus Vorstellungen, welche richtig und deutlich aufgefast, und mit freier Thätigkeit der Seele betrachtet, eine innere Nöthigung in ihm hervorbringen, etwas für wahr zu halten. Diese Gründe waren entweder dem Zuhörer bisher noch fremd, er hatte sie wenigstens noch nicht so bestimmt, deutlich, vollständig erkannt und abgewogen, als es nöthig war, um zu einer fest begründeten, ihn ganz beseelenden Ueberzeugung zu gelangen - dann muß er von diesen Gründen unterrichtet werden: oder, sie waren ihm schon zu anderen Zeiten gegenwärtig, er hatte schon früher, vielleicht schon öfters, ihre Bedeutsamkeit erkannt und empfunden - dann bedarf es nur einer lebhaften Vergegenwärtigung, einer ansprechenden Erinnerung an das Bekaunte \*),

<sup>\*)</sup> In welchem genauen Zusammenhange des Hervorbringen der Ueberzeugung mit den in der Rede nothwen-

einer Nachweisung ihres Zusammenhanges mit der gegenwärtigen Betrachtung. In beiden Fällen muß uns nothwendig daran gelegen seyn, die Quellen zu kennen, aus denen überhaupt alle und jede Ueberzeugung entspringt.

Das deutliche und begründete Bewußtfeyn einer inneren Nöthigung, welche uns bestimmt, einen theoretischen oder praktischen Satz für wahr und gewiss zu halten und zu erklären, nennen wir im Allgemeinen Ueberzeugung. Sie ist also (wenn wir uns an den genauen philosophischen Sprachgebrauch halten). nicht ein blosses Meinen, ein Annehmen einer Behauptung aus Gründen, welche nicht zureichen, so dass man immer noch empfänglich bleibt, das Gegentheil Von etwas überzeugt seyn, bedeutet anzunehmen. auch mehr, als etwas für wahrscheinlich halten, d. h. aus Gründen annehmen, die zwar nicht vollkommen hinreichen. aber uns doch zum Fürwahrhalten der Sache weit mehr geneigt machen, als zur Behauptung des Gegentheils. Der wahrhaft überzeugte fühlt fich genöthigt, etwas für wahr und gewiß zu halten und zu erklären, und ist im Stande, fich wenigstens von einer Vorstellung bestimmte und deutliche Rechenschaft zu geben, welche jenes Bewusstfeyn der inneren Nothigung in ihm hervorgebracht hat. Es giebt aber zwei verschiedene Arten desjenigen Fürwahrhaltens, welches wir Ueberzeugung nennen. Es ist entweder

digen Erklärungen stehe, bedarf kaum einer Erwähnung. Alles, was zu dem Gegenstande gehört, auf den sich der Vortrag bezieht, und zu dem eigenthümlichen Verhältnisse, in welchem er zu den Neigungen und Kräften der Zuhörer steht; muß ihnen vor allen Dingen klar und deutlich werden, wenn die von dem Redner beabsichtigte Ueberzeugung entstehen soll.

ein (unmittelbares oder mittelbares) Wiffen, oder ein Glaube. Ein unmittelbares Wiffen haben wir von jedem Gegenstande, der entweder unmittelbar in dem Bewusstleyn unserer Selbst liegt (z. B. dass wir find, dass wir denken, dass wir gewisse Pslichten zu erfüllen haben), oder uns in der Anschauung gegeben wird, es sey nun die reine Anschauung des Raumes und der Zeit, oder, was fich uns darstellt im Raum und in der Zeit. Und von allen denjenigen Sätzen, welche mit unserer ganzen Anschauung, oder mit den allgemeinen Gesetzen und Formen des menschlichen Denkens, oder mit Forderungen der praktischen Vernunft, oder mit unserm Gefühl so innig und genau zusammenhängen, dass ihre Wahrheit augenblicklich ohne Weiteres einleuchtet, sobald sie nur deutlich und beslimmt ausgesprochen werden, behaupten wir: fie haben unmittelbare Evidenz, oder: fie grunden fich auf ein allgemeines Wahrheitsgefühl. Das Wissen kann aber auch ein mittelbares seyn, wenn wir einen Satz für wohr halten, weil seine Wahrheit durch Demonstration aus demjenigen erkannt wird, was zunächst in dem Bewustleyn unserer Selbst liegt, oder uns in der Anschauung gegeben worden ist. monstriren heist nämlich, die Wahrheit und Gültigkeit eines Satzes vermittelst eines andern; welcher als entschieden betrachtet wird, darthun, indem man zeigt, dass jener nothwendig in diesem liege, oder unter ihm stehe. Wir folgern z. B. aus gewissen in der Anschauung erkennbaren Spuren, die fich in dieser oder jener Gegend finden, dass hier eine Ueberschwemmung gewesen sey; wir beweisen das letztere aus den in der Anschauung noch vorhandenen Würkungen, welche uns auf jene Urlache (die Wasserfluth) zurückzuschließen nöthigen; wir wenden auf diesen Erfahrungsgegenstand die allgemeine Regel an: in der Sin-

nenwelt setzen gewisse Würkungen nothwendig gewisse Ursachen voraus; unsere Behauptung, dass hier eine Ueberschwemmung gewesen seyn müsse, sieht unter dieser allgemeinen Regel. Oder, wir beweisen die Pflicht des Christen, öffentliche Anstalten des religiösen Unterrichts und der religiösen Erbauung nach Kräften thätig zu unterstützen, aus der allgemeinen Pflicht der Menschenliebe, weil in der Menschenliebe auch die besondere Verpflichtung liegt, an der religiösen Bildung anderer, die ihr wahres zeitliches und ewiges Wohl begründet, lebendigen und thätigen Antheil Von dem Willen unterscheiden wir den Glauben, eine auf völlig zureichendem Grunde beruhende Ueberzeugung von der Würklichkeit eines Gegenstandes, von dem wir eine eigene (äußere oder innere) Anschauung nicht haben, oder überhaupt nicht haben können. Gegründet ist dieses Fürwahrhalten entweder auf die Mittheilungen anderer, die wir als gültige Zeugen betrachten, oder auf den nothwendigen Zusammenhang eines Satzes mit dem inneren Gebote unferer ganzen höheren Natur: strebe nach abfoluter Harmonie mit dir selbst und mit der Welt. Historisch glauben wir eine auf Gegenstände der Anschauung (Erfahrung) fich beziehende Behauptung, weil fie uns von solchen berichtet wird, von denen wir aus Gründen überzeugt find, dass fie Wahrheit sagen konnten und wollten, dass sie als glaubwürdige Zeugen auftreten. Bezieht fich aber der Glaube auf Gegenstände, die überhaupt, in unserem gegenwärtigen. ·Zustande, nicht ein Objekt unserer menschlichen Anschauung und Erfahrung seyn und werden können, die wir aber dennoch für wahr und würklich halten, weil das ganze höhere Leben unseres Geistes von dieser Ueberzeugung gehalten und getragen wird so nennen wir dieses Fürwahrhalten den religiösen

Glauben. Bei dem Willen ift immer nur das Erkenntnisvermögen des Menschen thätig (Verstand und Vernunft); bei dem Glauben (namentlich dem religiösen) kommt mehr das ganze Gemüth in Thätigkeit. Der Grund liegt in der Verschiedenheit der Gegenstände, auf welche fich beide Arten des Fürwahrhaltens beziehen. Bei den Gegenständen des Wissens fieht fich der Mensch, wenn es zumal ein Wissen aus eigener äußerer oder innerer Anschauung ist, durchaus genöthigt, den aufgestellten Satz für wahr zu erklären, er mülste denn nicht fehen, nicht hören, nicht denken wollen. Bei den Objekten des Glaubens ist dem Menschen größere Freiheit gegeben. und die Ueberzeugung hat da nicht selten ansangs mit einer widerstrebenden Neigung zu kämpfen, die erst überwunden werden muß, damit das ganze Gemüth für die Wahrheit der Sache gestimmt werde. Schon bei dem historischen Glauben ist dies zuweilen der Fall. Wenn uns z. B. von vollkommen glaubwürdigen Personen berichtet wird, das ein Menseh, dem wir bisher mit entschiedenem Misstrauen entgegenkamen, etwas Gutes gethan, und namentlich für uns gethan habe, so sieht unser Verstand wohl ein, dass wir alle Ursache haben, jenes Zeugniss für wahr zu halten, eine innere Neigung aber spricht immer noch dagegen - wir empfinden noch immer jenes durch lange Gewohnheit besestigte und genährte Misstrauen, und wollen uns selbst nicht gern sogleich gestehen, dass wir uns so auffallend in der Beurtheilung eines Menschen geirrt haben - die Neigung hemmt unser Fürwahrhalten noch, weil wir das Gute, das jener Mensch gethan haben foll, nicht felbst gesehen haben - sie muss erst durch das Uebergewicht jener Gründe, und durch die natürliche Empfänglichkeit der menschlichen Seele im Allgemeinen lieber Gutes als Böses von andern-

zu denken, befiegt und überwunden werden. Noch mehr bestätigt fich die obige Behauptung bei dem religiösen Glauben. Bei dem ächten religiösen Glauben muss nothwendig das ganze Gemüth (das ganze menschliche Wesen) thätig seyn. Denn es ist Thatsache der Erfahrung, daß die Neigung des sinnlichen Menschen, alles mit Augen schen, mit Händen greifen, überhaupt mit den Sinnen wahrnehmen zu wollen, und darnech die Wahrheit zu beurtheilen, dem Glauben an das Nichtfinnliche und Uebersinnliche oft eine Zeitlang widerftrebt. Das Höhere im Menschen muss diese Neigung überwinden. Es muss in seinem Innenn zu einem (mehr oder minder klaren und entwickelten) Bewußtseyn des innigen Zusammenhanges kommen, in welchem die Ueberzeugung von der Wahrheit und Würklichkeit eines übersinnlichen Gegenstandes mit seinem naturgemäßen Streben nach absoluter Harmonie mit fich selbst und mit der Welt stehe. Dieses Streben umfasst aber nicht die Thätigkeit des Erkenntnisvermögens allein, sondern das ganze höhere Leben, hauptsächlich die moralische Natur. Daher nennt man auch den religiösen Glauben einen Glauben der Vernunft und des Herzens zugleich. Daher ist der Glaube noch mohr ein Akt der Freiheit, als das Wiffen #).

<sup>\*)</sup> Der wahrhaft Gläubige erkennt und empfindet allerdings, je mehr die Religion sein ganzes Wesen durchdrungen hat, desto klarer und lebendiger eine heilige Nothwendigkeit seines Glaubens. Aber, erwürde sie nicht erkennen und empfinden, wenn er nicht vorher seine Gedanken, selbstthätig und frei, vom Irdischen abgezogen, und, von einem höheren göttlichen Geiste geweckt, so manches in seinem Innern krästig überwunden hätte, was der niederen Natur und ihren Neigungen angehört.

Jede wahre Ueberzeugung ruht auf Gründen, d. h. auf Vorstellungen, deren Erweckung und Darstellung uns bestimmt, etwas für wahr und gewiss zu halten, vermöge des deutlich erkannten Zusammenhanges. in welchem der Gegenstand jener Ueberzeugung mit diesen Vorstellungen steht. Sie können subjektive oder objektive seyn, je nachdem sich diese Vorstellungen zunächst entweder auf etwas in uns selbst befindliches beziehen (z. B. das Bewulstfeyn, vermögedellen wir willen, dals wir in diesem Augenblick diese oder jene Empfindung haben, oder der fogenannte moralische Grund des Glaubens an Gott) oder auf etwas ausser uns vorhandenes (z. B. die äussere Wahrnehmung, auf welcher unsere Wissenschaft von irgend einem Gegenstande der äußeren Natur beruht, oder derjenige Grund der Ueberzeugung vom Daseyn Gottes, der aus Betrachtung der äußeren Natur hervorgeht). Aber nicht bei jedem Satze, der überhaupt einer Nachweifung seiner Gründe bedarf, und nicht Ichon für sich selbst aus unmittelbarer Evidenz einleuchtet, ist eine eigentliche Demonstration anwendbar. Sie findet theils in der reinen Mathematik ihre Anwendung, wo vermittelst einer Reihe von Sätzen gezeigt wird, dass irgend etwas in gewissen Axiomen dirfer Willenschaft, die unmittelbar aus den ursprunglichen Formen der reinen Anschauung (des Raums und der Zeit) hervorgehen, nothwendig liege, oder unter ihnen stehe; theils bei der Entwickelung einer Vernunftwahrheit aus einer andern höheren, unter welcher die erliere steht, oder in welcher sie schon enthalten ist; theils bei demjenigen, was sich empirisch, durch Erfahrung und Anschauung, darthun läst. Es giebt eine mathematische, eine philosophische, eine empirische und historische Demonfiration. Ihr Refultat iftentweder das Wiffen einer Sacho

(in der oben angegebenen engeren philosophischen Bedeutung), oder ein begründeter Glaube, je nachdem das Verhältnis beschaffen ist, in welchem der Gegenstand der Demonstration zu dem menschlichen Erkenntnisvermögen steht. Zum eigentlichen Wissen führt die mathematische, und die philosophisch-moralische, weil wir es dort mit Gegenständen zu thun haben, die sich sogleich in der außeren Anschauung construiren lassen, und hier mit Thatsachen des inneren moralischen Bewustleyns. Die empirische (unter welcher ich die historische mit begreife) bahnt uns entweder den Weg zur empirischen Wissenschaft einer Sache, oder zu einem hinreichenden historischen Glau-Sie beweißt die Wahrheit eines allgemeinen Erfahrungssatzes (und führt zum empirischen Wilsen) durch die Induktion, indem sie die Wahrheit jenes Satzes aus dargestellten oder in Erinnerung gebrachten einzelnen Fällen und Beispielen hervorgehen lässt, nach dem Princip: was von allen bisher erkannten Dingen einer gewissen Art oder Gattung gilt, das muss in etwas Wesentlichem gegründet seyn, es muss der ganzen Art oder Gattung als Prädikat beigelegt werden. Die Demonstration betrifft hier einen Gegenstand, von dem man sich durch eigene fortwährende Anschauung und gesammelte Beobachtungen mehr und mehr überzeugen kann. Sie führt uns bei befondern empirischen Sätzen (deren Inhalt einzelne Gegenstände und Veränderungen betrifft) zu einem hegründeten Wissen, indem sie eine Thatsache aus and ern in der Erfahrung schon gegebenen folgert, welche uns, den nothwendigen Formen und Gesetzen des Denkens gemäss, nöthigen, jene, als etwas vergangenes, oder gegenwärtiges, oder zukünstiges vorauszusetzen. Die Demonstration hält sich in diesen Fällen an einen inneren

Zusammenhang und eine Verwandtschaft zwischen den Gegenständen und Veränderungen außer uns, die uns an eigener Anschauung und Erfahrung nachgewiesen werden kann. Dasselbe geschieht bei analogifchen empirischen Beweisen, die sich ebenfalls auf besondere empirische Sätze beziehen, und von dem Princip ausgehen: wenn Dinge einer gewissen Art in mehreren schon beobachteten und erkannten Merkmalen übereinstimmen, so hat diese Uebereinstimmung ihren Grund in etwas Wesentlichem, das jenen Dingen gemeinschaftlich zukommt, und sie werden auch in andern, auf gleichem Grunde beruhenden, noch nicht beobachteten Merkmalen zusammenstimmen. können diese Argumente für sich allein genommen. fehr haufig nur einen hohen Grad der Wahrscheinlichkeit gewähren, da sich dasjenige, worauf der analogische Schlus beruht, nicht immer durch eine so reichhaltige und vollständige Induktion bewähren lässt, dals eine volkommene Ueberzeugung des empirischen Willens dadurch begründet werden könnte. B. davon die Rede ist, ob ein Angeklagter die Handlung, deren man ihn beschuldigt, würklich begangen habe? und man beruft fich dabei auf Beilpiele enderer. folcher Handlungen würklich überführten Individuen, die im Ganzen denselben Charakter hatten, die in gleichen oder ähnlichen Umständen lebten, die gleichen Versuchungen ausgesetzt waren, bei denen man gleiche oder ähnliche Spuren der begangenen That bemerkt hatte, so wird ihn der vorsichtige und besonnene Richter doch nicht für überführt halten, so lange noch der Zweifel obwaltet: hat das Zusammentreffen jener Umstände immer zu einer sicheren Entscheidung geführt? und, hängen jene Spuren wesentlich und nothwendig mit der begangenen. That zusammen? Die alten gerichtlichen Redner der Griechen und Römer

pflegten solche analogische Argumente mit vieler Go-Wenn uns endlich etwas, wandtheit zu behandeln. als That sache, berichtet wird, das wir darum für wahr annehmen, weil wir den Zeugen, welche es berichten. aus moralischen Gründen trauen (weil wir uns überzeugen, dass fie Wahrheit fagen konnten und wollten). ohne jedoch die berichtete Sache felbst, oder irgend eine Würkung, irgend ein Zeichen derfelben, welches uns auf die Wurklichkeit der Sache zurückzuschließen nöthigen follte, in der Auschauung wahrnehmen zu können; so führt uns der hiltorische Beweis zu einem hinreichenden empirischen historischen Glauhen. Die empirische Demonstration, sie möge sich nun auf allgemeine, oder auf besondere empirische Sätze beziehen, geht nicht über das Gebiet der Erfahrungswelt hinaus; und es ergiebt fich von felbit, dass Gegenstände, welche nie in diesem Gebiete gelegen haben, und memale in ihm liegen werden, auch nicht erfahrungsmälsig dargethan werden können. Auf die erhabenlien Gegenstände des menschlichen Erkennens, welche den Mittelpunkt der Religion ausmachen, ist überhaupt kein Demonsiriren anwend-Bei jeder Beweisführung, die sich uns als eine Demonstration vom Daseyn Gottes ankundigt, dringt fich uns nothwendig die Bemerkung auf, dass die Vorstellung: Gott, als die idee vom höchsten, absoluten, unendlichen Seyn und Wesen, nicht unter irgend einer andern menschlichen Vorstellung stehen könne. Was aber unter keinem andern Begriffe fleht, was vielmehr selbst den Grund in sich enthält. aus welchem alles andere erst begriffen werden kann, wie das absolute Seyn, das kann auch nicht aus einem andern abgeleitet, nicht Gegenstand der Demonstration werden. Die Geschichte der Religionsphilosophie hat sur Genoge gezeigt, dass die einzelnen für das

Dasevn Gottes aufgestellten Argumente, sobald man eine eigentliche Demonstration darauf gründen wollte. von Einwendungen dieser und jener philosophischen Schule nicht frei geblieben find. Diese Einwendungen kommen besonders darauf hinaus, dass man eine einleuchtende Darstellung der Besugniss vermisse, welche der Mensch habe, dasjenige, was nothwendiges Produkt seiner Vorstellungen ist, auf ein würklich existi. rendes Objekt außer der Welt und über seiner Seele zu beziehen - der Befugnis, mit unserem Erkenntnissvermögen, welches zunächst nur seine Anwendbarkeit auf die uns umgebende äußere Welt, und auf die innere Welt unserer Seele bewähren kann, über die Welt, und die Seele hinauszugehen. Und, in der That, wenn man die einzelnen Argumente selbst, befonders das historische (welches sich auf die Spuren des Glaubens an etwas Höheres, Göttliches beruft, die man fast unter allen bisher beobachteten Völkern wahrgenommen hat), und das moralische, genauer betrachtet, so wird dahei immer etwas im Menschen vorhandenes und würksames vorausgesetzt, das sich nicht erst durch Demonstration im Menschen schaffen und begründen läst. Indem wir aber läugnen, dass die Methode des eigentlichen Demonstrirens auf das Daseyn Gottes anwendbar sey; fühlen wir uns dennoch gedrungen, eine folche vernünftige Ueberzeugung vom Daseyn Gottes, und überhaupt von religiölen Gegenständen, anzuerkennen, die ihren festen. ficheren Grund hat. Man kann von der Wahrheit eines Satzes, der nicht vermittelst der Demonstration aus einem andern Satze abgeleitet und erschlossen wird, vollkommen überzeugt werden, weil wir bei vernünstigem Nachdenken erkennen, dass er mit unferem Bewußtfeyn nothwendig zusammenhänge, so nothwendig, dass wir ihn als wahr und gültig an-

nehmen müssen, wenn wir einig mit uns selbst seyn, und immer einiger werden wollen. Wenn wir auch alle die Einwendungen beachten, welche gegen einzelne philosophische Argumente für das Daseyn Gottes erhoben worden find; so ist und bleibt es doch unläugbare That sache der Erfahrung und Selbstbeobachtung: sohald das Streben nach Harmonie mit uns selbst und mit der Welt zur Thätigkeit erwacht ist, so kommen wir bei den Betrachtungen der Welt aufser uns und nuserer selbst immer wieder auf den Gedanken Gottes, empfinden immer eine unnennbare Sehnsucht nach Gott, find uns immer bewust, wie der Gedanke an Gott es sey, der unser ganzes geistiges Leben hält und trägt, wie unser wahres höheres Leben nur ein Leben in Gott seyn könne. Wir wissen ferner, aus der Geschichle, dass es Religion überhaupt gegeben habe, wo es noch gar keine philosophischen Demonstrationen gab; dass Religion alter sey, als alle philosophische Schulen; dass bei allem Wechsel philosophischer Systeme immer der Gedanke Gottes geblieben fey, und bald auf diesem, bald auf jenem Wege die Gemüther der Menschen mächtig ergriffen habe. Die Religion mus also fürwahr von philosophischen Systemen, von einzelnen Argumenten, von Demonstrationen überhaupt, ihrem Grunde und Wesen nach, unabhängig Fragen wir weiter: wie kommt die Ueherzeugung von Gottes Seyn und Wesen, da sie nicht Gegenstand der Demonstration ift, mit dieser heiligen Gewalt in den Menschen? so läst sich eine doppelte Antwort denken. Entweder, sie ist der Menschheit ursprünglich von außen durch eine Offenharung (eine außerordentliche Veranstaltung und Einwürkung der Gottheit selbst) gegeben worden, oder, sie geht ursprünglich aus dem Innern des Menschen selbst hervor, als etwas in ihm gelegtes. Es ift bekannt, daß das

erstere häufig angenommen wird; und ich selbst bin überzeugt, dass uns der historische Weg auf eine ursprüngliche höhere Offenbarung des einen wahren Gottes zurückführt. Allein, wenn dies auch angenommen wird, so ist die Untersuchung dadurch noch nichterschöpft und abgeschlossen. Denn eine Mittheilung der Religion durch Offenbarung fetzt doch nothwendig im Menfchen selbst etwas voraus, das fähig und empfänglich ift, jenes Mitgetheilte aufzufallen und festzuhalten. Was dem Menschen von außen gegeben wird, muss sich an etwas in ihm befindliches anknupfen, wenn es sein inneres geistiges Eigenthum werden, wenn es sein Leben würklich leiten und regieren soll. werden also auch vom diesem Standpunkte aus auf einen nothwendigen Zusammenhang der Religion mit der Natur des Menschen hingewiesen. Dabei denken wir nicht an eine von manchen behauptete angeborn e Kenntnis Gottes (notitia Dei insita oder ingenita) denn dieser Ausdruck erinnert an eine deutliche Vorstellung von Gott, welche als schon entwickelte Vor-Rellung, im Innern des Menschen von Natur vorhanden sey. Dem widerspricht die Geschichte und Erfah-Wahre Religion fetzt immer erfahrungsmäßig . eine gewisse Bildung der geistigen Krafte voraus; und, wie hätte lich bei so vielen Völkern Abgötterei und Vielgötterei behaupten können, wenn es eine angeborne Kenntnis des wahren Gottes gabe? Wohl aber finden wir eine religiöse Anlage und einen religiösen Trieb in der menschlichen Seele, der sich auch immer, selbst in den unvollkommensten Gestalten und Formen der Religion, auf irgend eine. Weise ausgesprochen hat. Die Idee des höchsten absoluten Seyns, die der Vernunft angehört, und alles andere unter fich begreist, liegt in der menschlichen Seele, nicht als ausgebildete Vorstellung, sondern als Keim, als An-

lage: und der Mensch mus nothwendig, eine gewisse. Entwickelung seines inneren geistigen Lebens vorausgesetzt, entweder zu einem bestimmten Auffallen derselben, oder wenigstens zu einem Ahnden dieses absoluten Seyns gelangen. In wie fern jener heilige Keim im Innern des Menschen liege? wird une deutlicher und klarer, sobald wir das naturgemäße Streben des menschlichen Gemüths nach vollendeter Harmonie mit fich selbst und mit der Welt in das Auge fassen. Dieses Streben müssen wir nothwendig eben so, wie das Bewusstseyn: ich denke, ich bin, als etwas reelles und absolut gültiges betrachten; denn es ist das Grundprincip unseres ganzen inneren geistigen Lebens und in dem ganzen Universum kommt es uns entgegen, in mannichfaltigen Gestalten und Richtungen. Betrachten wir aber die einzelnen Argumente für das Daseyn Gottes, die zu verschiedenen Zeiten unter den Namen des kosmologischen, physikotheologischen, historischen, psychologischen, moralischen, aufgetreten sind; so leiten uns alle diese verschiedenen Wege immer wieder auf den Satz zurück: der Mensch fühlt fich innerlich gedrungen, einig zu werden mit fich felbst und mit der Welt, und er vernimmt dieses heilige Gebot sowohl bei seinem Nachdenken und Forschen (bei der Betrachtung der außeren Welt, und der inneren Welt seiner Seele), als bei seinem ganzen vernunftmässigen Würken und Handeln (bei seinem Streben, das Sittengesetz, dessen Forderung selbst in das Unendliche hinausgeht, zu vollziehen, selbst immer vollkommener zu werden. und die allgemeine Wohlfahrt thätig zu fördern). Mit diesem naturgemäßen uns nothwendigen Streben nach absoluter Harmonie hängt die Ueberzeugung auf das genaueste zusammen, dass Gott würklich sey, und in îhm die vollkommenste Harmonie, und durch ihn eine vollkommne ewige Weltordnung, mit welcher wir

in ewiger Verbindung Reben. Es giebt keinen andern! Weg, allmalig immer einiger zu werden mit uns selbst und mit der Welt, wie es unsere durch das Bewusstfeyn fich ankundigende Bellimmung fordert, und fo onfere ächte menschliche Natur und Würde recht zu behaupten, als diesen, dass wir unsere Betrachtungen und Bestrebungen immer, innig und fest, an ein höchstes absolutes Seyn (an das Walten und Würken Gottes) anknupfen, und nicht au-seinem würklichen Da-Geschieht aber dies, so ist auch die · **Seyn zwe**iseln. Idee des absoluten Seyns in unserer Seele klar geworden, sie hat sich nun zu der vernünstigen Ueberzeugung von Daseyn Gottes und einer höheren Weltordnung gestaltet, sie erfüllt und regiert nun, als religiöse Ueberzeugung, ihrer Bestimmung gemäß, das ganze Wir haben nun Gott im Bewusstseyn gefun-Diese Ueberzeugung nennen wir festen religiösen Glauben. Wir demonstriren diesen Glauben nicht, aber wir deduciren unsere Erkenntnis Gottes, d. h. wir weisen sie im Bewustseyn nach, durch Betrachtungen, welche es klar und deutlich machen, in welchem genauen Zusammenhange jene Ueberzeugung mit dem beseelenden Princip unseren inneren Lebens (dem Streben nach Harmonie) fiehe, wie unser ganzes innere geistige höhere Leben ganz und gar vom Leben und Würken Gottes gehalten und getragen Je klarer und dentlicher dem einzeluen Menschen dieser Zusammenhang durch Selbstheobachtung und fortgehende Erfahrung wird, desto weniger bedarf er denn, für fich selbst, einer umständlichen Deduktion des Glaubens an Gott, denn er lebt und handelt in Gott, sein Glaube wird ihm allmälig zur unmittelbaren Evidenz, so wie es ihm unmittelbar, ohne Argumente, evident und gewis ift, dass ar verpflichtet fey, dem Sittengeletz (Gottengeletz) zu

gehorchen, und ein moralisches Bewulstseyn habe. Dobrigens läugnen wir nicht, dass es auch im Gebiete der Religionslehre eine philosophische Demonstration gebe - nur nicht in Beziehung auf die eigentliche Basis aller Religion, das Daseyn Gottes, und die ersten Grundwahrheiten derselben (die über aller Demonstration slehen) sondern in Hinsicht einzelner Sätze. welche aus den bereits erkannten Grundwahrheiten der Religion abgeleitet werden. wenn man z. B. aus richtigen Begriffen der Allwillenheit, Allgegenwart, Weisheit, und Liebe Gottes philosophisch darthut, dass die göttliche Fürsorge und Weltregierung die Individuen eben fo, wie die Gattungen und Arton, und die kleinsten Gegenstände eben fo, wie die größten und erhabensten, beachte und omfasse.

Das Fürwahrhalten also, welches wir Ueberzeugung nennen, es sey nun Wissenschaft oder Glaube, ist verschieden in seinen Quellen. Ein anderer, Unterschied liegt in der Bestimmung und dem Zweck der Ueberzeugung. Sie kann eine blos theoretische, oder eine praktische seyn. Wir nennen fie theoretisch, in sofern sie nur ein Akt des Erkenntnissvermögens ist, d. h. in dem Bewusstseyn jener inneren Nöthigung besteht, etwas für Wahr und gewiss zu balten. Sie ist aber praktisch, wenn dieses Bewulstleyn auch in einen Entschlus übergeht, diesem Fürwahrhalten gemaß zu handeln. Sie fetzt, als folche, voraus, dass der Mensch den Gegenstand der Ueberzeugung nicht blos mit dem Erkenntnissvermögen aufgefalst, sondern auch mit dem Gefühl lebendig ergriffen habe. Dem Redner muß nothwendig alles deren liegen, dass er praktische Ueberzeugung Nicht aber - Ueberredung.

wenn man nicht diesem Ausdruck eine Bedeutung unterlegen will, die ihm eigentlich nicht angehört, so ist Ueberredung der täuschende Schein der Ueberzeu-Wir überreden einen andern, wenn wir ihn dahin zu bestimmen suchen, dass er sich für überzeugt halte, ohne zureichende Gründe, ohne vorausgehende Vorstellungen, welche, ruhig and streng geprüft, in der That eine innere Nöthigung hervorbringen müssen, etwas für wahr zu halten. Auch die Ueberredung kann eine blos theoretische oder eine praktische seyn; auf keine Weise gehört sie in das Gebiet der wahren und ächten Beredsamkeit, die den Menschen als ein fittlich - freies Wesen behandelt, und fich nie eine Täuschung erlaubt. Die allgemeinen Quellen, aus welchen alles entspringt, was Grund einer würklichen Ueberzeugung (Grund des Wissens oder des Glaubens) seyn und werden kann, find allerdings immer dieselben, wir mögen nun zunächst belehren wollen, oder das ganze Gemüth für einen Gegensiand gewinnen. Da aber der Endzweck der eigentlichen Beredsamkeit immer dahin geht, dem Willen anderer eine bestimmte Richtung zu geben, so muss eine Theorie der Beredsamkeit nothwendig dasjenige, was zunächst die praktische Ueberzeugunng würkt, besonders zur Sprache bringen. genwärtigen uns hier noch einmal das Princip der Rhetorik: würke durch zusammenhängenden Ausdruck deines inneren Lebens so auf die Gemüther der Menschen, dass sie, als sittlich-freie Wesen, ihre Bestrebungen mit den deinigen zu einer und derselben Richtung vereinigen. Als littlich-freies Wesen strebt der Meusch nach dem Ideale einer vollendeten Menschheit oder, mit andern Worten, nach vollkommner Einigkeit mit fich selbst und mit der Aussenwelt. Denn eben dadurch nähert fich die Menschheit immer mehr

jenem Ideale, dass fie immer einiger mit fich selbst und mit der Welt wird, indem sie in der Erkenntnis der gesuchten Wahrheit fortschreitet, indem sie in den Zustand einer vollkommneren Gerechtigkeitspflege tritt, indem sie sittlich besser und Gottähnlicher wird. Soll also dem Willen sittlich-freier Wesen eine gewisse, der wahren und ächten Natur des Menschen angemessene Richtung gegeben werden; so muss auch der Gegenstand, für welchen ihr Gemüth gewonnen werden foll, würklich mit irgend einem Zwecke in Verbindung stehen, dessen Realistrung das allgemeine Streben nach dem Ideale einer vollendeten Menschheit (nach Harmonie mit uns selbst und mit der Welt) wünschen kann und wünschen muß. Wir fragen daher weiter, wie gestaltet und äußert sich dieses Streben? Das Verlangen des Meuschen nach Einigkeit mit sich selbst erscheint uns, in sofern sein Geist mit einem reitzbaren Körper, und durch diesen Körper mit der Sinnenwelt in Verbindung steht, als ein Trieb nach äußerem Wohl-Seyn, in sofern er hingegen ein moralisch-freies und Gottverwandtes Wosen ift, und ein lebendiges Bewusstseyn dieser höheren Würde und Bestimmung hat, als ein Trieb nach höherer, in das Unendli-. che fortschreitender Geistesbildung und Verähnlichung mit Gott, die ihm den wahren inneren Frieden gebe. Und eben so richtet sich das Streben nach Harmonie mit der Ausenwelt theils auf die Beförderung des äusseren Wohlseyns anderer Wesen unserer Gattung (der Verwandten, der Freunde, des Vaterlandes, der Menschheit), theils auf Verbreitung der Erkenntniss der Wahrheit, des religiösen Glaubens, des Rechts, und der Sittlichkeit. Die Erfahrung und Beobachtung

zeigt uns zwar diese verschiedenen Richtungen eines und desselben Strebens nach Einigkeit mit um selbst und mit der Welt nicht selten in einem gegenseitigen Kampfe, wenn z. B. eine Forderung der finnlichen Natur, um dem Gottesgesetz vollkommen 20 gehorchen, in diesem und jenem Fall zurückgewiesen oder der Beförderung fremder Wohlfahrt von eigenen Vortheilen und Gütern etwas geopfert werden foll. Aber auch solche Kämpse im Innern des Menschen werden fich immer mehr und mehr zum Frieden neigen, je völliger er fich selbst, und die heilige Ausgahe seines Wesens: strebe nach Harmonie, verstehen lernt: Denn liegt nicht eben in dieser Aufgabe zugleich die Forderung: suche die Anlagen, Kräfte, Gefühle, Neigungen deines Geistes immer harmonischer auszubilden, so dass sie mehr und mehr zu einem höchsten und letzten Endzweck friedlich zusammenstimmen und zusammenwürken? Achtet der Mensch auf diesen höheren göttlichen Wink, so wird er die finnliche Natur der höheren unterordnen, wird es zum herrschenden Gesetze seines Lebens machen, dass der finnlichen Natur in so weit Genüge geleistet werde, als es die höhere moralische Natur mit ihren Endzwecken vereinbar findet, und so kommt es zu einer freiwilligen Unterwerfung der finnlichen Natur (des Fleisches) unter das Gesetz des Geistes. Richtungen der menschlichen Thätigkeit, die in dem einen Mittelpunkte, Streben nach Harmonie mit sich felbst und mit der Aussenwelt, zusammentreffen, können ferner von einer doppelten Seite betrachtet werden. 1) in sofern die zum deutlichen Bewusstseyn gebrachten religiösen und sittlichen Ideen (des Rechts, der Pflicht, des göttlichen Willens, und unserer Bestimmung für die Ewigkeit) das Streben nach der Erreichung jener Zwecke fordern und heiligen, 2) in sofers uns Neigungen und Gefühle eben dafür beleben und erwärmen. Es giebt daher eigentlich ver pflichtende, und bewegende Gründe zum Handeln. Der verpflichtende Grund kann entweder eine Handlung und eine Handlungsweile un mittelbar in ihrer Uebereinstimmung mit einer religiösen oder fittlichen Idee darstellen, wodurch das Streben nach dem durch jenes Handeln erreichbaren Zwecke geheiligt wird, oder mittelbar ihre Nothwendigkeit aus ihrer Verbindung mit andern Handlungen und Handlungsweisen, welche mit religiösen und sittlichen Ideen übereinstimmen, entwickeln. Die bewegenden Grunde berusen fich auf die Uebereinstimmung dessen, was gethan werden soll, mit unsern Neigungen, und würken bald auf das niedere, bald auf das höhere Begehrungsvermögen, bald auf beides zugleich. wird z. B. die Wohlthätigkeit gegen Nothleidende unmittelbar als Pflicht des Menschen dargestellt, indem man an den Willen Gottes erinnert, der fich deutlich genug durch seine wohlthätigen und liebevollen Anstelten in der Natur, durch eine innere Stimme in Menschen, durch die dem Menschen gegebenen Kräfte und die von ihm geordneten Verhältnille seines Lebens, durch die geoffenbarte Religion ankundigt (wir halten uns hier unmittelbar an die Uebereinstimmung dieser Handlungsweise mit einer religiösen Idee). Sie kann aber auch mittelbar als Pflicht erwiesen werden, aus dem nothwendigen Zusammenhange dieser Tugend mit andern Handlungsweisen, welche mit religiösen und sittlichen Ideen übereinstimmen, und als Pflichten anerkannt werden, z. B. mit der allgemeinen Verbindlichkeit, für das allgemeine Beste thätig zu feyn, oder mit der besondern Pflicht, die Hindernisse wahrer geistiger Bildung (zu denen nicht selten auch drückende Armuth gehört) immer mehr aus der Men-

schenwelt zu entsernen. Wenn wir es endlich dem Menschen klar und anschaulich machen, wie angenehm und belohnend das Gefühl sey, Leidende gerettet zu haben, wie diese Handlungsweise mit unserem natürlichen Mitgefühl, mit unserer Liebe für das Vaterland, mit dem Bewusstseyn unserer Christenwürde, mit kindlicher Dankbarkeit und Ehrfurcht gegen Gott und Jesum übereinstimmen - so wird der Wille zunächst durch bewegende Gründe in Thätigkeit Im weiteren Sinne werden allerdings auch die verpflichtenden Gründe öfters bewegende (bestimmende) genannt, da auch jene mit diesen, auf das Begehrungsvermögen zunächst würkenden, denselben Endzweck gemein haben, dass der Wille zu etwas bestimmt werde, dass ein Entschluss entstehe, dass eine gewisse Bewegung (Veränderung) im Innern erfolge. Sie sollen wenigstens, wenn sie auch nicht allein zum Handeln bestimmen können, doch dazu mitwürken, und wesentlichen Antheil an der Bestimmung des Willens nehmen. Weil aber der Ausdruck: Bewegungen, hauptsächlich von den Veränderungen gebraucht wird. welche im Gefühls - und Begehrungsvermögen vor fich gehen, so nennt man die Gründe der letztern Art ganz eigentlich (zar' igozn) hewegende, und unterscheidet sie von den verpflichtenden, die sich zunächst an den Menschen als denkendes und erkennendes Wesen wenden. In der Anwendung selhst lässt sich das eine von dem andernweniger absondern, als in der Theorie. In der menschlichen Seele selbst. und ihrem inneren Leben herrscht eine wundervolle Verknüpfung der Kräste, welche der Psycholog, zum Behuf der Willenschaft, als verschiedene Kräfte unterscheidet, und mit Namen bezeichnet, da sie doch eigentlich nur verschiedene Richtungen einer und derselben untheilbaren Krast sind. Erkenntnis - Ge-

Rihls- und Begehrungsvermögen stehen in dem innigsten Zusammenhange, und fatt in beständiger Wechselwürkung. Daher können auch Vorstellungen, die einmal in einem gewissen Verhältnisse zu den Neigungen des Menschen stehen, unmöglich blos das Erkenntnissvermögen beschäftigen; sie berühren schon von selbst, wenn sie bestimmt und deutlich aufgefalst worden find, mehr oder weniger, zugleich die Neigungen und Gefühle. Und, was könnte mehr dazu geeignet feyn, unsere Neigungen in Thätigkeit zu setzen, als Ideen der Religion und Moral, da der Mensch religiöse und sittliche Gefühle und Triebe in seinem Innern trägt, da es für sein vernünstiges (böheres) Begehrungsvermögen nichts wünschenswertheres gieht, als das Wahre, Heilige, und Gute? Eine deutlich aufgefaßte sittliche oder religiöse Idee erzeugt auch unwillkürlich gewisse ihr entsprechende Gefühle und Nei-Damit foll jedoch keineswegs geläugnet werden, was Thatlache der Erfahrung ift, dass die gro-Asere oder geringere Kraft, mit welcher die Idee, vom Erkenntuisvermögen ausgehend, auch das Begehrungsvermögen bewegt, zum großen Theil auf der Klarheit und Lebendigkeit beruhe, mit welcher sie dargeftellt wird. Die eigentlich bewegenden Gründe erreichen ihren Zweck auf eine doppelte Art. erst vermittelft der Neigungen und Triebe, welche die Richtung der menschlichen Thätigkeit auf dasjenige, was die Einigkeit des Menschen mit sich selbst und mit der Aussenwelt würklich zu fördern vermag, veranlassen und erwecken, bestimmen und befestigen. Welche Neigungen und Triebe dies vermögen, ergiebt fich aus dem, was oben über die verschiedenen Richtungen bemerkt worden ist. in denen fich das Streben nach absoluter Harmonie dar-

In sofern also der Mensch einig mit fich selbst werden will, beseelt ihn der allgemeine Trieb nach äußerem Wohlseyn nebst seinen einzelnen Zweigen, der Erkenntnistrieb, der Pflichteifer, der moralische Selbstvervoltkommnungstrieb, die ehrfurchtsvolle Liebe Gottes, die Sehnsucht nach einem besseren Daseyn. In sofern er Einigkeit mit der Welt sucht und erstreben soll, vernimmt er die Stimme der Liebe und Freundschaft, der Achtung und Bewunderung, der Nacheiferung, der Vaterlandsliebe, der allgemeinen Menschenliebe, des innigen Eisers für die Wohlfahrt und Veredelung des Ganzen. Die bewegenden Gründe würken aber auch zweitens vermittelst der Gefühle. welche fowohl durch die Vorstellung einer bis jetzt gelungenen oder künftig möglichen Annäherung an einen jener Zwecke der menschlichen Thätigkeit, als durch die entgegengesetzte Vorstellung einer gegenwärtig würklichen oder künftig möglichen Entfernung von diesem Ziele veranlasst werden (Freude und Traurigkeit, Mitfreude und Mitleid, Schaam oder Reue und erhebendes Selbstgefühl, Hoffnung und Forcht). Um also vor einer Handlung oder Handlungsweise zu warnen. von einer Entschließung abzuschrecken, dars man nur den Widerspruch zeigen, in welchem sie mit einem vernünftigen menschlichen Zwecke steht, oder (mit andern Worten) das Begehrungsvermögen in Thätigkeit setzen, in sofern es verabscheut, was den oben zenannten Trieben und Neigungen widerspricht. So ermuntern und bewegen wir z. B. den leidenschaftlich zürnenden zur Versöhnlichkeit, und warnen ibn vor der Rachsucht, wenn wir den Trieb nach eigenem Wohlfeyn in Thätigkeit setzen, und dem leidenschaftlich-zurnenden klar machen, wie diese Leidenschaft

feine Gefundheit und seine Ruhe nothwendig untergrabe, wie er dagegen durch Bekämpfung seiner selbst an Ruhe, Friede, und Freudigkeit gewinnen müsse; wenn wir seinen moralischen Vervollkommnungstrieb erregen, und ihn aufmerksam machen, wie sehr der Charakter des Menschen durch Unversöhnlichkeit und Raclifucht an fittlichem Werth verliere, wie erhaben und würdevoll dagegen die Gesinnung des Verzeihens und Vergebens sey; wenn wir Empsindungen der Liebe und Ehrfarcht gegen Gott in ihm erwecken. der selbst die ewige verzeihende Liebe ist, und will, daß auch wir im Geiste seiner Liebe wandeln follen, und uns dereinst hauptsichlich nach Gesinnungen und Werken der wahren aufrichtigen Menschenliebe richten, und unser ewiges Schicksal entscheiden wird; wenn wir. ihm zu einem klaren Bewustfeyn seiner natürlichen Empfänglichkeit für Menschenliebe, Wohlwollen, Theilnahme am Wohl und Webe anderer verhelfen. und ihm anschaulich darstellen, wie Feindschaft und Rachsucht gegen Einzelne mit diesen heiligen Trieben und Neigungen streite, wie ihnen dagegen durch ein möglichst friedliches Verhältnis mit andern am besten Genüge geleistet werde.

II. Wie geht der Redner bei der Wahl seiner Beweise und Gründe zu Werke? (Mit besonderer Hinsicht auf den geistlichen Redner).

Wenn wir jetzt, nach jenen allgemeinen Bemerkungen über die Quellen aller theoretischen und praktischen Ueberzengung, den Redner insbesondere in das Auge sassen, wie er sich in der Wahl seiner Beweise und Gründe als Redner darstellt; so kann hier nicht zunächst eine aussührliche Erörterung der allgemeinen Gesetze erwartet werden, welche für einen

i od en gelten', der etwas überzeugend darthun will. Denn, dass der Redner nicht aus offenbar, irrigen Sätzen beweife, nicht aus wahren Sätzen Folgerungen ableite, welche, den Gesetzen des Denkens gemäle. mit jenen Principien unmöglich in diesem Zusammenhange fichen können, nicht im Cirkel argumentire, dies kann den Redner noch nicht als Redner charaktes ribremie Eben fo fetzen wir hier voraus, dass der Redner, wie jeden anderey bei der Wahl keiner Gründe. das Verhältnis kenne und beschte, in welchem sie zu dem Satze ftehen, der eben jetzt begründet werden foll. in fosern dieler Satz einem bestimmten Gebiete der menschlichen Erkennfnisse und Wahrheiten angehört. Und wir können uus, hier auf die vorausgegangenen Bemerkungen über den Unterschied zwischen Willen und Glauben, über die unmittelbare Evidenz, über die Anwendbarkeit der Demonstration (der mathematischen, philosophischen, empirischen, historischen) und der Deduktion, über die theoretische und praktig sche Ueberzeugung berusen. Das richtige Tressen. derienigen Gründe und Beweile, welche der Natur des Gegenstandes in jedem einzelnen Fall vor allen angemessen sind, berüht hauptsächlich auf der eigenen klaren und lebendigen Ueberzeugung des Sprechenden; denn je klarer und lebendiger sie ist, mit desto gegründeterem Rechte läst sich auch annehmen, sie for bei ihm selbst aus den natürlichsten und einfachsten Gründen hervorgegangen: ...

Wie wird sich also der Redner als Redner bei diesem Punkte bewähren? Er wählt zuvörsderst den einfachsten und kürzesten Weg, um diejenige Ueberzeugung hervorzubringen, welche der gegenwärtige Zweck der Rede, fordert. Denn, da die Rede nicht blos bes Theorie d. Bereds. Th. 2.

lehren, londern das ganze Gemüth für einen gewillen Gegenstand in Thatigkeit setzen soll, so liegt auch in dem Charakter der Rede, und gehört zu den Bedingungen des unaufhaltsamen lebendigen Fortschreitens der Handlung, die zwischen dem Redner und den Zuhörern vor fich geht, dass fie weitläuftige Argumentationen gern vermeidet, bei denen der Zuhörer durch eine lange Reihe abstrakter Begriffe, Sätze und Schlüsse bindurchgeführt werden muste Um Wahrheit ist es freilich dem ächten Redner eben so, wie dem Philosophen und überhaupt dem wahrheitliebenden Forscher zu thun. Aber der wissenschaftliche Forscher, der in seinem Gebiete blog Belehrung fucht, und Belehrung geben will, führt die aufgestellten Sätze auf die höchsten und letzten Principien zurück, aus welchen diese und andere Erkenntnisse abgeleitet werden müllen, mit ab foluter willenschaftlicher Gründlichkeit. Der Redner begnügt fich, als folcher, mit relativer Grundlichkeit, indem er seine Behauptung aus den Gründen hervorgehen lässt, die fich ihm felbst als die nüchsten, und zum Hervorbringen der Ueberzeugung, welche der Zweck der Rede fordert; vollkommen hinreichenden dergeboten haben; damit das praktische Interesse des Vortrags (das Interesse, welches er für das Begehrungsvermögen hat, indem er ihm eine bestimmte Richtung giebt). dem Charakter der Rede gemäß, vor dem blos theoretischen hervortrete. Man kann von der Wehrheit eines Satzes durch hinreichende Gründe überzeugt fevn, wenn sie auch nicht erst aus einem hochsten Princip aller menschlichen Erkenntnis abgeleitet worden find. Im würklichen Leben und Handeln genügen uns gewöhnlich die nächsten Gründe der Sätze, nach denen wir handeln, wenn es nur überhaupt wahre and triftige Gründe find. Wenn man z. B. zeigen will, wie

die äußere Natur durch Betrachtnng der überall in ihr sichtbaren Ordnung und Zweckmäßigkeit den denkenden Geist des Menschen auf einen mächtigen und weisen Schöpfer und Regierer der Welt leite, so würde dies in einem streng-wissenschaftlichen Vortrage durch eine philosophische Deduktion des physikotheologischen Glaubens an Gott aus dem inneren Bewusstseyn des Strebens nach absoluter Harmonie geschehen: der menschliche Geist fühlt sich von einer inneren heiligen Nothwendigkeit getrieben, einig mit sich selbst zu werden, im Denken, Fühlen, Begehren und Handeln; so nothwendig, so wahr und gewiss in sich selbst dieses Streben nach Einigkeit ist, so nothwendig und unverkennbar gültig ist auch jede Bedingung, welcher Genüge geschehen muss, wenn jenes Streben verwürklicht werden soll; der Mensch kann aber nicht einig mit fich selbst seyn, wenn er Dinge annimmt, die einander widersprechen; dies letztere würde geschehen, wenn er zugesteht, dass fich die äusere Natur als etwas grosses, erhabenes, weise und planvoll geordnetes darstellt, und bei allen diesen Spuren der Weisheit doch nicht an einen höchsten alles ordnenden Verstand, sondern an blinde Nothwendigkeit oder absichtlosen Zufall denken wollte u. s. w. Der geistliche Redner aber, der diesen Gegenstand behandelt, bleibt bei dem nächsten Satze stehen, der dem schlichten, unbefangen nachdenkenden Verstande einlenchtet, wenn er auch nicht erst an jene philosophische Reflexion über das höchste Princip des inneren geistigen Lebens (die dem Ungelehrten nicht einmal fasslich feyn würde) angeknüpft wird: wir würden uns selbst widersprechen, wenn wir bei dem Anblick des Grosen, Erhabenen, herrlich und weise geordneten in der ganzen Natur nicht anerkennen wollten, dass kein Zufall, keine blinde Nothwendigkeit, sondern ein

höchster, alles umfassender und ordnender Geist, eine Gottheit, über uns walte. Vergl. Hanft ein christliche Belehrungen und Ermunterungen in Predigten (Berlin, 1808.) S. 186 fg.: "Es find heilige Gedanken, "zu welchen uns der achtsame Blick auf die Natur "hinführt: die Gedanken an Gott und Gottes Vorse-"bung. Oder könnten wir, meine Zuhörer, im Ernst "die zahllose Menge der himmlischen Welten, die un-"gemessen und unermessliche Größe der Natur, die "hohe Pracht und Majeslät ihrer Werke anschauen ,und überblicken, ohne auch unwillkürlich an ein "hohes, mächtiges, herrliches Wesen zu denken, das, "über dieses Weltall erhaben, dem Allen rief, und "das Alles ordnete, was uns umgibt! Eine Macht, "die still und unaufgehalten fortwürkt an allen Enden "der Erde, in allen Räumen des Himmels; eine Macht, "der nichts widerstehen kann, tritt uns überall entge-"gen, wohin das Auge blickt, wohin die Kraft des "Menschen dringt. Und diese Macht der Natur "und ihrer Kräfte, wie regelmäßig, wie ordnungsvoll, "nach wie weisen und unwandelbaren Gesetzen würket "diese Macht überall und immerfort! O es mus ein ,,hoher, Alles übersehender Verstand seyn, "die Macht besitzt und äussert, der diese Kräfte "überall in die Natur niederlegte, der diesen Welten "ihre Bahnen anwies, und fie in ihren Bahnen hält, "der diese Sonnen leuchten, und diese Erden wandeln, and auf diesen Erden Sommer und Winter, Frost ,und Hitze, Saat und Erndte, Tag und Nacht wech-"seln lässt nach ewigen Gesetzen! Denn Zufall und "Ordnung, Weisheit und Ungefähr, blinnde Macht und regelmäßige Gesetze - das "find Widersprüche, die den denkenden Verstand em-"pören. Wo Gesetze und Zwecke fichtbar find, wo "Regelmässigkeit und Ordnung hervorleuchten, da

muss cia weises ewiges Wesen, de mus die Gettheit welten!" Oesters bedarf auch der von dem Rednen ausgesprochene Satz gar keiner besondern Entwickelung eines überzeugenden Grundess entweder, weil er nicht in so enger Verbindung mit dem Zweck der Rede fieht, das diefer Zweck ein vorsüglich klares und lebendiges Bewulstleyn der Gründe, auf welchen jener Satz beruht, erfordern follte, oder, weil die Zuhörer ohnehin schon von der Wahrheit desselben so überzeugt, und mit seinen Gründen und Beweisen so bekannt find, dals es nur einer Erinnerung an dieselben, nur einer Hinweilung bedark, um ein klares Bewufstseyn der hereits vorhandenen Ueberzeugung zu erwecken. Wir stellen es der gizenen Urtheilskraft und Menschenkenntnis des Redners anliem, in jedem Vortrage felbst zu beurtheilen, wo eine blose Erinnerung an die Gründe der Wahrheit eines Satzes geniigen kömie, oder eine befondere Dare stellung und Entwickelung des Beweises nöthig fey, wo die Natur der Sache und die Bestimmung der Rede eine kürzere oder ausführlichere Entwickelung der Argumente verlangt, wo ein einziger triltiger Grund hinreicht, oder mehrere mit einander verbunden werden müssen; nur bleibe der oben aufgestellte Grund-Satz dem Redner im mer vor Augen, den möglichst. einfachen Weg zu betreten, der ihn am nächsten zu seinem Ziele führt. Diejenigen Sätze, die mit dem' Zweck (Thema) der Rede in der genauelleh Verhindung stehen, find auch am meisten für eine ausführlichere Beweisführung, und selbst für die Verbindung mehrerer überzeugender Gründe geeignet, wenn der Redner nicht voraussetzen kann, dass den Zuhärern die Grunde der Sache eben so bekannt find, und eben so klar und gegenwärtig, wie dem Redner selbst. So behandelt z. B. Rein hand im Jahrgange feiner Pre-

digten, 1795. (Sulzbach, 1797. S. 164 ff.) am 2. Pfinglifeiertage das Themat was wir zu thun haben, wenn der Einstus des Glaubens an Unsterblichkeit auf unsere Tugend würksam bei uns werden soll, und stellt im orsten Theile den Satz auf: wir haben dafür zu forgen, dass dieser Glaube immer fester in uns werde. Um deutlich und klar zu machen, dass und wie wir diesen Glauben in uns befestigen können, mulsten die Zuhörer nothwendig auf die Gründe dellelben hingewiesen werden. Nicht bei jedem Mitgliede einer chriftlichen Gemeinde (namentlich einer größeren Stadtgemeinde) kilst fich in unfern Tagen voraussetzen. daß icin Glaube an die ewige Fortdauer frei von jedem Kampfe mit Zweifeln und Bedenklichkeiten sey; und nicht für jeden einzelnen haben alle Argumente gleiches Gewicht. Hier alfo, da die Festigkeit jenes Glaubens, nicht blos als ein gelegentlich im Zusammenhange berührter Nebensatz, sondern als ein wesentlicher Punkt der ganzen Predigt zur Sprache gekommen war, mussien mehrere Gründe des Glaubens an Unsterblichkeit mit einauder vereinigt werden. Der Redner leistet dieser Forderung 8. 169-172. Genüge, indem er uns zeigt, wie die Vernunft, indem sie uns gebietet, unablässig nach einer Vollkommenheit zu streben, der wir uns ewig nur nähern können, wie die Schnsucht nach grenzenloser Fortdauer, die eben so wenig ohne Absicht und Nutzen da seyn kann, als irgend ein anderer Naturtrieb, wie die Verwirrungen der menschlichen Schicksble auf Erden, auf ein zu höherer Vollendung führendes, die Sehnsucht nach Fortdauer befriedigendes, und alles ausgleichendes Leben nach dem Tode hinweisen, und, wie diese Hoffnung durch die ganze göttliche Lehre und die Geschichte Jesu Christi volkkommen bestätigt worden ist. Nicht felten wird auch die eindringende Kraft der Dar-

stelling der Gründe durch den Contrast erhöht; denn, indem das Gemuth gegen eine Behauptung, gegen eine Handlung oder Handlungsweise gestimmt wird, gewinnt die entgegengesetzte an Beifall. einleuchtendes Beispiel bietet unter andern die meisterhafte Rede des Cicero pro Milone der, wo er den Milo gegen die Beschuldigung, Anstifter der Ermordung des Clodius gewesen seyn, so vertheidigt, dass er fast überall die Beweise für die Schuld des Clodius (der eigentlich, wie Cicero darthut, feindselige Absichten auf das Leben des Milo gehabt hatte) mit den Beweisen für die Unschuld des Milo zusammenstellt. fach dieses Zusammenstellen der Gegensatze auch in der Kanzelberedsamkeit anwendbar sey, bedarf keiner Wenn man z.B. uber den umständlichen Erörterung. hohen Werth spricht, den der Glaube des Geistes (der hauptsichlich das Wesen und den Gelit der heiligen Lehre und Geschichte Jesu auffast, und nicht einseitig bei dem Buchstaben allein slehen bleibt) vor dem Glauben des Buchstabens hat, so ist es gewiss der Natur der Sache vollkommen gemäß, die Vorzüge des ersten den Mängeln des andern gegen über zu stellen: 1) der Buchstabenglaube beschränkt und bindert die rechte christliche Erkenntnis; durch den Glauben des Geistes wird sie in jeder Hinsicht erweitert und gefordert; 2) der Buchfiabenglaube beschränkt und hindert die Uebung wahrer chriftlicher Tugend; der Glaube des Geistes macht uns zu allem wahrhaft. Guton frölich und geschickt; 3) der Buchstabenglaube hat von jeher den Samen der Zwietracht in der christlichen Kirche ausgestreuet; der Glaube des Geistes verbindet die Christen in Einigkeit und Liebe \*).

<sup>\*)</sup> Vergl, auch Marezoll Predigten zur Erinnerung an die fortdauernde Wichtigkeit der Reformation, Jesa,

fast nirgends ist der Redner, der nicht an Armuth der Gedanken leidet, mehr der Gefahr ausgesetzt, sich einer fehlerhaften, ermudenden, den Gang der Handlung mehr hemmenden als fördernden Weitläuftigkeit und Breite hinzugeben, als hei der Verbindung mehrerer Beweise für eine und dieselbe Wahrheit. richtig urtheilt darüber Lawson in feinen Vorlesungen über die Beredsamkeit, aus dem Englischen überfetzt, 2. B. (Zürich, 1773. 8.) S. 207. 2Der Ueber-"fluss in diesem Stück, nämlich die Menge der Beweise, will auch bei sonst guten Predigern kein seltener Fehler. "Die Liebe zur Wahrheit führt manche Prediger auf adie Gedanken, sie durfen keinen Beweis weglassen; "fie haben nie genug gesagt, bis sie alles gesagt haben. Ich könnte zom Beispiel eines solchen Ueberflusses "die Predigten des gelehrten Barrow (the fermons of nthe learned Dr. Isaac Barrow, Edinburgh, 1751. "Vol. 6, 8.) anführen. Diefer würdige Mann befaß nehlt tiefen philosophischen Einsichten eine feurige "Einhildungskraft, und eine sehr ausgebreitete Gelehr-"famkeit. In allen feinen Predigten findet man eine Menge vortresslicher Beweise, er erschöpst alles, was "er abhandelt; es ist unmöglich, etwas hinzuzu-"setzen. Allein ein solcher Ueberflus verwirrt oft nden Zuhörer; wenn man einen Theil davon weg-

<sup>1822.</sup> N. VII. S. 171 fgg.: Dass nicht der falsche, sondern nur der wahre Religionseiser zur Verherrlichung des Christenthums gereicht; 1) der salsche Religionseiser ist blind, der wahre ist erleuchtet, 2) der salsche Religionseiser ist auf Nebendinge, der wahre ist auf die Hauptsache gerichtet, 3) der salsche Religionseiser setzt Vernunst und Christenthum einander entgegen, der wahre behauptet die freundschaftliche Uebereinstimmung derselben, 4) der salsche Religionseiser ist versolgungssüchtig, der wahre ist duldsam,

11

"schneiden sollte, so wurde das übrige desto mehr Nachdruck haben, weil der Zuhörer davon deutlischere und vollständigere Begriffe bekommen könnte. .Ist ein Gefäs einmal voll, und man giesst immer unehr zu, so läust es über. So verhält es sich mit ndem Verstande des Zuhörers: omne supervacuum pleno de pectore manet. \*) Eben so wenig kann irgend etwas Gesuchtes und Gekünsteltes in der Argumentation des Redners gebilligt werden. Denn, es verträgt sich nicht mit jener überzeugenden und eindringenden Kraft, welche schon in der Anschaulichkeit und Deutlichkeit der Darfiellung liegt. Je leichter eine Argumentation von dem Erkenntnissvermögen aufgefasst wird, je schneller und deutlicher der Zusammenhang des Grundes mit der Behauptung, welche bewiesen werden soll, der nervus probandi, einleuchtet; defio leichter und stärker fühlt sich der Mensch überzeugt. Aber, je schwieriger die Einsicht in diesen Zusammenhang wird, mit desto größeren Hindernissen hat auch die Ueberzeugung zu kämpfen. Ja selbst der Glaube an die Offenheit und Wahrheitsliebe des Redners, der so überaus nöthig ilt, um eine vortheilhafte, den guten Eindruck der Rede förderode Stimmung der Zuhörer für den Redner zu begründen und zu erhalten, hängt zum Theil von einem leichten. einfachen, ungekünstelten Gange der Argumentation Eine gekünstelte Beweisführung, welche fich mühlam durch eine Reihe von Sätzen hindurch windet.

<sup>\*)</sup> In dieser Beziehung möchten auch die in mehrerer Hinsicht ausgezeichneten Vorträge des berühmten Kanzelredners Mosheim östers in Anspruch genommen werden können. Man vergl. z. B. aus s. heiligen Reden über wichtige Wahrheiten der Lehre Jesu Christi 2. B. (Hamburg, 1765.) Die Predigt N. 13. dass die Göttseligen klüger sind, als die Sünder.

erweckt nur allzuleicht den Verdacht, daß die Sache des Redners selbst schwache Seiten habe, und nicht auf ganz ficheren Gründen ruhe, dass er dies selbst empfinde, und, um dieses Gefühl zu verbergen, zu gekünftelten Gedankenverbindungen und Umwegen seine Zuflucht nehmen muffe. b). Und in der That darf uns ein solcher Verdacht nicht allzusehr befremden. Denn, wenn ein Redner die Wahrheit seiner Behauptung mit völliger Klarheit erkennt, und vom lebendigsten Gefühle dieser Wahrheit ganz durchdrungen ift, so ist es ihm selbst nicht natürlich (vorausgesetzt, dass ihm die Sprache, und die Gabe des Vortrags hinreichend zu Gebote stehe), seine Ueberzeugung in gesuchten und gekünstelten Argumentationen vorzutragen. Sein eigenes Gemüth ergreift, bei eigener voller Ueberzeugung, den natürlichsten Beweis auch immer am ersten und lebendigsten; und sein aufrichtiges Sireben, andere wahrhaft zu überzeugen, wird auch gewiss über die Offentation, welche immer darauf ausgeht, etwas paradoxes zu sagen, und dadurch wohl zu gekünstelten Argumentationen verleiten könnte, den Sieg davon tragen,

Der Redner bewährt fich ferner als Redner, indem or feine Behauptungen, fo viel als möglich, an das eigene Urtheil, und die eigene Auktorität des Zuhörers knüpft. Denn, er will durch den Ausdruck seines inneren Lebens so auf an-

<sup>\*)</sup> Die Zwecke, welche die alten politischen (namentlich die gerichtlichen) Redner zu erreichen suchten, verleiteten sie nicht selten zu einer gesuchten dialektischen Künstlichkeit. Man vergl. die ost sichtbar gekünstelte Rede des Aeschines gegen den Ktesiphon mit der weit natürlicheren Beweissührung in der Demosshen schen Rede für den Ktesiphon.

dere würken, dass fie, ale fittlich-freie Wesen, ihre Bestrebungen mit den seinigen zu einer und derfelben Richtung vereinigen. Als fittlich - freies Wesen wird der Zuhörer von dem Redner behandelt und in Thätigkeit gesetzt, wenn es der letztere durch den Ausdruck seines Innern dahin bringt, das jener mit freier Selbsibestimmung und mit voller Theilnahme leines Comuths fich für den Gegensland interessirt, an welchem der Redner das lebhafteste Interesse nimmt. Dies geschieht um so vollkommener, je mehr der Redner in dem Zuhörer das klare Bewusstleyn erweckt, dass die Wahrheit der Behauptung des Redners nothwendig aus andern Urtheilen folge, welche der Zuhörer felbst als vollkommen wahr schon anerkannt hat \*). Solche Argumente sprechen gewöhnlich unmittelbar zum menschlichen Herzen, z. B. wenn man fich auf das eigene Gefühl des Zuhörers für Recht und Pflicht beruft, auf seine eigenen Gefinnungen, auf seine eigenen Ersahrungen der wohlthätigen Kraft einer religiösen Ueberzeugung. Man vergl. die ansprechende Stelle in Cicero's Rede für den Milo c. 34. wo er zeigt, dass die Standhaftigkeit und Unerschrockenheit, welche Milo während der ganzen gerichtlichen Verhandlung, die sein Leben bedrohete, bewies, die Richter um so mehr zur lebhaften Thoilnahme an dem unschuldig angeklagten Mile bewegen musse. ,, Nolite, si in nostro omnium stetu nullam "lacrymam adfpexistis Milonis; si vultum semper eunndem, si vocem, si orationem stabilem ao non muta-

<sup>\*) &</sup>quot;Dieser Beisall (sagt Gilbert in seiner christlichen Beredsankeit, übersetzt von Kornrumpf, Leipzig. 1740. S. 329.), dieses geheime Ja, ist diejenige Sprache, wodurch der Geist des Menschen überredet, und das Herz überzeugt wird.

stam videtie, hoc minus ei parcere, atque haud feio, nan multo etiam sit adiuvandus magis Etenim, fi in gladiatoriis pugnis et infini generis hominum sconditione atque fortuna timidos et fupplices, et, ut ,vivere liceat, observantes, etiam odise solemus; fortes et animosos, et se acriter ipses morti obserentes "servare cupimus, eorumque nos magis miseret, qui "nostram misericordiam non requirunt, quam, qui villam efflagitant; quanto hoc magis in fortissimis civibus sacere debemus! Oder - die tressliche Stelle nin Marezoll's Predigt über die unaussprechliche Größes Gottes (in seinen Predigten an Festtagen und hei besondern Gelegenheiten gehalten, Jena, 1806. S. 358 fgg.) "Die Größe des Herrn ilt unaussprachlich; das heisst erftlich; fie ift für uns Men-"schen mehr Empfindung als Gedanke; wir können sie hahnden, aber nicht begreifen; wir können fie lebhaft "genug fühlen, aber weder mit unserem Verstande fal-"sen, noch durch unsere Sprache andern mittheilen. ... Du blickst an einem heitern und unbewölkten Winter-"abende zum gestirnten Himmel hinauf, mein christl. "Zuhörer; du siehst ihn mit tausend und abertausend "glänzenden Lichtern überfäet: du stellst dir vor, dass ses so viele tausend und aber tausend leuchtende Sonnen nfind, deren jede, so wie die unsrige, von ihren Planeten umgeben ist; du flaunst über die unermessliche "Anzahl dieser Welten, welche höchst wahrscheinlich palle von lebendigen Geschöpsen, auch von vernünf-"tigen, der Tugend und Glückseligkeit fähigen Ge-"schöpfen bewohnt werden; du versuchst es nun "auf die Größe das Schöpfers, auf die Majestät "Gottes daraus zu schließen und dich zum Anschauen "seiner unendlichen Macht und Weisheit zu erheben; "aber deinem Geiste schwindelt, deine Denkkraft ermudet, deine Vorstellungen verwirren sich, die Er-

shabenheit des Gegenstandes überwältigt deine Begriffe, ada verstummit, fühlst deine Schranken, und siehst sich in dem hohen Fluges welchen du genommen hattest, plötzlich gehemmt. Die Größe des Herrn "ist unaussprechlich. - Du bewunderst an einem Schönen Frühlings - oder Sammermorgen die prachtvollen Reise der Schöpfung, den Schmuek und Reichibum piner gesegnoten; malerischen Gegendi. dein Auge ruht abwerbielnd auf herrlichen Fruchtgefilden, sauf köftichen Aven, sauf anmuthigen Hugeln, auf , lechenden Thalern, auf dem fanft fortgleitenden Flusse, auf dem fernen, fich in Dunkelheit verlieren-"den Weldes du bist bewegt, gerührt, zum ernften ,Nachdenken und zur feierlichen Andacht gehimmt; du fleigst vom Sichtbaren gum Unfichtbaren . vom Geschöpfe zum Schöpser empor, und willt ihn in "dieser geweihten Stille, in diesem seinem Heiligthume als denge der er ist und feinen Werken nach feyn "muls, in seiner genzen, unverhüllten Herrlichkeit "schen; aber das Helldunkel, welches dich da umgiebt. ,verwandelt sich bald in Nacht, du nüberst dich desto mehr der Erde, je weiter du dich von ihr zu ent-"fernen glaubst, du begreifst ihn desto weniger, je Mager du über ihn nachlinnst und kehrst an deine "Schwäche erinnert, in dich selbst zurück. Du haft "die Größe Gottes empfunden, aber nicht erforscht. "das Gefühl, welches dich in diesen Augenblicken "durchströmte, war ein hohes und seliges Gefühl, aber ,es kann nicht Begriff, nicht Sprache bei dir werden. "Die Größe des Herrn ist unnussprechlich." Ich verbinde damit ein drittes Beispiel aus Harms Sommerpostille 2. Theil, Kiel und Leipzig, 1815. S. 299. wo der Redner zeigen will, wie zu der höheren Lebenskunst auch dies gehöre, frei in Ketten zu seyn, und dock ferne von aller Willkür, und unter andern

folgende kräftige Worte spricht: "Als Jesus gebunden "vor dem Landpfleger Pilatus stand, bewies er da "nicht durch seine unerschrockene Antwort, dass er "noch Freiheit hatte gegen die Macht, welche ihn "züchtigen und lostallen konnte? Ich bin ein König,! "flagte er, ich bin dazu geboren und auf die Welt gekommen, dass ich sie Währheit zeugen foll, wer aus der Wahrheit ift, der hört meine Stimme. Mehrere menne ich nicht, fondern tede euch selber an: Sevd ihr "nicht frei, und würdet ihr's nicht in Ketten noch feyn? "Sprecht, wenn ein Tyrann euch fortschleppen ließe, "dals ihr folitet zeugen wider eine gute That oder gut heissen eine bose, wurdet ihr's thun? Sprecht, wenn. "eine Obrigkeit euch bedrohete, dass ihr folltet schweingen von einem Frevel, den ein Günstling begangen. "oder reden wider einen gehafsten Redischen; würdet "ihr nicht eher die Füße felt machen lassen als euere "Zunge und Feder? Sprechet," und wenn euer Mund "die kühne Antwort nicht geben mag, höret auf das geheime Wort in enerem Inneren: Nein, wir follen und dürfen uns nimmermehr zwingen lassen! Da "wird keiner ein Sklave, der nicht vorher schon Ketten ngetragen hat. Es giebt nämlich Ketten, die nicht "klirren an jemandes Hand oder Bein, und die doch "festhalten \*)." Eben so bundig überzeugt der Redner, wenn er den Zubörer überführt, dass er durch die Läugnung einer aufgestellten Behauptung, oder durch Vertheidigung dessen, was der Redner missbilligt, mit fich felbst in Widerspruch kommen würde. Wer follte fich nicht mit freier Selbsbestimmung ent-

<sup>\*)</sup> Vergl. außerdem Isokrates λογος συμμαχικος c. 14. 15. 16. p. 264 ff. ed. Lang. Reinhard Pred. im Jahre 1798. gehalten (Nürnberg und Sulzbach, 1806.) 1. B. S. 249. Harms Sommerpostitle, Kiel, 1811. S. 58.

schließen, dem Redner zu folgen, wenn es ihm dentlich und klar wird, ermüffe en tweder feiner eigenen bisherigen geprüften Ueberzeugung, seinem erwogenen und bisher besolgten Grundsatze untreu werden; ihn aufgehen, and wenighens hillfchweigend für irrig erklären, oder die Behauptung des Redners für wahr erkennen, fich für die Uebeizeugung, für den Grundfatz, den der Redner ausgesprochen hat, mit ganzer. Seele interessiren, und das würklich musführen wozu. ihn jener aufmuntert?.. Vergl. die Stelle in Cicero's Rede pro Ligario, wo er den Tubero, der den L Caefar gegen den Ligarius einzunehmen, und die ehrenvolle Zurückberufung des letztern zu hindern gefucht hatte, aufmerksam macht, wie dieses Entgegenwürken nothwendig darauf hinführe, den Ligarius nicht nur seines Vaterlandes, sondern auch (was doch unmöglich in den Gefinnungen und Absichten des Tubero liegen könne, und mit seinem Charakter völlig streite) seines Lebens zu berauben. "Non tu ergo hunc patria privare, qua caret, fed vita vis. At islud ne apud eum quidem dictatorem \*), qui omnes, ques oderat, morte multabat, quisquam egit isto modo. Ipse jubebat occidi, nullo postulante; praemiis etiam invitabat. Quae tamen crudeli. tas ab hoc eodem aliquot annis post; quem tu nunc crudelem esse vis, vindicata est. Ego vero istud non postulo, inquies. Ita mehercule existimo, Tabero. Novi enim te, novi patrem, novi domum, nomenque vestrum; studia denique generie ac samiliae vestrae - virtutis, humanitatis, doctrinas, plurimarum

<sup>\*)</sup> Der Redner spricht von dem bekannten L. Cornslius Sulla oder Sylla. Die Grausamkeit und Tyrannei dieses Diktator rächte Caelar selbst durch, die angestellte quiessio de sicariis. S. Sueton im Leben des Caesar

artium arque optimarum nota funt mihi omnia: Itaque certo scio, vos non petere sanguinem; sed parum attendition. Res enim en special, ut en poena, in qua adhuc Q Ligarius fit : non videamini effe contenti. Quae est igitun ália praeter mortem? Si enim in exfilio est, sicuti est; quid amplius postulatis? An, ne ignoscotur? Hoc vero multo acerbius, multoque est gravius. Quod' nos domi \*) petimus, precibus et lacrymia, fir ati ad pedes, non tam noftras vaufae fidentes; guam hujus humanitali; id ne inpetremus; pugnabis? et in nostrum fletum irrumpes? et nos, jacentes ad pedes, supplicum voce prohibebis? Si cum hoc domi faceremus, quod et fecimus, et, ut spero, non frustra fecimus, tu derepente irrupisses, et clamare coepisses: Caefar, cave ignoscas, cave te fratrum. pro frainis salute obsecrantium misereatur; nonne omnem humanitatem exuisses? Quanto hoc durius, quod nos dami petiimus, id te in foro oppugnare, et tali miseria multorum persugium misericordiae tollere? Vergh auch Cicero pro Milone c. 28. 29. Demofthenes contra Leptinen §. 50. 51. p. 61 fg. ed. Wolf. Aus dem Gebiete der geistlichen Beredsamkeit stehe hier zur Erläuterung folgende Stelle aus der Sammlung: einige Predigten von K. G. Sonntag, Riga, 1789. S. 10. wo der Satz: man nehme gehörig Rückficht auf die Umstände, unter denen man etwas hofft, nachdem er am Tode und Anferstehen Jelu nachgewielen worden war, weiter angewendet wird: "fo mögen dann die Freunde und die Feinde "Jesu uns lebren. Rücksicht zu wehmen auf die Um-,flände, unter denen man etwas hofft. Kein Vernünfstiger hofft auf Sonnenblicke in der Mitternacht

<sup>\*)</sup> Dies bezieht sich auf die Bitten der Freunde und Brüder des Ligarius in Caesars Hause.

"oder auf blumige Fluren in der Mitte des Winterst ,auf Aerndte, wo kein Same gestreut wird, oder auf "außerordentliche Würkungen gemeiner Kraft; jeder "ist darüber einstimmig, man kam nicht Trauben le-"sen von den Dornen, noch Feigen von Disteln. Allein "derselbe Mensch, der dies sehr thöricht findet. erwartet doch gleichwohl sehr oft von Werken der "Bosheit Wohlstand und Segen, von unbesonnenen Unternehmungen den Erfolg des weiselten Entwurfs, ,er hofft auf Reichthum, ob schon er nicht arbeitet. , und auf ein hohes frisches Alter bei einem in den "Jünglingsjahren entnervten und zerrütteten Körper. "Da muss er sich freisich täuschen, und das ganz pein-"liche Gefühl getäuschter Erwartungen empfinden." Ferner ein Abschnitt aus Herders Predigten, im 2. Theile seiner sammtlichen Werke zur Religion und Theologie (Tübingen, 1805.) aus der trefflichen Predigt N. 20. über die dunkeln und hellen Aussichten an einem menschliehen Grabe, S. 386 folgg. \*) "Mir "scheint es überhaupt, m. Z. fremder, Beweise füt "die Unsterblichkeit der Seele, für unsere Fortndauer nach dem Tode zu fordern und geben zu ,follen, als nicht vielmehr erft die Sterblichkeit, "die Vernichtung unferes Wefens erklären zu "dürfen. Wenn ein anderes vernünstiges Wesen einen "menschlichen Leichnam fände, und den ganzen Wunderban desselben auch nur von ausen ohne Würklamkeit betrachtete - es fahe dies fo

<sup>\*)</sup> Die Anführung dieser Stelle hat nur die Absicht, auf die darin enthaltene Art und Weise der Argumentation ausmerksam zu machen (zur Effauterung der oben ansgesprochenen allgemeinen Bemerkung). Dass sie in einer etwas andern stylistischen Form vorgetragen werden müste, um nicht blos von einem sehr gebildeten Kreise der Zuhörer vollkommen verstanden und gesalst zu werden, wird jeder leicht bemerken.

"künstlich gebildete Antlitz, dies verschlossene Auge, "dies gebildete Ohr, diese Hände, diese Gliedmassen wenn das betrachtende Geschöpf den mindesten "Grad Vernunft, das ist Betrachtung hat, so "würde es schon schließen müssen, der Leichnam muß zu "Absichten da gewesen, diese so verschiedene vielfanche und vielfach zusammengeordnete Bildung kann , nicht um fonft fo zusammengekommen, dieser Wunder-"bau muss kurz! eine Maschine, ein Werkzeug, ein Instrument eines andern verständigen Wesens "gewesen seyn, das es so, und nicht anders wezu nösthig hatte, jetzt nicht mehr nöthig haben muls, und die Maschine zerfallen sälst. Das betrachtende "Wesen falle'nun serner auch den inneren Bau der "kunstreichen Maschine, hätte durchdringenden Blick adie ganze Organisation jedes kleinen Theils zu "sehen — sähe endlich würklich eine andere dergleischen Maschine, noch im Leben, in Würksamkeit, fahe nun, was alle vorigen Theile zu so vielfachem ntausendfältigen Gebrauche find, sähe, wie alles in die-"lem Körper würkt und hält, reizt und fühlt, schlägt , und treibt, und alles so unendlich klein zusammenge-"fügt worden, so zu würken und zu halten, zu reizen nund zu fühlen, zu schlagen und zu treiben - sähe nun das Wunderauge würklich sehend, das Wun-"derohr hörend, das Herz schlagend - kurz! sähe, "was wir alle Augenblicke fühlen und wissen; würde es wohl einen Moment darüber zweiselhast seyn, dass ,das alles mit Zwecken und Absichten da sey? Dass ndiele Ablichten alle auf Leben, auf Empfindung, auf "Anwendung, auf Gebrauch gehen? Dass das Auge ausdrücklich für etwas Sehendes, das Ohr für etwas "Hörendes, der ganze Körper für etwas sehr fein und "vielfach Empfindendes gemacht sey? Dazu blos "Maschine, Instrument, Werkzeug, Mittelursache isley? - und, wenn es nun zum vorigen Leichnam "hinzutritt, was würde es schließen? Dass dies em pfindende, hörende, sehende, innere Wesen zersiört "fey? welch ein Sprung, welch eine ungereimte Fol-"ge! - Nein, dass die Maschine dieses Empsindenden "zerstört sey, dass in ihr etwas verletzt, schadhast geworden, wodurch das Canze des Gebrauchs zerrüttet worden; der Künstler habe sie also vielleicht hingeworfen, weil er sie nicht brauchen konnte, sich ihrer "entübrigt - das könnte er etwa schließen! das siehet-"er etwa! Aber, dass, weil die Maschine schad-"halt geworden, auch der lie brauchende Künstler "verloren und umgekömmen fey - wo ist hier-"zu der mindeste Grund vorhanden? wer macht irgend bei einem Vorfall der Erde im Mindesten den ähnlischen Schluß? Unter den ältern griechischen Kirchenlehrern enthält besonders Cyrillus Hierosolym. ausgezeichnete Beispiele einer solchen vorzüglich ergreifenden und treffenden Argumentation. Vergl. Cyrilli Hierofol. opera omnia, ed. Tho. Milles, Oxoniae, 1703. catechefis 18. (de refurrectione mortuorum). Der Redner hatte p. 260. diejenigen Zweisler in das Auge gefast, welche nicht begreisen mögen, wie die mannichfältigen, in verschiedenen Gegenden zerftreueten Theile eines und desselben menschlichen Körpers einst wieder zusammengestigt; und zu einem neuem besseren Korper vereinigt werden sollen. Ichaulieh beruft er fich hun auf die Vorstellungen und Ueberzeugungen, die gewiss jeder religiöse Mensch von der Allmacht Goltes habe und haben milfle: ιτω ανθρώπω μικρωτάτω όντι και ασθενεί μακρά της , Γοτθίας ή Ινδική, και Ισπανία Περσίδος θεώ δε , τῷ κατέχοντι πασάν την γην έν δρακί, πάντα έγγύς. , μη τοίνυν προς την σην ασθενείαν, αδυναμίαν κατη. ργόμει θεσύ, αλλα τη έκείνου δυναμει πρόσεχε μαλλον.

મहीदव ग्रीरेश्व, έργον μέν αν τοῦ θεοῦ μικρον, μια ηπροσβολή των ακτίνων πάντα θερμαίνει τον κόσμον, ηχαί ανήο, δυ ο θεός εποίησε, περιέχει τα παντα έν ηχόσμω. Θεός δε ο και ηλίου, και αέρος δημιουργός, η άρα μακράν απέχει τοῦ πόσμου; υπόθου μοι διάφορα ησπέρματα γεννημάτων μεμίχθαι ασθενούντι γάρ σοι ηπερί την πίστιν, ασθενή λέγω και τα υποδείγματα. , και ταυτα τα διάφορα των γεννημάτων, περιέχεσθαι ηξυ μιζ δρακι τη ση μέγα σοι έστι άρα τῷ ἀνθρώπω, ,,ή εύχολον την σην δράκα διακρίναι, και έκαστον ητών γεννημάτων κατά την ξάυτου φύσιν συναγαγείν ηκαι άποκαταστήσαι είς γένος; είτα σύ μέν τα έν τη ησεαυτού χειρι διακρίναι δύνασαι, θεος θε άρα τά ηξυ τη έαυτου δρακί περιεχόμενα διακρίναι, καὶ απο-,,καταστήσαι ου δύναται; νόησον το λεγόμενον, εί μή πέστιν αστβής ή άρνησις." Er kommt sodann auf die Gerechtigkeit Gottes, die uns zum Glauben an eine künstige Vergeltung führt, und bedient sich einer ähnlichen Argumentation; die von dem eigenen Gefühle des Menschen für Recht und Unrecht ausgeht. "IIpó-,,σχες δέ μοι καὶ αὐτῷ τῷ τῆς δικαιοσύνης λόγω, καὶ ,, ελθὲ εἰς σεαυτόν. διαφόρους έχεις οἰκέτας ' άλλ' οἰ ,,μέν καλοί τυγχάνουσιν, οί δε φαῦλοι: τιμᾶς ἄρα τους ,,καλούς καὶ τύπτεις τούς φαύλους καὶ εἰ δικαστής ,,τυγχάνεις, ἐπαινεῖς τούς ἀγαθούς, καὶ τιμωρεῖς τούς ηπαρανόμους, είτα παρά σοί, μεν θνητῷ ανθρώπω ,, όντι το δίκαιον σώζεται παρα δε θεώ τῷ πάντων μαδιαδόχω βασιλεί το της δικαιοσύνης ανταποδοτικόν κάρα ούκ έστιν; άλλα ασεβής ή άργησις σκόπησον βράο το λεγόμενου πολλοί φονείς έπι ποίτης ατιμώροητοι τετελευτήκασι ποῦ οὖν τοῦ ψεοῦ ή δικαιοσύηνη; πολλάχις δε καὶ φονεύς πεντήκοντα φόνοις ύποητεσσαρακονταεννέα δώσει την τιμωρίαν, έαν μη ή μερίσις και ανταπόδοσις μετά του χόσμου τούτου;

,, αδικίαν θεοῦ κατηγορείς; αλλα μη θαθμάσης δια την ,, υπέρθεσιν της κρίσεως. πᾶς αγωνιζόμενος μετα το ,, παρελθείν τον αγωνα, στεφανοῦται ή καταισχύνεται. ,, καὶ ουδέποτε αγωνοθέτης τους έτι αγωνιζομένους στεμφανοῖ, αλλ έκδέχεται πάντων τῶν αγωνίστῶν το τέλος, , είνα ὕστερον διακρίνας, ἐπάγη τὰ βραβεία, καὶ τὰ ,, στεφανηφόμα. οῦτω καὶ ὁ θεὸς ἔτι τοῦ αγῶνος ἐν ,, τῷ κόσμῳ τούτῳ συνεστῶτος, τέως βοηθεί τοῖς διμαίοις μερικῶς ὑστερον δὲ ἀποδίδωσι τοὺς μισθοὺς , ραὐτοῖς τελείως."

Der Redner bewährt fich drittens als Redner, indem er lich vorzüglich an die überzeugenden Gründe hält, welche nicht blos das Erkenntnissermögen, fondern auch die Einbildungskraft und das Gefühl beschäftigen. So wie es unter den allgemeinen Vorstellungen viele giebt, welche dem Individuellen weit näher liegen, als andere; so find auch gewille Argumente ganz vorzüglich für eine anschauliche und lebendige Darstellung geeignet. Ich meine alle diejenigen, welche die Wahrheit einer Behauptung empirisch darthun, durch die aussährliche und enschauliche Beschreibung einer Sache, welche den Zuhörer überzeugt, dass dieses oder jenes von ihr behauptete Prädikat ihr würklich beigelegt werden müsse, durch die fogenannte Induktion, durch die Analogie der Erfahrung. durch die Folgerung einer Thatfache aus andern, deren Würklichkeit uns nöthigt, auch jene varauszusetzen. Dass fich der Redner, wo die Natur der Sache es verstattet, vorzüglich gern an solche empirische, einer lebendigen Verlinnlichung am meisten fahige Argumente hält, liegt in der ganzen Gemüthskimmung selbst, aus welcher die eigentliche Rede hervorgeht. Der Redner selbst lebt, indem er als Redner auftritt, nicht blos in dem

Gebiete abstrakter Begriffe und Ideen; er hat schon das Gedachte auch mit der Einbildungskraft ausgesasst, und an lebendige Anschauungen geknüpst. Zum erläuternden Beispiel diene hier eine Stelle, wo ein herühmter griechischer Kirchenlehrer des vierten Jahrhunderts, Asterius, Bischof zu Amasea, einer Handelssladt in Kappadocien, in einer Homilie gegen die Habsucht zeigt, dass diese Leidenschaft die von ihr gesessellen Menschen zu ihren ärgsten Sklaven macht. \*)

,, Αφέντες δε την παλαιαν ιστορίαν, την πείραν ηξετάσωμεν την παρακολουθοῦσαν τῷ βίω, οἶον οἶδεν 2θηρίον την πλεονεξίαν, καὶ ὧν ἄν λάβηται δυσαπάλυλαπτον άπμάζον άεὶ, καὶ οὖ μαραινόμενον, συγχηηράσκον δε τοῖς άλουσι, καὶ εἰς τέλος συνύν. ὁ λάγνος ηκαί σωμάτων έραστης, κάν έπι πολύ ταις έπιθυμίαις ηλυσσήση, ή αὐτὸς είς πρεσβυτικήν ήλικίαν έλθων ή ,,το ποθούμενον έωρακώς παλαιωθέν και το άνθος ,, αποβαλόν, στάσιν εύρισκει της νόσου. ο γαστρίμαςωνος αναχωρεί και αύτος της φιληδονίας, ή του κόρου ηπληρώσαντος, ή των πεπτικών μυρίων ασθενησαντων γκαι παυσάντων την επιτεταμένην όμεξιν. δ φιλόδοξος μπολλαίς κομπάσας περιφανίαις του φανητιάν απολήγει. η δέ της πλεονεξίας νόσος, κακόν έστιν δυσαπάλλακ-5τον. και ωσπερ ο κίσσος ούτος το εύθαλές φυτονηκαὶ αξίφυλλον έπὶ τὰ παραπεφυχότα των δένδρων , ανέρπον, ζοχυρώς πεμελίττεται τοις ξύλοις, ών πευ αν **ηδράξηται, και ούτε πεπονθότων, ούτε ξηρανθέντων** , αναχωρεί, εί μη τις αύτον σιδήρω καθάπερ δράκοντος

<sup>2)</sup> S. Asterii homiliae grace et latine nunc primume sattae Philippo Rubenio interprete, Antverpiae, 1615. 4. p. 36 st. Eine tressiche Uebersetzung dieser Homilie von Brescius s. in Tzschirner's Memorabilien für das Studium und die Amtssührung des Predigers, 5. B. 2. St. 5. 126 st.

εδιατέμει τους έλιγμούς, ούτως ούδε τοιούτου ψυχήν ,, έλευθερώσαι ράδιον, είτε νεάζοντος του σώματος είτε γκαι υπομαρανθέντος, έαν μη τις νηφάλαιος λογισμός ,, επέλθων, ως μάχαιρα διακόψη την νόσον. τοις οίκείοις ,, ο πλεονέκτης έστιν αηδής, οίκεταις βαρύς, φίλοις ,, άχρηστος, ξένοις δυσέντευκτος, γείτοσιν οχληρος, χυ-, ναικί μοχθερός σύνοικος, παιδών φειδωλός και μικβο-,,λόγος τροφεύς, έαυτοῦ κακὸς ἐπιστάτης, νύκτωρ φρον-,,τίζων, μεθ' ημέραν πεπυλγωμένος, διαλεγόμενος ξαυτώ , κατα τους έξεστηκότας, ή παραφέροντας πάντων ή, εύθηνούμενος και στέμων ώς ενδεής, των παρόντων ,,ούκ απολαύων και τα απόντα ζητών, τοις ίδιοις οὐ , κεχοημένος, έποφθαλμών δέ τοῖς ωλλοτρίοις. πολύαρηνον τοῦ τοιούτου το ποίμνιον στενοῦν τοὺς σηκούς, ερο ων κατακλείεται, καλύπτον πεδιάδας, εν αίς νέμεγται. κάν εὐσαρκον οφθή του προσοίκου πρόβατον, , αφείς την ιδίαν αγέλην τῷ ένὶ καὶ αλλοτοίω τῆ έπιηθυμία προςκάθηται. το αυτό έπι των βοών, διισίως μέπὶ τῶν ἐππων, οὐκ ἄλλως ἐπὶ τῆς γῆς, πάντα στε-, νοχωρεί την οἰκίαν, και οὐδεν εν τη χρήσει. οὐδε ,,γάρ ἀπολαυστικόν οἰον τε είναι, τον ἄπληστον ἀλλ ,, έστιν αθτοῦ ή οἰχία τάφου παραπλησία. ἰδου γάρ ,, οἱ τάφοι γέμουσι πολλάχις ἀργυροῦ καὶ χρυσοῦ; ἀλλ. , αὶ ὑλαι τοὺς χρωμένους ούκ ἔχουσιν. τὸ σῶμα οὐ ,,τρέφεται ψυχής ουχ ευρίσκεται κέρδος, ουκ ευθενές ,,γαρ έκ της δεξιας έλεημοσύνη. τὶ τὸ τέλος τοῦ μόχθου; ,,διδαξάοω με τις των ταύτη προειλημμένων τη νόσω. ,,οίδα δε πολλούς έγω γνωρίσας έπι της πείρας, ως γιαί εν νόσοις μαλλον της έγείας άγαπῶσι τὰ χρήματα "etc." Man bemerke in dieser Stelle besonders die wenn auch nicht vollständige, doch für den Zweck des Redners hinreichende Deduktion, in welcher geseigt wird, dass Menschen, welche andern Leidenschaften fröhnen (der Wollüstling, o layvog, der unmässige Schwelger, yaoromagyoc, der Ehrgeizige, onlodosoc)

zu einer gewissen Zeit aushören, von diesen Begierden gefoltert zu werden, während der Habfüchtige bis an seinen Tod in gleichem Grade ein Sklav seiner Begierde bleibt; die darauf folgende anschauliche und lebendige Vergleichung: και ώσπες ὁ κισσος u. f. w. "Deun, wie der immer grünende Epheu die Bäume innig um-"Ichlingt, und selbst von dem kranken und abgestorbenen Holze nicht weichen will, wenn du seine Schlan-"genwinde nicht mit dem Stahle trennst, To wird auch "jener kaum aus der Seele, gleichviel ab das Jünglings, noder des abgelebten Greises entweichen, es sey denn, ndass der besonnene Entschlus hipzukomme, und das "Uebel wie mit dem Schwerdte zerstöre;" die pracise und lebendige Beschreibung des Zustandes eines Habsuchtigen: rois of xoleis of alequextys u. s. w. "seinen "Hausgenossen ungeniessbar, seinen Angehörigen länstig, seinen Freunden unbrauchbar, den Fremden nunzugänglich und dem Nachbar beschwerlich, ein "böser Lebensgefährte seiner Gattin, karg und schmu-"zig bei der Erziehung seiner Kinder, ist der Geizige "fich selbst der schlimmste Vormund, des Nachts be-"schäftigt ihn die Angst, des Tages die Sorge, und er "spricht mit sich selbst, wie die in Geistesahwesenheit und Wahnsinn verfallenen; endlich die Beispiele, welnche das Dichten und Trachten der Habsucht an einzelnen Fällen versinnlichen: πολυαρνον το τοιουτου u. f. w. "wie viele Lämmer, denkt er, hat die Heerde "Jenes, die Ställe fassen sie kaum, der Anger und die "Weiden find von ihnen bedeckt" u. f. w. Vergl. ferner Häfeli (weiland Superint, zu Bernburg) nachgelassene Schriften, 1. Band (Predigten und Reden), Winterthur, 1813. N. VI, wo die unaufhaltsame Vergänglichkeit alles Sichtbaren, Irdischen, Korperlichen in einer rednerischen Induktion S. 121 ff. nachgewiesen wird: "alle Geschichte der Welt und alle Erfah-

"rungen unferes Lebens, was find fie anders, meine "Theuersten, als ein an einander hangender, sonnenheller, unwiderstehlicher Thatbeweis dieser Grasahn. "lichkeit (1 Petri 1, 24 fg.) alles Fleisches, dieses Da-, hinwelkens und Verdorrens aller Menschenherrlich-Ein Thatbeweis, dessen Sonnenlicht nur die muthwilligste Blindheit nicht sehen, dessen durch-"dringende Kraft nur die unfinnigste Verhärtung nicht "fühlen kann! Wo find sie, jene großen, weitläustingen, gewaltigen Königreiche und Staaten, jene be-"rühmten Nationen der Vorzeit, die so glänzende "Rollen auf dem Schauplatze der Welt gespielt haben? "Abgetreten, verschwunden von diesem Schauplatz find "fie; erloschen ist ihr Sonnenghanz, in den Staub ver-"sunken ist ihre Hoheit, verwelkt, verdorrt ist ihre "Herrlichkeit! Die Stätte, wo fie wohnten, kennet "fie nicht mehr, ist öde oder von andern bewohnt, an adie sie nicht dachten, und die ihrer nicht mehr ge-Keine, wenn noch so erhabene Weisheit "denken. ,und Willenschaft; keine, wenn noch so weit reichenade und unwiderstehliche Gewalt und Stärke; keine. wenn noch so tief grabende Kunst und Klugheit vermochte sie vor der Vergänglichkeit zu bewahren, da "einmal ihre Zeit erfüllet und ihre Stunde ausgelaufen war. Von einigen ist die letzte, leiseste Spur ihres "Dagewesenseyns, selbst bis auf ihren Namen ver-"schwunden. Andere nennt die Geschichte mit wenimigen ihrer Thaten und Schickfale. Und auch die nin manchen Betrachte merkwürdigste Nation, die je "auf dem Schauplatze der Welt erschienen ist, die "Ifraelitische, diese erwählte Lieblingsnation Jehova's "die er durch so merkwürdige und wunderbare Füb-"rungen und Segnungen vor allen andern Nationen "auszeichnete, und die unter der Regierung eines Dawids und Salomo eine fo hohe, glänzende Stufe bestieg.

two ift fie, und, was ift aus ihr geworden? Zwar verschwunden und abgetreten von Schauplatze der ,Welt ist sie nicht, wie so viele andere, frühere und "Spätere Nationen; sie ist noch da - ein merkwürdinges, bleibendes Denkmal der Wahrheit ihrer wun-"dervollen Geschichte, und des noch wundervolleren Aber ach, wie entletzlich tief ist Christenthums! "sie herabgesunken von ihrer vormaligen Höhe! Wie wift ihr Freudengesang in Wehklagen, ihr Reichthum nin Dürftigkeit, ihre Ehre in Schande, ihre Freiheit sin Sklaverei, ihre Kraft in Ohnmacht verwandelt worden! Hinausgeworfen aus dem Lande ihrer Väster, das nun Fremdlinge zertreten, beraubt ihrer nköftlichen Heiligthumer, ist sie unter alle Weltvölker "zerstreut, die verachteteste, verschmähteste, geplagteafte Dienstmagd! Und jene großen, berühmten Män-"ner der Vorzeit, Könige, Fürsten, Helden, Gesetzngeber, Weise, Propheten, Lichter der Welt, Salz nder Erde - wo find fie? Sie find auch längst dahin ngegangen; einsam steht ihr Name bei den merkwürndigsten ihrer Thaten und Schicksale im Buch der Ge-Von vielen ist selbst der Name verschwunnden. Alles Licht, das sie umleuchtet, ist Dunkel sides Grabes; alle Herrlichkeit, in der sie einst glanzsten. ist Asche der Verwelung! Und jene erhabenen. "bewunderten Denkmale menschlicher Weisheit und "Willenschaft, und menschlichen Kunftsleißes - jene "Städte, Pallafte, Tempel, Gemälde, Bildfäulen siene Kunst - und Krastwerke aller Art, deren Erfin. "der und Werkmeister sich in ihnen zu verewigen "dachten - wo find sie? Von den Flammen verzehrt, "von Wallerfluthen weggerissen, von Erdbeben nie-"dergeworfen und verschlungen, vom Kriege verwü-"stet! Von Wenigen liegen noch einsame Trümmer sumher, und verkundigen trauernd, dass sie einst da

"waren!" Der Redner erwähnt sodenn noch insbesondere der Zersförung des Jerusalemischen Tempels, knüpft daran das allgemeine Endresultat, dass wir im ganzen Buch der Geschichte überall die Wahrheit des biblischen Ausspruchs bestatigt finden: alles Fleisch ist wie Gras u. f. w. und geht nun S. 1.24. zu andern, die Vergänglichkeit alles Irdischen bezeugenden Thatsachen über: "Aber, wir dürsen auch nicht einmal in die "Vorwelt zurückgehen, meine Theuersten! Wir finnden Thatbeweise dieser bedenkenswürdigen Wahrheit "sehr nahe bei uns. Denket, Geliebte, ich will nicht "einmal fagen, an alles, was während eueres Dafeyna "auf Erden vergangen, schnell oder langsam ver-"schwunden, zerflört worden und verwelkt ist - nein! ndenket nur an desjenige, was im Laufe dieses zu Ennde eilenden, denkwürdigen, eintausend siebenhun-"dert und drei und achtzigsten Jahres vergangen, vernschwunden, wie Grasesblume verwelkt und verdorret nist! Denket en jene furchtbare, laut warnende, beinahe beispiellose Verwüstung, die im Anfange dieses "Jahres das eben nicht so sehr weit, von uns entfernte "Sicilien und Calabrien betroffen — ach, wie ungeahn-"det, wie urplötzlich betroffen hat; an den schrecklinchen Zusammensturz so vieler Städte, und Flecken, aund Dörfer, so vieler Kirchen, Pallaste und Hütten; nach! an die plötzliche Wegraffung, an den schnellen nunvermutheten Tod fo vieler taufend Menschen, die neinen Augenblick vorher noch gefund, munter, stark, , voll froher Lebenshoffnung standen, salsen, gingen, narbeiteten, ruhten - und einen Augenblick nachher, unter zusammenstürzenden Gebäuden begraben, ihr "Leben, Gott weiß, in welchem namenlosen Jammer nausächzten. Denket an jene kleineren - o. wie hat "Gottes Erbarmung unserer geschont; a, wie hat der .Vater im Himmel nicht mit uns gehandelt nach

nunseren Sünden, und uns nicht vergolten nach aunserm Verdienen! Denket, sage ich, an jene kleimeren Verwültungen, welche einige Gegenden unferes "Vaterlandes durch verzehrende Flammen, zerstörende Wassersluthen, zermalmende Hagelwetter erlitten nhaben! Denket an diejenigen unserer Mitbürger und "Mitchristen - und ach, vielleicht müssen hier einige won euch an ihre Eltern, Kinder, Geschwister, Ge-"liebte und Freunde mit Thränen wehmüthiger Sehn-"fucht denken - denket an diejenigen unserer Mit-"bürger und Mitchriften, die am Ansange, in der Mitste, ja noch gegen dem eilenden Ende dieses Jahres ge-... fund and ftark und froh bei uns waren, mit uns "alsen und tranken, arbeiteten und ruhten - und die nun, Staub bei Staube, im dunkeln kühlen Grabe Das Licht ibres Antlitzes ilt verloschen, ihre "Kraft ist verwelkt, wie die Blume des Grases, ihr "Leben ist verschwunden, wie ein verweheter Rauch." Achnliche Beispiele s. in Reinhard Predigten im J. 1795. gehalten S, 243-249. und Sonntag Sammlung: einige Predigten u. f. w. Riga, 1789. S. 15 ff.

Die gerichtlichen Reden der Alten hatten es immer mit bestimmten Thatsachen zu thun; die Sätze, welche sie ausstellten und vertheidigten, waren größtentheils besondere empirische Urtheile, einzelne Individuen und Handlungen betreffend. Dahor führten sie auch ihre Beweise größtentheils aus bestimmten gegebenen Thatsachen, besonders aus dem, was gewöhnlich einer Handlung vorauszugehen, sie zu begleiten, darauf zu solgen psiegt, oder aus glaubwürdigen schriftlichen und mündlichen Zeugnissen. (Vgl. z. B. Cicero pro Milone c. 12—24.) Was den zuletzt erwähnten Punkt betrifft, den Gebrauch der Zeugnisse, so sind diese Argumente allerdings, wie schon oben be-

merkt wurde, ihrer ganzen Natur gemäß, eigentlich für hiltorische Sätze geeignet. Die Wahrheit einer allgemeinen religiösen und moralischen Behauptung kann auf ein menschliches Zeugniss, als sol. ches nicht eigentlich gegründet werden \*) Wohl aber kann sich der Redner auch bei allgemeinen religiösen und moralischen Wahrheiten auf menschliche Zeugnisse und Auktoritäten zweckmäßig berufen, um die Empfänglichkeit für die Ueberzeugung von der Wahrheit (das Bewusstseyn der eigenen inneren Kraft zur Ueberzeugung) in dem Zuhörer zu wecken. Esmus doch wenigstens zum aufmerk-Samen Nachdenken führen, wenn eine Solche Behauptung von weisen, tugendhaften, gebildeten Menschen klar und bestimmt ausgesprochen, mit Wärme und Treue festgehalten worden ist, und sich in ihrem Handeln und Leben dargestellt, hat; das menschliche Gemüth, welches in seiner eigenen inneren Welt vielleicht noch fremd ift, wird oft am belien durch, einen solchen kräftigen Zuruf aus dem inneren höher gebildeten Leben anderer Menschen, wie aus dem Schlummer geweckt, und tiefer in sich selbst hinein, und an die Ouelle hingeführt, aus welcher ihm eigene freie lebendige Ueherzengung von jener Wahrheit entspringen kann; die Geneigtheit des Menschen, eine Ueberzeugung festzuhalten, deren Wahrheit ihm bereits durch andere Grunde dargethan worden ift, kann allerdings durch solche Zeugnisse gewinnen. Schon die alten Rhetoren haben daher öfters auch testimonia aliorum in diesem Sinne empsohlen. S. Quinctil, institt. oratt.

<sup>\*).</sup> Ich rede hier nicht von dem Zeugnisse der Offenbarungsurkunden, über dessen hohe Wichtigkeit und zweckmäsige Anwendung weiter unten gesprochen, werden soll.

1. 1. c. 8. p. 64. ed. Wolf. Ein erläuterndes Beilpiel bietet unter andern Reinhard in seinen Predigten dar, im Jahre 1705. gehalten, in der Predigt N. 13. über das Vorhersehen einer besseren Zukunft, die man nicht erleben wird. In der letzten Unterabtheilung des dritten praktischen Theils, wescher zeigt, was uns bei jenem Voraussehen in Hinlicht unseres Verhaltens ob. liege, wird der Satz: wir sollen die Hoffnung jener besseren Zukunft, voll Glauben en Gott, auch im Tode noch festbalten, so ausgeführt: "fie starben, die Propheten und Könige, von denen Jesus im Evan-"gelio (Lucae 10, 24.) redet, ohne das Heil Gottes ge-"sehen zu haben, auf welches sie warteten; aber sie starben voll Hoffnung, sie starben im Glauben, es könne, es musse besser werden auf Erden, und Gott werde verfüllen, was er versprochen habe. Glücklich, glück-Lich, wenn auch wir so scheiden; wenn die Hoffnung einer besseren Zukunst, und der feste, lebendige Glausbe an den, der sie herbeiführen kann, einst unser "sterbendes Antlitz erheitert! Verstattet es mir, meine "Brüder, dass ich hier das Andenken eines edeln Manines erneuere, der vor etwas mehr als hundert Jahren in dieser Stadt eben die Aemter bekleidete, die jetzt mir anvertraut find, und der ganz mit dem Sinne, ganz mit der frohen Hoffnung flarb, von der ich rede. Philipp Jakob Spener ift der ehrwurdige Mann, den ich meine; er hatte seine ganzes Leben hindurch für christliche Weisheit und Tugend "gearbeitet, gekämpst, gelitten, und den Undank eleiner Zeitgenossen oft erfahren. Aber die Hoffnung "einer besseren Zukunft, meine Brüder, der Glaube, "Gott werde der guten Sache den Sieg gewiß noch ge-"ben, war so lebendig, so stark in der Seele des sterbenden Greises, dass es seine letzte Bitte war, ihm keinen Faden von Schwarzer trauriger Farbe mit

"in das Grab zu geben; weiß gekleidet, solste sein "Leichnam noch die frohe Hoffnung besserer Zeiten "bezeugen, mit der er starb, mit der in die bessere "Welt hinüberging. Du hast nicht umsonst gehofft, "ehrwürdiger Zeuge Gottes; es ist manches besser ge"worden seit deinen Zeiten, durch dich selbst und "durch deine Treue besser geworden; und vollenden, "vollenden wird der, an den du geglandt hast, was "er angesangen hat in seinem Sohne. Friede, friede "sey mit dir, und mit allen, die entschlasen, wie du solst lasse auch uns so würken, kämpsen, hossen, und "überwinden. Amen.

Es ergiebt sich aus den bisherigen Bemerkungen, dass eine gewisse Popularität der Beweisführung schon in dem Charakter liege, durch welchen fich die Rede als Rede von einer Abhandlung unterscheidet, indem der Redner überall den möglichst einsachen und kürzesten Weg betritt, um die Ueberzeugung, an welcher ihm alles gelegen ist, in den Zuhörern hervorzubringen, seine Behauptungen so viel als möglich an die eigenen Urtheile und Ansichten der Zuhörer knüpft, und am liebsten und häufigsten folche. Argumente, wählt, die eine lebendige Versinnlichung gestatten. Ganz vorzüglich tritt eben das Streben nach Popularität in denjenigen Reden hervor, die hauptsichlich oder allein an Menschen der niederen Stände. an das eigentliche Volk, gerichtet find; hier wählt man recht absichtlich unter mehreren Gedankenverbindungen, welche zu einem und demselben Ziele führen könnten, immer die leichtesten und fasslichsten, hier nimmt man bei der Wahl der Beweise und Gründe auf diejenigen Erkenntnisse und Ansichten, welche nicht über den engeren und beschränkteren Gesichtskreis der Menschen niederer Stände hinausgehen, eine

ganz besondere Rücksicht, hier fühlt man sich noch äfterer veranlasst, das Abshakte einzelner Sätze, die zum Beweise gebraucht werden, sogleich zu versinnlichen. Vergl. das Hallische Journal für Prediger g. B. 3. St. S. 257 ff.

Eben so nothwendig hängt es ferner mit dem Charakter der Rede zusammen, dass sie verpflich. tende und bewegende Gründe in die genaueste Verbindung setzt. Den Unterschied zwischen bewegenden und verpflichtenden Gründen habe ich oben ausführlicher entwickelt. In diesen Erörterungen und in dem Wesen der Rede liegt auch die Wahrheit und Nothwendigkeit des ausgesprochenen Grandsatzes, da das Handeln des Menschen keineswege ein Produkt des für fich selbst allein würkenden Erkenntnissvermögens ist, an welchem' die Neigung keinen Antheil nähme, sondern die kräftige, entscheidende Bestimmung des Willens, wie sie der wahre Redner hervorzubringen wünschen muß, eine vorausgegangene harmonische Beschäftigung des ganzen Gemüths verlangt. Ohnedem hängt ja der Eindruck, den eine moralische und religiöse Idee auf das Erkenntnisvermögen macht, wie ich oben zeigte, mit ihrem Eindruck auf die höheren und edleren Gefühle und Neigungen des Menschen so genau und innig zusammen, dass der verpflichtende Grund, klar und richtig aufgefast, nicht selten von selbst in einen bewegenden übergeht. Ob es aber der Natur und Würde der wahren Beredsamkeit gemäß sey, auch solche bewegende Gründe für einen guten Zweck anzuwenden, welche gewisse Neigungen und Triebe des niederen (sinnlichen) Begehrungsvermögens in Thätigkeit setzen? ob nicht der Redner die wahre fittliche Freiheit und Würde durch Uaberredung beeinträchtige,

wenn er den Menschen auch dadurch für eine Handlung oder Handlungsweise zu gewinnen, von einer andern abzuhalten fucht, daß er ihm dort den vortheilhaften, hier den nachtheiligen Eiufluss derselben auf fein eigenes wahres Lebensglück lebhaft vor die Augen stellt? - auf diese, allerdings sehr wichtige Erage habe ich bereits in der philosophischen und religiösen Begründung der Rhetorik und Homiletik. S. 258 ff. ausführlicher geantwortet, und unbedenklich den Grundsatz aufgestellt: Gefühle und Neigungen der finnlichen Natur, die an fich betrach tet nichts weniger als böle und verdammungswürdig find, können auch nicht die wahre men lohliche Tugend beeinträchtigen und verderbent wenn fie nur night als die einzigen, and aben so wenig als die nachfin und wurk famiten Bestimmungsgrunde zum Handeln betrachtet werden, wenn sie vielmehr höheren. Gründen schwegestanet bleibens und ihren eigenthümlichen Einfluss auf den Menschen wit der Würkfamkeit jeser vereinigen. Anders wird auch der Redner nie das niedere Begehrungsvermögen der Zuhörer in Thätigkeit letzen, wenn er felbit die moralische Bildung besitzt, die wir som Wesen und Charakter eines wahren Redners rechnen, und immer davon ausgeht, dals er such andere Menschen als sittlich-freie Wesen za betrachten habe. Und, dals er für jeden einzelnen Vortrag, immer die zweckmäßigsten verpslichtenden und bewegenden Gründe wählt - dies giebt ihm theils die Natur des Gegenstandes an die Hand, theils die geistige Beschaffenheit der Zuhörer. Denn , so wie fich die Verhältnisse unterscheiden, in welchen die Gegenstände des Handelns zu den Menschen, als sittlichfreien Wesen stehen (die Moral unterscheidet, wie bekannt, Pflichten, die wis zuhächst gegen Gott, gegen . andere Menschen, gegen uns selbst zu erfüllen haben);

so berühren und ergreifen auch gewisse Vorstellungen. welche an fich betrachtet fähig find, jedes vernüuftigfreie Wesen zum Rechten und Guten zu ermuntern. diele und jene Klasse von Menschen, vermöge ihrer ganzen geistigen Bildung und Richtung, leichter. schneller, kräftiger und tiefer als andere; und es kann wohl dem Redner, dessen Zuhörer auf einer niederen Stufe der Kultur fiehen, nicht verdacht werden, wenn er in einem folchen Kreife Beweggründe, die von der Berückfichtigung der eigenen Wohlfahrt ausgehen (vorausgesetzt auch hier, dass sie höheren Grunden untergeordnet werden) noch öfterer anwendet, als dies in einem andern Kreile geschehen würde. ---Aber eine andere durch den Zusammenhang der gegenwärtigen Untersuchung sehr natürlich herbeigeführte Frage bedarf einer genaueren Beleuchtung: ift es dem Redner vergönnt, wenn er durch verpflichtende und bewegende Gründe zunächli den Willen der Zuhörer in Thatigkeit setzen will, Affekten zu erregen? Die alte griechische und romische Rhetorik macht es dem Redner zur Pflicht, die nach, adfectus der Zuhörer in fein Interesse zu ziehen, und auch dadurch seiner Sache den Sieg zu erkümpfen; ja, sie findet den größten Triumph der Beredsamkeit in diesem animos commovere, und giebt loger genauere Anweilung darüber. durch welche Vorstellungen diese und jene Assekten am leichtesten erregt und entstammt werden können. Aristoteles regun envoquen l. 2. c. 1. Cicero de orat. 1. 2. c. 43 feqq. Quinctil institutt. oratt. 1. 6. c. 2. Betrachten wir die Produkte der klassischen Redner des griechischen und römischen Alterthums felbst. so läst sich nicht verkennen, welch eine wichtige Rolle die nadn in jener Staasberodsamkeit spielten: und - kann es uns wohl befremden, wenn ein politi-Iches Leben, wie jenes griechische und römische, in

welchem die mannichfaltigsten und stärksten Affekten und Leidenschaften mit einander kämpsten, und alle Stände des Volks an wichtigen politischen und gerichtlichen Verhandlungen lebendigen Antheil nahmen, auch einen affektvollen, ja leidenschaftlichen Ton in eine Beredsamkeit brachte, welche genau in jenes offentliche Leben verflochten war, und keinen andern Endzweck im Auge hatte, als einen staatsbürgerlichen? Wir bewundern diese Pathetik in wahrhaft ergreisenden, erschütternden, den Zuhörer mit sich fortreißenden Stellen jener allen Klalfiker; aber wir können uns auch bei unpartheilicher Prüfung nicht bergen, dass jene geseierten Redner sowohl in der Erregung flarker, mächtiger, die Zuhörer gleichsam zwingender Affekten nid Leidenschäften, als in dem ablichtlichen Streben; fie für fich selbst (personlich) einzunehmen und zu gewinnen, in dem Ausdruck deflen, was die allen Rhetoren non nennen, in dem animos conciliare, nicht selten über die Grenzen hinausgingen, welche die strenge Wahrheitsliebe, und die Pflicht, von personlichen Verhältnillen hinweg auf das wahre Interesse des Ganzen zu sehen, auch dem Redner vorzeichnet. Eine rühmliche Ausnahme machte Demosthenes, und die δείνοτης feiner Bered-Samkeit. Vergl: was Jenisch über die Verschiedenheit des Redner-Charakters von Demosthenes und Cicero trefflich bemerkt S. 191 folgg. feiner bekannten Schrift: Aesthetisch-kritische Parallele der bevden größten Redner des Alterthums, Berlin, 1801. 8. Wenn nun die geistliche Beredsamkeit offenbar ein ganz anderes und höheres Ziel im Auge hat, als jene Staatsberedsamkeit der Griechen und Römer, und, wenn fich der Geift des Christenthums, den der Prediger lebendig darstellen, und in den Gemüthern seiner Zuhörer wecken, nähren und pflegen foll, nicht unbedingt mit jedem Affekte, und unter keiner Bedingung mit leidenschaftlichem Handeln verträgt; so kann die Anwendung der Pathetik auf der Kanzel oder am Altar gewiss nicht unbedingt durch das Beispiel jener Alten gerechtfertigt werden; und wir fragen mit vollem Recht: können und dürfen Affekten in der Sphäre der geistlichen Beredsamkeit auftreten? Und hier kommt freilich alles darauf an, dass der Begriff der Sache genau bestimmt werde. Wir müssen nothwendig, nach dem Vorgange mehrerer denkender Psychologen, die Begriffe: Affekt, und: Leidenschaft. genau von einander unterscheiden. Affekt nennen wir jeden Zustand einer vorzüglich starken und lebhaften Wahrnehmung irgend einer in unserer Seele entflandenen Veränderung, es möge nun diese Veränderung durch die blosse Thätigkeit des Vorstellungsvermögens in uns erregt worden seyn (dann ist der Affekt ein kontemplativer), oder durch eine Thätigkeit des Begehrungsvermögen, eine Begierde, oder Verabscheuung (dann nennt man den Affekt einen pathologifchen) \*). Er gehört also dem Gefühlsvermögen an; und ist, als Affekt allein betrachtet, keine Richtung unserer Thätigkeit auf einen bestimmten Zweck. Die Leidenschaft aber ist eine Thätigkeit des Begehrungsvermögens, die einen solchen Grad der Stärke erreicht, dess fie leicht die Vernunft beherrschen, und so die freie harmonische Würksamkeit, das Gleichgewicht der menschlichen Seelenkräfte stören und aufheben kann, entweder vorübergehend, oder auf immer, wenn jener Zustand des Begehrens oder

<sup>\*)</sup> Vergl. Maass (dem ich hier, einige Punkte abgerechnet, mit eigener Ueberzeugung folge) in seinem trefflichen Versuch über die Leidenschaften, 1. Theil, Halle und Leipzig, 1805. 8. S. 22 folgg.

Verabscheuens in diesem Grad der Stärke habituell, Muss aber jede Leidenund zur Gewohnheit wird. schaft, wie Maass in der unten angeführten Schrift S. 31. behauptet, nothwendig ein sinnliches Begehren feyn? muß fie nothwendig allemal ihren Grund in dem niederen Begehrungsvermögen haben, möge dessen wir dasjenige suchen und wollen, was unfere Sinnlichkeit angenehm afficirt, und dasjenige nicht wollen, was die Sinnlichkeit unangenehm berührt? Sehr richtig bemerkt zwar der Verfasser: "in stofern ein Begehren vernünftig ift, und also durch die "Vernunft bestimmt wird, kann es offenbar der Vernunft nicht entgegen seyn; es ist also durchaus nicht möglich, dass dasselbe die Vernunft unterdrücken and beherrschen könne." Wenn nun aber daraus gefolgert wird, das letztere, (die Möglichkeit, die Vernunft zu beherrschen), lasse sich nur von einem finnlichen Begehren behaupten, so liegt hier, nach meiner Ueberzeugung, eine Zweideutigkeit des Gegensatzes zwischen finnlichem und vernünstigem Begehren zum Grunde. Es find offenbar zwei verschiedene Fragen: 1) gehört der Gegenstand eines Strebens zu denjenigen Objekten, welche unser höheres Begehrungsvermögen in Thätigkeit setzen, d. h. welche uns zur Thätigkeit bestimmen, in sofern wir vernünftige und fittliche Geschöpse sind, und das Wahre, Gute, Schöne, und Heilige als eigentliche Beltimmung unferes Daseyns betrachten? oder zu demjenigen, was unsere Sinnlichkeit zunächst affizirt, und das niedere Begehrungsvermögen erregt? 2) ist das Begehren selbft (der einzelne bestimmte actus) in jeder Hinficht von der Vernunft bestimmt, gebilligt, geleitet, oder So wie nun ein Begehren, in Hinficht seines Gegenstandes, sinnlich, und doch von der Vernunft gobilligt und geleitet seyn kann, wenn das Verlaugen

nach dem Gegenstande, welcher die Sinnlichkeit angenehm affizirt, nicht weiter geht, als es mit Forderungen der Pflicht vereinbar ift, so kann auch ein Begehren. dessen Gegenstand zunächst der Sphäre des höheren Begehrungsvermögens angehört, eine Richtung erhalten, welche nicht von der Vernurst vollkommen bestimmt und geleitet wird, wo eine falsche und überspannte Ansicht von den Werthe jeues Gegenstandes im Verhältnisse zu andern Objekten, die auch das obere Begehrungsvermögen in Thätigkeit setzen können. und sollen, statt findet. Wenn z. B. der Mann, dem irgend ein Amt anvertraut ilt, eine willenschaftliche Nebenbeschäftigung, aus reinem Interesse für Wahrheit und Wissenschaft, so lieb gewonnen hat, dass er ihr allmälig nicht blos die Nebenstunden widmet, die ihm von seinen Amte übrig bleiben, sondern selbst seinen eigentlichen Beruf darüber vernachläsigt, das Wohl seiner Familie völlig untergräbt, seine Gesundheit zerrüttet, sein Leben frühzeitig hinopsert, und so die Früchte selbst vereitelt, die sich von jener wissenschaftlichen Thätigkeit, wenn sie in Schranke und Ordnung blieb, für andere erwarten ließen; sagen wir dann nicht von ihm, er treibt die Sache mit Leidenschaft (ob gleich sein Begehren nichts weniger als finnlich, ob gleich der Gegenstand allerdings ein Objekt für das höhere Begehrungsvermögen ist), sein Verlangen ist nicht mehr von der Vernunst gehörig geleitet und bestimmt, weil er den Werth jener wissenschaftlichen Forschung und Beschäftigung, allerdings an fich betracktet etwas fehr achtungs- und . begehrungswürdiges seyn mag, zu hoch auschlägt in Vergleichung mit andern wichtigen und heiligen Gegenständen seiner Pflicht und seiner Bestimmung? Darum behaupte ich, nicht jede Leidenschaft müsse

ein fimiliches Begehren feyn; ellemal aber ift fie eine Thätigkeit des Begehrungsvermögens, die eine folche Stärke gewonnen und Richtung genommen bat, daß sie die freie harmonische Wirksamkeit der Kräfte der menschlichen Seele zu flören und aufzuheben (die Vernunft zu beherrschen) droht. Sie unterscheidet sich wesentlich von dem Affokte, indem sie dem Begehrungsvermögen angehört, immer einen gewissen bestimmten Zweck verfolgt, und durch Fortdauer und Wiederholungeihrer Thätigkeit an Stärke zunimmt, da kingegen der Affekt geschwächt wird und nachläßt, so bald die Wärme der ersten Empfindung verslogen ist. Auf der andern Seite ist aber auch die psychologische Verwandtschaft zwischen beiden unverkennbar. Denn eine Leidenschaft setzt uns gewöhnlich in Affekt: eine lebhafte Thätigkeit des Begehrungsvermögens gehört zu den flärksten und bemerkbarsten Veränderungen unserer Seele, die unseren inneren Sinn, wenn er nicht gerade in diesem Augenblicke zu matt, oder durch andere Empfindungen zu sehr beschäftigt ist, in vorzüglichem Grade affiziren, und so jenen Zustand hervorbringen müssen, den ich oben pathologischen Affekt nannte. Und aus dem Affekte kann leicht eine Leidenschaft entstehen, schon darum, weil die innere Empfindung, wenn fie angenehm ift, leicht ein Verlangen nach Fortdauer und Wiederholung derselben, wenn fie unangenehm ift, ein Verabscheuen erregt. Wenn wir min beides, Affekt und Leidenschaft, sittlich würdigen, d. h. in seinem Verhältnisse zu dem betrachten. was der Mensch ale vernünftig - freies und fittliches Wesen seyn und werden soll; so möchte ich nicht (mit Maass am angeführten O. S. 63. vergl. S. 24.) die Affekten eben so, wie die Leidenschaften unter eine und dieselbe Kategorie der Krankheiten, der wider-

natürlichen Zustände der Seele setzen †). Der Affekt, an fich betrachtet, ift nicht nur überhaupt unzertrennlich von der menschlichen Natur; in so fern sie fähig und dorch ihre ganze Einsichtung dazu bestimmt ift, von mannichfaltigen Thätigkeiten des Vorstellungsund Begehrungsvermögens lebhaft affizirt, und diefer inneren Veränderung fich bewußt zu werden; wir finden ihn auch sehr häufig in Begleitung der edelsten Empfindungen, Neigungen, Entschließungen, welche dem Menschen, als sittlichen Wesen, Ehre machen, und man muss es in der That (wie der Vf. selbst S. 64. einräumt) wünschenswerth und löblich finden, dass der Mensch in manchen Fällen (z. B. bei dem Anblick harter, unverschuldeter Leiden eines andern) in Affekt gerathe. Es liegt zwar allerdings in der Natur des Affekta, dass die abstrakten Vorstellungen, während dieses Zustandes, verdunkelt werden, da abstrakte Vorstellungen, an fich betrachtet, schwächer find, als solche, die mit Empfindung verbunden, eder in Empfindung übergegangen find. Folgt aber daraus als nothwendiges Resultat, dass uns der Affekt zu Handlungen fortreisse und nöthige, ohne der prüfenden Ueberzeugung Raum zu lassen? Auch dann, wenn durch vorausgegangene klare verständig prüfende Betrachtung eines Gegenstandes, der ein lebhaftes Interesse am Wahren, Guten, Heiligen in uns hervorbringt, ein Zusland des Affekts entsteht? wenn zu der festen und klaren. Ue berzeugung, so und nicht anders mülle gehandelt werden, aus Gründen des Rechts, der Moral, der Religion, eine Empfindung der innigen Freude über die gewonnene

<sup>\*)</sup> Doch fügt der Vf. felbst 8. 63. die beschränkende Aeusserung hinzu: "sie können es wenigstens seyn, wenn sie nämlich einem höheren Grad erreichen."

Ueberzeugung, des Eifers für den Gegenfland der Pflicht, des lebhaften Unwillens über entgegengefetzte unrechtliche, unmoralische, iereligiöse Grundsitze, v. del binzukommt? Der Affekt (fagt der Verf. S. 50: ig.) erzeugt in der Regel, auch wenn er bles konteme pletiv ift, eine Leidenschaft, weil eine innere im höheren Grade angenehme oder unangenehme Empfine dung die Folge hat, dass ihre Fortdeuer im licheren Grade, leidenschaftlich, von der Sinnlichkeit beachrt oder verabscheuet wird. Wenn nun aber ein kantemplativer Affekt durch einen Gegenstand erregt. worden ift, der in das Gebiet des Wahren, Guten, Heiligen gehört, und es entsteht deraus ein lebendiges Begehren nach Fortdauer und Wiederholung jenes angenehmen Zustandes, oder nach Verwürklichung des Gegenstandes selbst; so kann doch hier unmöglich von dem, was der Vers. eigentlich Leidenfichest mennt, von einem mit besonderer Stärke angeregten finulichen Begebren die Rede feyn. muss also, wohl auch Affekten geben, die ihrer ganzen Natur und Richtung gemäß auch etwas anderes. als Leidenschaften, etwas Höheres, mit dem Gebrauche unserer Vernunft und fittlichen Freiheit vollkommen vereinbares zur Folge haben können. Und hier finden wir in der That die Grenze, welche das Wesen der ächten Beredsamkeit dem Redner in Hinficht der Behandlung und Erregung der Affekten vorzeichnet. kommit nämlich bei jedem Affekte hauptsächlich auf den Grund dieses inneren Zustandes an (auf die Natur und Beschaffenheit derjenigen Thätigkeit des Vorstellungs- oder Begehrungsvermögens, die ihn zunächst erweckt und hervorgebracht hat), ob er wirklich fittlichen Werth habe, und mit dem Zweck des wahren Redners, den Menschen als Tittlich-freies Wesen für gewille Entschließungen und Handlungen zu

gewinnen, wohl harmoniren könne, oder nicht? Wir läugnen dies 1) wenn der Affekt blos sinnlich, d. h. lediglich durch Vorstellungen, welche uns, als finnliche Wefen, angenehm affiziren, und durch finnliche Begierden hervorgebracht ift, denn ein Gemüthszustand, der darauf allein berüht, kann unmöglich einen moralischen Werth haben, und zu einem Streben und Handeln mit sittlicher Freiheit führen-Gesetzt anch, dass jenes sinnliche Wohlgefallen für sich betrachtet, vollig schuldlos sey), ja nicht selten hat er fogar entschiedenen positiven moralischen Unwerth, indem jener Gegenstand oder jenes Verlangen einem Pflichtgehot offenbar fireitet, und allemal ficht der Mensch, im Zustande eines blos finnlichen Affektes, sehr nahe an der Grenze eines hestigen sinnlichen Begehrens, einer Leidenschaft; 2) wenn der Affekt blospathologisch ift, d. h. lediglich durch eine Thatigkeit des Begehrungsvermögens entstanden, ohne dals eine würklich klare, helle, verständige Betrachtung des Gegenstandes in seinem wahren Werthe, und in seinem Verhältnisse zu andern Objekten damit verknüpft war, denn gesetzt auch, dass der Gegenstand des Begelirens an fich betrachtet gut sey, so ergreist ihn doch der Mensch, in diesem Zustande des blos pathologischen Assektes, mit jenem überspannten Gefühle und leidenschaftlichen Streben, das ihn verleitet, den Gegenstand nicht in seinem wahren und richtigen Verhältnisse zu andern, vielleicht noch wichtigeren und erhabeneren Gegenständen ruhlg zu betrachten, und ihn nicht selten zu den verwerflichsten Missgriffen in der Wahl der Mittel für den bestimmten Endzweck führt. Eine Beredsamkeit, die es hauptsächlich darauf anlegt, durch blos finnliche und blos pathologische Affekten gewisse Entschließungen in andern hervorzubringen, wärde mehr überreden, als überzengen,

oder nur überreden. Ift aber ein Affekt die Folge folcher Thätigkeiten des Vorstellungs - und Begehrungsvermögens, bei denen ein klares und lebendiges Bewußtseyn einer Idee des Rechts, der Moral, der Religion (eine Richtung auf das Wahre, Gute, Rechte, Heilige) die ganze Seele erfüllte, wenigstens prädominirte, und gründet er fich nicht auf ein blindes, sondern auf ein mit klaren und richtigen Vorstellungen von dem würklichen Werthe des begehrten Gegenstandes, und seinem Verhältnisse zu andern Gegenständen verknüpftes Begehren; so vermag auch der Mensch in diesem Zustande seine Freiheit, als sittlich - vernünftiges Wesen, vollkommen zu behaupten, so zeigt die Vernunft ihre Würksamkeit in friedlicher Eintracht mit den übrigen Kräften der Seele, fo ist nicht Leidenschaft die Folge des Affekts, sondern, was wir mit dem schönen Namen Enthusiasmus bezeichnen, Begeisterung, lebendige, ihrer selbst und ihres Endzweckes fich vollkommen bewulste Beseelung für etwas wahrhaft Gutes. Und so treffe ich denn im Wesentlichen mit der Ansicht, überein, welche der denkende Theremin in seiner Schrift: die Beredsamkeit eine Tugend, Berlin, 1814. S. 102 ff. vertheidigt hat, ob ich gleich in der Bestimmung der Ausdrücke: Affekt und Leidenschaft, nicht völlig einer Meinung mit ihm seyn kann. Der Herr Verfasser nennt nämlich Leiden schaft eine solche in uns entstehende Bewegung, welche durch einen außeren Gegenstand, oder die Vorstellung desselben in uns erregt wird, wenn wir ihn begehren oder verabscheuen; Affekt hingegen eine solche Erregung des Gemüths, die einer Idee ihre Entstehung verdankt; und gründet darauf den allgemeinen Satz: es ist Pflicht des Redners, mit Assekt zu sprechen, und Affekt zu erregen. Folgen wir aber dem gewöhnlichen Sprachgebrauch, so wird Affekt

unzähligemal auch von solchen Erregungen des Gemuths gebraucht, die allerdings von außen kommen, und nicht zunächst durch das klare und lebendige Bewußtseyn einer Idee erzeugt find. Daher kann ich auch das Erregen der Affekten nicht unbedingt unter die Befugnisse und Pflichten des Redners rechnen, fondern hypothetisch, in so fern es dem wahren Redner, indem er mit Begeisterung und Enthuliasmus für einen Gegenstand spricht, der mit dem rein - menschlichen Streben nach absoluter Harmonie susammenhängt, ganz natürlich ist, bei dieser Handlung nicht selten in Affekten zu gerathen, die weder blos finnliche, noch überhaupt blos pathologische Affekten find, die zunächst und hauptsächlich durch klar und richtig aufgefaste Ideen des Wahren. Rechten, Guten, Heiligen erregt werden, und diese Affekten auszusprechen. Ein Gemuth, in welchem eine folche Idee vorzüglich klar und lebendig geworden ist, tritt auch dadurch ganz unwillkürlich (wenn nicht die Aufmerksmkeit absichtlich davon abgelenkt und auf andere Gegenstäude hingerichtet wird) aus dem Zustande des kalten, ruhigen Anschauens und Denkens in den Zustand des lebendigen Fühlens; denn jede in ihrer ganzen Größe, und ihren mannichfaltigen Beziehungen auf das Leben mit möglichster Klarheit erkannte und betrachtete Idee hat in fich felbst etwas Schöpferisches, enthält für das höhere Begehrungsvermögen einen Antrieb zur Thätigkeit, setzt alle Kräfte der Seele in eine harmonische Bewegung. So würkt die Idee der Pflicht, des göttlichen Willens, was wir Pflichteifer nennen; so die Idee der Tugend (in einem bestimmten Individuum erscheinend) den Affekt der innigsten, entzückenden Freude am Guten, welche zur Nacheiserung führt; so die Wahrnehmung einer sittlich - Schlechten Handlung, in sofern

fie der Idee der Pflicht, des göttlichen Willens widerstreitet, den Affekt des moralischen Unwillens u. f. w. Dem wahren Redner ift es ganz natürlich, in diesem Sinne öfters affekt voll zu sprechen \*); und men darf ihm gar nicht erst sagen, und als Regel bezeichnen, dass dies geschehen solle; wo es der Redner, ohne Veranlassung seines eigenen Gemüthszustandes, erst methodisch darauf anlegt, dass dieser oder iener Affekt im Zuhörer entstehe, da wird er am leichtesten frostig und affektirt.' Wohl bemerken wir gewiffe Darkellungsformen, in denen fich gewisse Affekten am natürlichsten und vollkommensten ausdrücken. auch diese giebt die Natur dem Redner an die Hand, die Theorie der Beredsamkeit macht ihn darauf noch befonders aufmerksam, und stellt sie ihm unter gewissen Rubriken dar, blos, damit er sich in ihrem Gebiete leichter orientire, und, was ihm selbst zu Gebote ficht, deutlicher wahrnehmen und beachten lerne. Doch — dies gehört in die Theorie des Styls. Warum endlich die Erregung der Leidenschaften mit dem Wesen der wahren Beredfamkeit nicht vereinbar fey, am wenighen mit der geiftlichen? ergiebt fich aus dem, was oben schon über die Leidenschaften im Allgemeinen gesagt worden ist. Diejenigen, welche das Gegentheil behaupteten, find gewöhnlich von audern Begriffen der Leidenschaft ausgegangen \*\*). Vergl. über diese ganze Materie Münter: warum manche Prediger nicht rühren können? im Hallischen Journal für Prediger 2. B. 2. St. S. 182 folge.

<sup>\*)</sup> Haben nicht auch Jesus und die Apostel, die ersten Vorgänger aller christlichen Beredsamkeit, mit heiligem Affekt geredet?

<sup>\*\*)</sup> Z.B. Lawfon Vorlefungen über die Beredismkeit, aus dem Englischen übers. Zürich, 1775. 1.B. Si 210 ff.

Schreiter commentatio exegetico-homiletica de modo oratori facro in movendis animis diligentius fervando, Kiliae, 1815. 4. Muzel über das Bemühen, rührend zu predigen, in dem Archiv für die Pastoralwissenschaft von Bail, fortgesetzt von Brefeius, Muzel, und Spieker, 4. Theil, Züllichan und Freysladt, 1822. 8. S. 145 ff.

Uebrigens liegt in der oben ausgesprochenen Bemerkung, wie sehr die Zweckmässigkeit der verpflichtenden und bewegenden Gründe, welche der Redner in irgend einem Vortrage anwendet und in Würklamkeit fetzt, von der Natur des Gegenstandes und von der Beschaffenheit der Zuhörer abhänge, zugleich der Grundfalz, dass die individuelle Beschaffenheit des Gegenflandes, von welchem die Rede ist, bei der Auswahl der Grunde und Motive am allermeisten da beachtet werden mulle, wo man nicht fowohl eine gewille Denkungs- und Handlungsweise, als den Ent-Ichlus zu einer einzelnen bestimmten Handlung; der auf der Stelle ausgeführt werden foll, hervorbringen will. Denn, je individneller und je enger. begrenzt der Gegenstand einer Rede ist; desto genauer musten sich auch naturlich die von dem Redenden gewählten Grunde der praktischen sowohl, als der theowifichen Ueberzeugung an die besondern Eigenthumlichkeiten dellelben, an die speciellen Umstände, unter welchen gerade jetzt gehandelt werden foll, anzulchlielsen lachen; damit der bellimmte Zweck erreicht werde. In der alten griechischen und römischen Staatsberedlamkeit war dies immer der Fall. Aber auch der geistliche Redner hat diesen Grundsatz in eigentlich sogenannten Kafualpredigten (von deren Inhalt oben gesprochen worden ist) wohl zu beachten. Wenn er z. B. irgend eine Gemeinde zu einer reichen

Beiftener, zur Unterflützung einer gewissen Klassenothleidender Menschen auffordern will, so wird er nicht bei allgemeinen Betrachtungen über das menschliche Elend. bei dem allgemeinen Godenken; dass alle Menschen unfere Brider find, und das Christenthum insbesondere von feinen Bekennern thätige Liebe fordert, bei dem Werthe der Wohlthäligkeit überhaupt Reben bleibent er wird auch insbesondere die Noth und die Leiden derer anschaulich darstellen, welchen jetzt geholfen werden foll, in die Verhältnille eingehen, in welchen diese Nothleidenden zu der Gemeinde stehen; die besondern Ansprüche hervorheben, welche diese an unfere thatige Theilnahme machen konnen u. f. w. Vergl uniter anders Saurin Predigt vom Allmofen, in feinem Predigten über verlehiedene Texte der heiligen Schrift, it Theil aus dem Franzöfildhen überfetst von Rofenberg, Leipzig, 1750: 8: belonders 8: 347 ff. there's and the contraction of the land trees

Ar Schon in der philosophischen und religiösen Begründung der Rhetorik und Homiletik find wier Bet dingungen nahmhaft gemacht worden; von welchen überhaupt die glückliche Erreichung des Budzweckes einer Rede abhängt: eine deutliche Vorftellung, von dem Gegenstands, das Dafeyn und Bewulstleyn eines Triebes, einen Neiging, die in einem gewillen Verhältnille zu jenem Objekte fight, eine richtige, klare und lebendige Erkenntnis und Ueberzeugung von diesem Verhältnisse felba, und-ein angeregtes Bewufstfeyn der nöthigen; hinreichenden Kraft, um würk: lich auszuführen was der Redner vom Zubörer in Hinlicht jenes Gegenstandes verlangt. Was zu den ersteren drei Punkten welentlich gehöre, ift, uns sowohl im vorhergehenden Abschnitte, wo von den erklärenden Materialien gelprochen wurde, als in diesem Abschnitt, der sich mit den Argu'ttlenteit

und Motiven der Rede beschäftigt, hinveichend klar geworden. Der zuletzt erwähnte vierte Punkt bedarf einer besondern Berücksichtigung da, wolder ernfliche und kräftige Entschluss, eine Handlung za vollbringen, oder einer Handlungsweise immer zu folgen, durch Zweifel an der zum Handeln hinreichenden Kraft erschwert wird. Wie befiegt der Redner dieles Hindernis? Es giebt sinen doppelten Weg. Da folche Zweifel bald in det igeringen Kenntniss des Menschen von der Würde der menschlichen Natur überhaupt, von ihren Anlagen und Kräften, von ihrer Stellung im Reiche Gettes, bald in dem Misstrauen einzelner gegen fich solust, und ihrem besondern Mangel an Zuversicht, bald in dem Mangel einer klaren: und anschaulichen Vorstellung von dem Verhältnisse, in welebem gewisse Kräfte und Hülfsmittel zu diesem oder jenem Endzweck sichen. ihren Grund haben; so kann man 1) überhaupt beweifener dafs der verlangte Entichlus wohl ausgeführt werden könner indem man a) die menschliche Natur überhaupt in des Auge fest, ibre natügliche Empfänglichkeit und Kraft, ihra Verbindung mit einer unsichtbaren höheren Welterdnung \*), b) auf die befondern eigenthümlichen Kräfte und Mittel aufmerkfam macht, welche denjenigen, zu denen wir sprechen, in ihren Verhältnissen gegeben find, um das verlangte und empfohlene zu bewerkfielligen, c) dem Zuhörer Thatfachen, Beifpiele vor die Augen stellt, damit die Anschauung des Würklichen die klarke Ueberzeugung von der of wolls Ed at

<sup>\*)</sup> Dem geistlichen Redner ist dieser religiöse Stundpunkt, diese Hinweisung auf das Bild Cottes im Menschen, und auf den göttlichen Beistand sum Guten vorzüglich wichtig und heilig.

Möglichkeit, dallebe oder ähnlichen leiften. hervorbringe. Man kann fich aber meth 2) über die Art und Weise der Ausführung und die Mittel bestimmter erklären. Denn, je klarer; bestimmter, und lebendiger im dem Zuhörer die Vorstellung der Art und Weise ist, wie das verlangte würklich geschehen, und von ihm ausgesihrt werden könne; desto vollkommener entsteht auch in feinem Innern ein klares, über entgegenwürkende Bedenklichkeiten und Zweifel fiegendes Bewußtfeyn der Kraft und Fähigkeit zum Handeln. Man vergl. z. B. des Ifokrates Panegyrikus, wo der Redner, um die Griechen zu einer gemeinschaftlichen Unternehmung gegen den Perfischen König aufzufordern, folgende Bawegungsgrunde gebraucht: 1) es ist die großte Thorneit, wenn die Griechen durch unzeitige Nachgiebigkeit gegen die Perfer und eigene Uneinigkeiten jener fremden Macht die Ausführung ihnes Plans, Gries chenland schimpflich zu unterjechen. felbst erleichtern, p. 92-94. ed Lang. (Erregung des Elirgefühls, belebt durch die Darftellung der Nähe der Gofahr). 2) es ist möglich, dem Persichen König und lamer Armee zu widerliehen; Schon mehr als einmal gaben die Perfer, wo he blos von eigner Macht unterstützt einen Krieg zu führen hatten, augenscheinliche Proben von Feigheit und Schwäche, und inur und fere eignen Uneinigkeiten konnten ihnen jetzt ein giswilles Uebergewicht über uns verschaffen; felbst die ganze Politik des perfischen Hofes und das Beträgen feiner Satrapen beweift diese Ohnmacht, welche unsere tieffte Verachtung verdient. (Erweckung des Gafühls der ergenen Kraft, belebt durch die Darfiellung der Schwäche des Gegners) p. 94 - 102. 3) vor uralten Zeiten herrschte zwischen den Griechen und afiatischen Barbaren ein unvertilgbarer Hafs pon 02 fgg. (Er-Theorie d. Beredf. Th. 2.

weckung der Vaterlandsliebe belebt durch den Hafs gegen die akten und steten Feinde des Vaterlandes freitich also durch Neigungen und Affekten, deren Erregung, in der Denkungsart des vorchriftlichen Alterthums, und in dem Charakter jener politischen Beredfamkeit gegründet, mit dem Geiste und Wesen der christlichen Kanzelberedsamkeit nicht vereinbar wäre). 4) die Zeitumstände begünstigen eine gemeinschaftliche Unternehmung gegen die Perser p. 103-107. (Das Gefühl der eigenen Kraft wird hier durch das Verhältniss der Unternehmung zu der damaligen Lage der griechischen Staaten und des perfischen mächtig erregt). 5) Dem traurigen Zustande des größten Theils der europäischen und affatischen Griechen kann nur durch eine gemeinschaftliche Unternehmung gegen die Perser ein Ende gemacht werden. p. 107 ff. (Theilnehme am Wohl des Ganzen). 6) Der zwischen den Perfern und Griechen bestehende Vertrag. der Friede des Antalkides, ist ein die Griechen entehrender and erzwungener Vertrag. p. 109-111. (Ifokrates Incht einem Einwurf, der ihm gemacht werden konnte. so zu begegnen, dass er ein edles, patriotisches 7) Wenn einmal Athen und Selbstgefühl belebt). Sparta gemeinschaftlich diesen Krieg beschließen. so werden alle hellenische Völker den bereitwilligsten Antheil nehmen. p. 111, 112, (Noch einmal weckt der Reducr den Muth der Griechen, und das Vertrauen auf ihren eigenen Gemeingeist). Ein interessantes Seitenflück dazu liefert die erste Philippische Rede des Demosithenes - Aus dem Gebiete der geistlichen Beredsamkeit stehe hier folgende Stelle aus Joh. Christ, Schmidt heiligen Reden, Baireuth und Hof, 1758. 1. Th. S. 56 ff. "Diese Sünde habe ich ge-"lassen, jenes Laster habe ich ausgerottet, diese Unutugend habe ich abgeschafft, jene Gottlosigkeit ist

"fort; foll ich denn gar keine Luft, gar kein Vergnügen in keiner Sünde mehr behalten, soll denn alles "über mich gehen? Kommt man denn, mich benfländig zu qualen? Kommt man denn, mich dahin "zu bringen, daß ich mein Leben zu einer beständigen "Folterbank, zu einem unaufhörlichen Kampf, su neinem unermüdeten Wachen und Kummer machen "foll? Herr! das ift eine harte Lehre, wer kann fie nhören? Aber, weg mit dieser kleinmülhigen Nie-"derträchtigkeit! Weg, mit dem verzagten Wesen! Wohlan! last uns einen beherzten Schritt thun, um uns auf einmal aus unserem Verderben zu heben. "Last uns unserem Feind unerschrocken unter die Auegen gehen und kämpfen, bis wir den Sieg erlanget. Last une unsern Willen brechen, und unsere Begier-"den dampfen. Gott, der in den Schwachen mächtig ,ift, wird uns seinen Beistand nicht verlagen. "haben sein Wort: fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich habe dich erlöset, ich helfe dir auch. Du "bist mein. Auch die Zeit der Anfechtung, die Stun-"de der Trübsal, die Gott über den Kreis der Erden "Schicken kann, soll uns nicht schrecken, dass wir in unferem Muthe matt werden. Rom, baue deine "Scheiterhaufen, rüfte deine Ruderbanke, entblöße adas Schwerdt der Grausamkeit über die Zeugen der "Wahrheit. Was sollst du nun damit ausrichten? "Du sollst einige verzagte Menschen zu Heuchlern ma-,chen, aber keinen standhaften und muthigen Chri-"ften fallen, dass er vor dein Thier niederknieet und "es anbetet. Der in uns ist, ist größer, als der in der Welt ift. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt "überwindet. Hier Schwerdt des Herrn und Gideon! "Denket nicht, dass dieser Muth nur eine Frucht der "Einbildung euerer Lehrer sey, geliebte Zuhörer! "Denket nicht, dass dieses nur Bilder seyen, deren Dd 2

man die Originale vergebens sucht. Sehet auf Pau-Nichts ist schöner, uns zu einer solchen Herz-"haftigkeit aufzumuntern, als das Exempel diefes "Mannes. Was fagt dieser heilige Apostel, der des "Leidens Christi viel hatte? Ihr dürft nur die einzigen "Worte ansehen, die er an die Korinthier geschrieben: "unsere Trubsal, die zeitlich und leicht ist. Wie groß find doch die Worte: unsere Trübsal ist leicht. "Er sagt nicht: unser Leiden ist erträglich. ben uns endlich zufrieden. Wir halten davor, dass Klagen, Trauern, und Wehmuth unsere Schmer-"zen nicht mindern, sondern mehren, daher schicken "wir uns dann mit Geduld in unsere Trübsal, und "behelfen uns, so gut wir können. Wir nehmen un-"sere Zuflucht zu einer harten Unempfindlichkeit, und ndenken, übrigens, es soll bald besser werden. Nein! "so redet ein ordentlicher Mensch, der niemand als "die Natur zur Seite hat, so redet ein Weiser, der "fich nur durch seine Vernunst aufhilft; ein erleuchnteter Christ, ein Apostel redet ganz eine höhere "Sprache. Nein! fie ist leicht. Was nennt denn Paulus leicht? Einige Spottreden, die der unver-"ständige Pöbel gegen ihn ausstößt? Einige Tage Unruhe und Unbequemlichkeit auf Reisen? Ein schlechntes Kleid, das ihn den Augen der Einfältigen unan-"sehnlich macht? Eine schlechte Bedienung, die ihm neinige Ruhe raubt? Keineswegs. Denn das wäre ,noch so etwas Leichtes. Geschmähet, gescholten, "verachtet, gesteinigt, vor Gericht geschleppt, gegei-"selt, verurtheilt, verdammt werden, kein Kleid, "keine Wohnung, keine Ehre, keine Speise, keine "bleibende Stätte. Das nennt Paulus leicht. "spottet recht über den unzähligen Jammer, der ihn nund seine Brüder marterte. Höret, was er in dem "Briefe an die Römer spricht: Wer will uns scheiden

"yon der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst? oder Ver"folgung? oder Hunger? oder Blöße? oder Fährlich"keit? oder Schwerdt? Wie denn geschrieben steht:
"um deinetwillen werden wir getödtet den ganzen Tag,
"wir sind geachtet wie die Schlachtschaase, aber in
"dem allen überwinden wir, weit. Welch eine Freu"digkeit welch ein Muth!"

Da wir nicht blos den Redner überhaupt, sondern immer hauptsächlich den geistlichen in das Auge fassen; so führt uns, was bisher über die Wahl und den Gebrauch der Beweise und Gründe in der Rede gefagt worden ift, sehr natürlich zu einer noch specielleren Anwendung desselben auf die geistlichen. weise anch hier auf einem Satz zurück, mit dellen Erörterung die philosophische und religiöse Begründung der Rhetorik und Homiletik schon beschäftigt war: die geistliche Rede will durch gleichmässige Beschäftigung aller geiftigen Vermögen das ganze Gemüth für Ueberzeugungen, Bestrebungen, und Thätigkeiten gewinnen, wie sie die wahre christliche Kirche, in sofern der Geik Jesu in ihr leht und waltet, von ihren Mitgliedern fordert und erwartet. Es gehört daher zu ihrem Wesen, dass sich alles in ihr auf christlichen Glauben und christliche Liebe, in der innigsten Verbindung dargestellt, beziehe; und der chriuliche Religionslehrer leistet um so vollkommner, was er leisten foll, je mehr er seine Vorträge an den Inhalt der neutestamentlichen Urkundenknüpft. Von der größten Wichtigkeit wird also auch für den christlichen Religionslehrer die Frage seyn: wie beweist die heilige Schrift? auf welche Auktorität werden wir hier hauptfächlich hingewiesen? So wenig jemand läugnen kann, dass uns die Bibel an unzähligen Orten auf die Aussprüche unserer Vernunft, unseres Bewulstleyne, unrer ächt menschlichen Gefühle, und auf das Zeugniss der finnlichen Anschauung und Erfahrung hinweist, so gewiss erkennen und bemerken anch alle unbefangene Bibelforscher, sie mögen in ihren dogmatischen Ansichten dieser oder jener Parthei angehoren, die in den Urkunden der Bibel durchgängig herrschende und vorwaltende Anknüpfung der wichtigsten religiösen und moralischen Wahrheiten au die höhere Auktorität einer außerordentlichen göttlichen Belehrung (Offenbarung) und derjenigen Männer, welche die Gottheit dieser besondern Belehrung, Erleuchtung, Erweckung, gewürdigt hatte. ist hier nicht nöthig, und ware auch nicht der Raum dazu, die Theorie dieses vielfach gestalteten Begriffes der Offenbarung weiter zu verfolgen. Wenn nur zugegeben wird, dass, fich das Christenthum, welches dem christlichen Prediger immer die oberste Richtschnur des Glaubens und der Lehre bleiben soll, nicht als ein Produkt der willenschaftlichen Forschung oder der Naturbetrachtung eines oder einiger zusammenwürkenden Männer, sondern als Würkung der göttlichen Erleuchtung des inneren geiftigen Lebens eines Individuum (der Offenbarung) ankündigt, und als eine solche Religion, als einen solchen Inbegriff frommer Gemüthszustände und daraus entstandener Lehren. der einen bestimmten und eigenthümlichen geschichtlich nachgewielenen Entstehungspunkt (in Jesu Christo dem Sohne Gottes und Welterlöfer) hat, und eben darum einen positiven Charakter an sich trägt. entspricht es aber auch auf das vollkommenste dem religiösen und fittlichen Bedürfnisse des Menschen. Unverkennbar liegt in der menschlichen Scele, in und mit der Anlage zur Religion überhaupt, und dem religiösen Triebe, ein Hang zu etwas Positivem in der Religion, der Befriedigung sucht, zu einem bestimmten

äußeren Anhaltungspunkte für die religiölen Anfichten, Gefühle, und Hoffnungen, und, wenn wir die Geschichte der Religionen fragen, so giebt sie uns die Antwort, dass in allen religiösen Vereinen, welche uns geschichtlich bekannt geworden find, immer etwas positives, eigenthümlich bestimmtes und an gewisse Thatfachen geknüpftes gefunden werde, welches den in einem solchen Vereine herrschenden und hervortretenden frommen Gemüthszuständen und Lehren ein eigenthümliches Gepräge giebt. Das Christenthum giebt uns durch seinen positiven und historischen Charakter, was wir in dieser Hinficht bedürfen, ganz und vollkommen; denn es knupft seine Belehrungen an die höchste Auktorität eines Lehrers der Wahrheit und Tugend, der, von Gott selbst über göttliche Dinge im höchsten Grade erleuchtet, von jeder sündlichen Neigung und Gesinnung frei, durch eine völlig fleckenlose Tugend über alle Menschen erhaben, durch seine Thaten und den außerordentlichen Gang seiner Schicksale vor allen Menschen ausgezeichnet, in der innigsten Gemeinschaft und dem vertrautesten Verhältnisse zur Gottheit stehend, vollkommen fahig war, die geistige Erlösung, deren er selbst nicht bedurfte, an den Menschen zu vollziehen, und dem religiösen Glauben, den er verkundete, das Siegel der Göttlichkeit und Ewigkeit sufzudrücken; und es stellt uns in der Geschichte Jesu Christi, wie in dem Leben und Würken seiner ersten Jünger, und in den frühesten Schicksalen seiner Lehre, eine Reihe heiliger von wahrhaften und glaubwürdigen Männern berichteter Thatsachen vor Augen, welche uns auf ein höheres göttliches Würken und Walten in der Stiftung und Begründung dieser Lehre überall mit ernster, allgemein vernehmbarer Stimme hinweisen, die erhabensten Gegenstände unseres Glaubens und Hoffens der Anschauung näher legen, und

das Irdische unmittelbar an das Himmlische knupfen. Das Christenthum vollendet unsern religiösen Glauben durch die Auktorität einer göttlichen, in heiligen Urkunden niedergelegten Belehrung, und vermag den fittlichen Aulagen und Neigungen des Menschen ein neues, eigenthümliches Leben, und einen höheren Schwung zu ertheilen, als irgend ein philosophisches, noch fo scharsfinnig entworfenes, und gründlich ausgehildetes System der Moral; den ganzen Menschen vermag es von Grunde des Herzens umzugestalten, und nach dem Bilde Gottes zu erneuern, theils durch das Anregende und für die Tugend Begeisternde, welches die ächte christliche Glaubenslehre in sich fasst, durch die Erlöfung von allen Vorurtheilen und Zweifeln, welche das fittliche Streben des Menfelien hemmen und niederbeugen können, theils durch die feste Anknupfung der göttlichen Lehre an ein würkliches, heiliges, in menschlichen Verhältnissen geführtes Leben, an das Beispiel Jesu Christi, welches die reinste Sittlichkeit und die innigste Verbindung des Göttlichen und Menschlichen faktisch zeigt; eben so anschaulich für den Verstand, wie für das Herz ergreifend. Dieses eigenthümliche der chriftlichen Lehre und Anstalt weist auch dem christlichen Religionslehrer einen eigenthümlichen Standpunkt in der Wahl seiner Beweise und Gründe Denn, wie könnte er vollkommen christlich predigen und lehren, wenn er gerade das, was fich bei unbefangener Ansicht der heiligen Geschichte und Lehre Jesu, wie wir sie in den biblischen Urkunden als Princip und Richtschnur des christlichen Glaubens darstellt, die Anktorität einer außerordentlichen, von Gott unmittelbar kommenden Belehrung, in den Hintergrund fiellen, und irgend einem andern, felbst erwählten, oder aus dieser und jener philosophischen Schule entlehnten Princip unterordnen wollte?

Wie könnte er mit eigener völliger Ueberzeugung von solchen Wahrheiten des Evangeliums sprechen, die wir aus eigenem Nachdenken über die Außenwelt und über unfere Natur entweder gar nicht zu entwickeln vermögen, oder doch nicht in der eigenthümlichen Bestimmtheit zu erkennen, in welcher sie uns, eis Christen gegeben find? wie könnte er überall und immer mit jener vollkommenen Festigkeit, Sicherheit, und Freudigkeit auftreten, welche aus dem Glaubem kommt, ich blin, als Diener des Evangelium, Verkündiger einerhelehrenden Stimme Gottes, welche über die menschliche Vernunft erhaben ist, (ob sie gleich immer vernünstig erkannt, vernünstig erklärt, nünftig angewendet seyn will)? Wer, seinen heiligen Beruf, als Geiftlicher, in diesem Glauben vollzieht, der fühlt fich auch von selbst, ohne weitere Aufforderung, gedrungen, das göttliche Zeugniss der Offenbarungsurkunden als die höchste entscheidende Norm zu betrachten und zu verehren, und aus der heiligen Schrift zu beweisen. Wenn wir aber diesen Grundsatz aufliellen: der christliche Religionslehren foll fich auf die Bibel berufen, und ihre Aussprüche als Beweisgründe betrachten, fo kann der Sinn dieser Behauptung gewiss nicht dahin gehen, daß jeder einzelne Satz, der überhaupt einer Nachweifung feiner Gründe bedarf, unmittelbar durch die Auktorität einer Stelle der heiligen Schrift, welchediefen Satz entweder ganz deutlich ausspricht, oder als nothwendige Folgerung in fich fasst, dargethan Denn das Christenthum erwerden könne und folle. -reicht nur dadurch vollkommen feinen heiligen Zweck, die Menschen der verschiedensten Zeiten und Bildungsstufen zu dem von Christo verkündeten und begründeten Reiche Gottes zu erziehen und zu bilden, dals Lein Geift under Welen bouf die mannichfaltigften

Gegenstände, Erscheinungen, Verhältnisse des Lebens bezogen und angewendet wird, da es zur allgemeinen Menschenreligion bestimmt ist. Diese Reziehungen lassen fich eben so wenig, als die tausendfachen Eigenthümlichkeiten einzelner Menschen, einzelner Bildungsflufen, einzelner Schickfale, Lebensverhältnisse, Weltbegebenheiten im Voraus (auch nur für eine gewiffe Periode) genau berechnen, und unter gewiffe Klassen vollständig zusammenfassen. Es kann daber auch nicht erwartet werden, dass wir für alle Resultate und Sätze, die fich aus jener Anwendung des christlichen Geistes ergeben, in den christlichen Offenbarungsurkunden selbst (welche doch imer gunächst die speciellen Bedürfnisse und Umstände der damaligen Zeit berücksichtigen, und die ewige göttliche Wahrheit in besonderer Beziehung auf jene darstellen und vortragen musten) beweisende Aussprüche finden sollten. Sodann gehören ja auch nicht alle Sätze, welche überhaupt in christlichen Vorträgen auftreten, unmittelbar dem Gebiete der eigentlichen Religions- und Sittenlehre, oder der heiligen Geschichte an. häufig muss dies nicht z. B. bei gewissen historischen Predigten. oder Naturbetrachtungen der Fall seyn! Gleich wohl besieht sich die normative und entscheidende Auktorität der Bibel, ihrer erhabenen Bestimmung gemäß, nicht auf alle Gegenflände der menschlichen Erkenntnis überhaupt, sondern immer nur zunächst auf die religiöse und moralische. Endlich geben auch Jesus und die Apostel selbst durch Lehre und Beispiel deutlich genug zu erkennen, wie sie die geistige Selbstthätigkeit des Menschen im Forschen und Prüfen iu jeder Hinficht billigen und erwarten, und herufen fich so häufig auf Erscheinungen der Natur, auf Zeugnisse der Geschichte und Erfahrung, auf Aussprüche des inneren Bewusstleyns, und des gesunden unverdorbe-

nen Gefühls, dals wir schon dadurch auch in unseren chriftlichen Religionsvorträgen auf verschiedene Quellen der Erkenntnis hingewiesen werden. Unmöglich kann man einem chriftlichen Prediger den Vorwurf machen. dels er aus leiner ihm angewielenen Sphäre heraustrete. wenn er (durch die fogenannte Deduktion) die obersten Grundwahrheiten der Religion in ihrem nothwendigen Zusammenhange mit dem heiligsten Bewustseyn des menschlichen Geistes nachweist\*); wenn er aus anerkannten religiösen und moralischen Sätzen und Ueberzeugungen andere demonstrirt, welche in jenén liegen oder unter ihnen siehen; wenn er bei empirischen Urtheilen aus der Induktion, aus dem Zusammenhange der äufseren Gegenstände und Veränderungen, aus der Analogie argumentirt; wenn er fich bei historischen Dingen auf gültige Zeugnisse beruft; wenn er die Zuhörer auf das natürliche Wahrheitsgefühl in ihrer Bruft, auf die Ausfagen ihres Gewissens, auf die Entscheidungen ihrer ächt menschlichen Gefihle und - Neigungen zurückführt; wenn er die übereinstimmenden Urtheile und Aussprüche wahrhaft gebildeter Menschen über religiöse und moralische Gegenstände als ein äußeres Kennzeichen betrachtet und behandelt, wie laut und deutlich eine innere Stimme im Menschen für die Wahrheit dieser oder jener Behauptung spreche; wenn er mit eluem Worte sowohl fasslich dargestellte Vernunftgründe, als empirische Argumente und Zeugnisse anwendet, mit steter Hinsicht auf die Verschiedenheit der Gegenstände selbst, und auf die verschiedene geistige Empfänglichkeit und Bildung der Zuhörer. Aber schon hier giebt sich der christliche

<sup>\*)</sup> Ich berufe mich hier auf das weiter oben gefagte, wo von den verschiedenen Quellen der Ueberzeugung die Rede war.

von dem lebendigsten Glauben an die höchste Auktorität der Lehre Jesu, und von der innigsten Werthschätzung ihres Geistes durchdrungene Religionslehrer als einen solchen deutlich zu erkennen. Sein Eifer. von einer ausgesprochenen Wahrheit zu überzeugen, wird ihn nie zu Behauptungen hinreißen, welche in irgend einer Hinficht übertrieben, irrig, und namentlich der christlichen Lehre widersprechend find; denn er trägt den Geist der christlichen Wahrheit, der zugleich die höchste Vernunftmässigkeit ist, und nichts mit Wahn und Irrthum gemein haben will, an fich felbst, und prüft nach dieser Richtschnur jeden Gedanken, den ihm die Meditation entgegenführt. Und mit besonderer Aufmerksamkeit beachtet er solche, aus der Betrachtung unserer eignen vernünstigen Natur, aus der fichtbaren Schöpfung um und neben uns, aus der Geschichte und Ersahrung entnommenen Argumente, die er in den biblischen Urkunden selbst findet, und wendet sie an, indem er dasjenige, was sich zuweilen in biblischen Argumentationen zunächst auf lokale und temporelle Umstände und Bedürfnisse bezieht, dem Allgemeinen und Wesentlichen (von dem Geiste, der darin liegt) wohl zu unterscheiden weiß. wahrhaft christlichen Religionslehrer kommt es nicht nur niemals in den Sinn, für den Zweck der praktischen Ueberzeugung (der Bestimmung des Willens) irgend eine Neigung in Thätigkeit zu setzen, welche dem chriftlichen Charakter widerspricht; sondern er behält auch, als die obersten Principien seiner Warnungen und Ermunterungen, immer diejenigen verpflichtenden und bewegenden Gründe \*) im Auge, die

<sup>\*)</sup> Ich weise auch hier zurück auf die frühere Unterfachung über verpflichtende und bewegende Gründe überhaupt.

den Charakter der christlich - religiösen haben. Der Wille Gottes, wie er fich in den biblischen Urkunden, und namentlich in den neutestumentlichen ausgesprochen hat, das Gebot Jesu Christi, dem der Christ als göttlichem Lehrer, und ewigem Mittler und Verlöhner zwischen Gott und den Menschen auf das heilighe verpflichtet ift, das erweckende und verbindende Beispiel Jesu, unsere Bestimmung für das Gottesreich der Gegenwart und der unendlichen Zukunft, welches Jesus verkündigt und begründet hat, die christliche Liebe Gottes und Jesu, die christliche alles umfassende Bruderliebe, der frohe zur Wahren Besserung und Veredelung begeisternde Muth, den der Troft der Sündenvergebung, an den Verföhnungstod des Erlölers geknüpft, dem menschlichen Herzen entflösst, und der im Christenthum verheisene Beistand des göttlichen Geistes, die feste Hoffnung auf jene höhere lelige Gemeinschaft mit Gott, und Christo, zu der wir einlig durch Jesum selbst, den Führer zum uns fterblichen Leben; gelangen follen - diese erhabenen Betrachtungen und Gefühle find der Mittelpunkt, um den lich der wahrhaft thriftliche religiös - moralische Vortrag bewegt: Und; so wie ihn der Geist des Chris stenthums überall leitet und beseelt, so fühlt er sich auch verpflichtet und gedrungen, leine Zuhörer los wohl bei dogmatischen als bei moralischen Sätzen, auf klare und entscheidende Aussprüche der durch göttliche Offenbarung erleuchteten und bevollmachtigten Lehrer, als auf göttliche Zeugniffe, gegen welche jeder Zweifel verschwindet, ausdrücklich hinzuweisen; und dadurch seinen Vorträgen die höchste religiöse Weihe und Auktorität zu geben) er betrachtet mit Recht dieses Zeugniss der Offenbarungsurkuns den als ein für Bekenner Jelu gültiges Erkenntnifsa princip religiöser und moralischer Sätze, das sie be-

flimmen muß, auch solchen in dem Inhalte der wohlverstandenen Offenbarung würklich gegebenen Wahrheiten Beifall zu schenken, welche nicht philosophisch demonstrirt oder deducirt werden können, weil die Ueherzeugung von dem göttlichen Ursprunge der ge-Lemmten christlichen Lehre auf vernünstig erkannten und geprüften Gründen ruht. Dass nun jenes philosophische, immer aber vom Geiste der christlichen Wahrheit geleitete Nachweisen religiöser und moralischer Wahrheiten im Bewustleyn des Menschen, oder in ihrem nothwendigen Zusammenhange mit andern Wahrheiten und Sätzen, in den christlichen Religionsvorträgen bald mehr, bald weniger hervortritt, hat allerdings seinen Grund in der verschiedenen Natur der Gegenstände, und ihres Verhältnisses zu dem menschlichen Erkenntnisvermögen, so wie in der Mannichfaltigkeit der geistigen Bildungsstufen und Bedürsnisse der Zuhörer. So wenig aber die höchste geistige Bildung, die sich bei irgend einer Gemeinde denken läßt, einen chriftlichen Prediger berechtigen kann und darf, die Zeugnisse und Aussprüche der Offenbarungsurkunden, in seinen Vorträgen als Nebensache zu behandeln, oder gar keinen Gebrauch von ihnen zu machen (denn auch die gebildetesten und gelehrtesten Bekenner Jesu find und bleiben ja doch an die entscheidende Auktorität der christlichen Urkunden gewiesen, kommen als Christen in den Tempel, und suchen dort, wenn sie in rechter Absicht kommen, christliche Erbauung und Belehrung); so unverkennbar geschieht auf der andern Seite ein homiletischer Missgriff, wenn ein Prediger die geistigen Bedürfnisse einer wenig gebildeten Gemeinde dadurch am besten zu befriedigen meint, dass er seinen Zuhörern keinen Stoff und keine Anregung zum eigenen Nachdenken und Beobachten giebt, wenn er immer

nur dereuf ausgeht, seinen Vortrag mit einer reischen Menge biblischer Stellen auszustatten (mögen sie auch östers wenig susammen passen), und mehr durch Menge der Citationen und durch den Klang der biblischen Worte zu würken sucht, als durch den richtig dargestellten, die eigene geistige Thätigkeit der Mensschen von selbst erweckenden und erregenden Geist der christlichen Lehre. Vergl. über diese ganze Materie die Vorrede von Ammon zu seinem Handbuch der Anleitung zur Kanzelberedsamkeit, Nühnberg, 1812. Das Hallische Journal für Prediger 10. B. 4. St. S. 385 ff. Vier Abhandlungen über einige wichtige und gemeinnützige Wahrheiten der Homiletik von Spalding, Salzmann, und Resewitz, Berlin, 1783. 8. S. 113 folgg.

Was nun die Wahl, den Gebrauch, und die Behandlung der einzelnen biblischen Stellen betrifft, welche als Argumente (göttliche Zengnisse) für dogmatische und moralische Sätze austreten, so ergiebt sich aus dem Zweck der christlichen Ueberzaugung und Erbauung, der unlängbar durch jene Citationen erreicht werden soll, wie sich der christliche Prediger auch hier als einen solchen, mit der eigentlichen Aufgabe seines Berufs vertrauten, zeige und bewähre. Da die Neutestamentlichen heiligen Schriften die eigentliche Erkenntnisquelle für die christliche Religions - und Sittenlehre in fich fassen, so hält fich der Religionslehrer auch auf der Kanzel hauptlächlich und zunächst an diese Urkunden. Hauptfächlich .-dean, wie wichtig und fruchtbar für die geistliche Rede auch alttestamentliche Stellen und Aussprüche find (befonders aus gewissen Abschnitten und Büchern), wie sehr die Anwendung der Bibel auf der Kanzel an Umfang, an Mannichfaltigkeit, an Klarheit verliere,

wenn der Prediger selbst einer vertrauten Bekanntschaft mit den hebräischen Religionsurkunden ermangelt, darf hier nicht erst erwiesen werden, da es sich überall als bekannt und zugegeben veraussetzen läßt. dass die alttestamentlichen Urkunden religiöse Belehrungen enthalten, welche im Neuen Testament als schon bekannte Wahrheiten angenommen, und eben darum nicht ausführlicher entwickelt werden, dass die historischen Bücher des alten Bundes einen unschätzbaren Reichthum von Erzählungen und Beispielen darbieten, welche religiösen und moralischen Ideen und Sätzen zur Erläuterung und Bestätigung dienen, dass Jesus selbst und die Apostel häusig vom alten Testament Gebrauch machten, und eine-richtige, fassliche, befriedigende Erklärung neutestamentlicher Stellen und Abschnitte nicht selten (besonders in Homilieen) mit einer Vergleichung und Erklärung ahnlicher und verwandter. oder im N. T. benutzter und citirter Stellen des alten Bandes in der genauesten Verbindung steht. Der in der Bibel beleiene, exegetisch grundlich gebildete, und nicht mit dem Buchstaben allein, sondern auch mit dem Geiste der heiligen Urkunden vertraute und befreundete Prediger kann nicht leicht bei einer dogmatischen oder moralischen Wahrheit darüber in Verlegenheit feyn, wo er passende und treffende Beweiskellen finde, fie mögen nun unmittelbar den ausgesprothenen Satz enthalten, oder mittelbar durch eine leichte und natürliche Schlussfolge darauf hinführen. Aber es wird ihm auch eben so wenig entgehen; dass es hier nicht sowohl auf die Menge der angeführten Aussprüche ankomme, als auf ihre Deutlichkeit, ihre Anfchaulichkeit, ihre würklich beweisende Kraft, ihre eindringende Sprache. Die homiletischen, schon von andern wielfach gerügten Missgriffe, welche da begangen werden, wo man auch diejenigen in der Bibel

enthaltenen Aussprüche, die nicht aus dem Munde solcher Männer kamen, welche als Männer, durch Offenbarung erleuchtet, betrachtet werden können, als eigentliche Beweife, denen höhere Auktorität zukomme, behandelt, oder die ausgesprochene Wahrheit auf Stellen gründet, die nur bei einer gezwungenen und gekünstelten Erklärung darauf hinführen, oder die dunkleren Aussprüche, die einer weitläuftigen und vielleicht nicht einmal für alle Zuhörer fasslichen Erklärung bedürfen, um als Schriftbeweise für den aufgestellten Satz mit Ueberzeugung erkannt zu werden, den klaren und lichtvollen Aussprüchen vorzieht, oder biblische Worte, die ausser dem Zusammenhange falsch verstanden werden können, (z. B. Römer 3, 4. "alle Menschen find falsch") ohne weitere Erklärung und Bestimmung citirt - diese und. ähnliche Missgriffe find immer deutliche Zeichen von einer flüchtigen und forglosen Behandlung der heiligen Schrift, oder von einem beklagenswerthen Mangel an gründlicher Kenntniss der Bibel, und gesundem hermeneutischen Takt. Vergl. Miat Betrachtung über die Kanzelbeweise, Quedlinburg, 1782. 8.

Von welchen Grundsätzen der christliche Prediger in Hinsicht auf die Methode der Erklärung geleitet werde, deren angesührte biblische Stellen östers bedürsen, ist oben nachgewiesen worden, als ich überhaupt von den erklärenden Materialien der Rede sprach. Ist es aber auch immer und überall hinreireichend, wenn der Prediger den Sinn der angesührten Stelle oder des ganzen von ihm benutzten biblischen Abschnittes, seiner geprüstesten exegetischen Ueberzeugung gemäß, deutlich und lebendig vorträgt? Oder, sind auch Gründe und Beweise für die Wahrheit und Richtigkeit der vorgetra-

genen Erklärung unerläßlich auf der Kanzel? Wir setzen allerdings voraus, was in der Natur und Bestimmung des geistlichen Amts liegt, dass der Prediger ein Mann ley, zu dem die Gemeinde mit vollem Rechte das Vertrauen begen könne, er sey mit dem Geiste und Sinne der heiligen Urkunden befreundet, und verfishe, als ein willenschaftlich - theologisch gebildeter, die Bibel zu erklüren. Wo dieses Vertrauen in der Gemeinde begründet ift, da verlangt und erwartet mun gar nicht von dem Prediger, dass er seine Erklärungen biblischer Stellen immer und überall erst durch Beweise rechtsertige. Sehr häufig ist auch die richtige Erklärung einer Stelle gar keinem Streite unterworfen, und der wahre Sinn geht öfters aus den Worten felble und ihrem Zusammenhange, ohne weitere Nachhälfe, hervor. Und, wie fehr würde man die geistliche Rede, wenn bei jeder angeführten und benutzten hiblischen Stelle die Richtigkeit der Erklärung erk bewiesen werden sollte, in einen weitschweifigen Liehrvortrag verwandeln; und dem theoretischen Interesse das Uebergewicht über das praktische geben! Demohngeachtet kann sich der Prediger, bei allem Vertrauen der Gemeinde zu seiner Kenntnis der Bibel und ihrer richtigen Auslegung, nicht selten veranlasst fühlen, die Wahrheit der von ihm gegebenen Erklärung noch besonders durch hinreichende Gründe darzuthun .- bei vorzäglich schwierigen, von verschiedenen Auslegern auf verschiedene Art erklärten, und dabei in Ausellung des Inhalts (besonders für den gegenwärtigen Zweck der Predigt) sehr wichtigen Stellen - hauptfächlich, wenn er voraussetzen kann, dass mehrere seiner Zuhörer diese und jene Stelle als eine solche betrachten, welche verschieden erklärt werden kann, oder mit einer andern Erklärung derselben bekannt find, die von der seinigen abweicht. Wohl

bedarf daker die Frage einer kurzen Erörteiung! wie beweiß der geißliche Redner in folchen Fällen die Richtigkeit der von ihm gegebenen Erklärung? Ohne Zweifel findet auch hier der ellgemeine Grundlatz leine Anwendung! in den Umfang einer geistlichen Rede gehört nur dasienige. was allgemein fassich, und erbaulich ift. Von dielem Princip geleitet, betritt der ehriftliche Prédiger auch hier, wie er es überhaupt bei allen seinen Argumenten thut, den einfrehften und kurzesten Weg, um die gewünschte Ueberzeugung bervorzabringen, und bedient sich nur solcher hermeneutischen Beweise, von denem er mit Recht überzeugt ift, dass sie sich leicht und natürlich an die unter leinen Zuhörern vorhandenen Einfickten und Kenntniffe anschließen werden. Es ergiebt fich von felbst, wie wenig alle diejenigen exegetischen Argumente dem Zweck der geistlichen Rede angemessen sind, die ohne Kenntniss der alten Sprachen, ohne gründliche Einsicht in die Geschichte und Alterthümer, ohne gelehrte philosophische Bildung gar nicht gefasst werden können. Vertraut mit diesen Gründen, die der gelehrten Exegese angehören. benutzt sie der Prediger da, wo er als gelehrter Theolog mit Theologen schriftlich oder mündlich etwas ver-Auf der Kanzel aber, und überhaupt im handelt. populären Religionsvortrage hält er fich einzig an das. was auch dem Ungelehrten klar und fasslich gemacht werden kann. Und in der That fehlt es auch nicht an hermeneutischen Gründen, deren sich jede populäre Schrifterklärung mit glücklichem Erfolg bedienen kann (wenn wir auch gern zugeben, dass sie in einem gelehrten exegetischen Vortrage nicht selten noch tiefer erfaßt, und noch vollständiger ausgeführt werden können und muffen). Sie find theils innere, theils äusere. Die inneren liegen in der zu erklärenden

Stelle selbst: Dahin gehört a) der Zweck der ganzen Rede oder des Abschnitts, aus welchem die angeführte Stelle genommen ift. Denn, da der Zweck, den ein Schriftsteller oder Reduer irgendwo erreichen will, fowohl die Auswahl der darzustellenden Gedanken, als ihre Ordnung und Aufeinanderfolge bestimmt; so gelingt es uns auch um so leichter, den wahren Sinn eines einzelnen Ausspruchs richtig zu erkennen, je deutlicher und bestimmter unsere Vorstellung von der eigentlichen Abficht des Ganzen ift, dem jenes Einzelne anb) der Zusammenhang der Stelle mit dem zunächst vorangehenden und darauf folgenden. Dieser Beweis steht alberdings mit dem ersieren, der aus dem Zweck des ganzen Abschnittes die Richtigkeit der gegebenen Erklärung einer vorliegenden Stelle folgert, oft in genauer Verbindung, da auf der einen Seite dieser Zusammenhang nicht selten die Absicht der ganzen Darfiellung am deutlichsten verräth, und auf der andern Seite der aus andern Gründen (z. B. aus irgend einer bestimmten Erklärung des Redners oder Schriftliellers selbst) erkannte Zweck des Ganzen nicht felten über die Gedankenfolge; welche in dieser vorliegenden Stelle erwartet und angenommen werden müsse. den erwünschten Aufschluß giebt. : Es lassen fich aber auch nicht selten verschiedene Wege denken, welche zu einem und demselben Ziele hinführen, verschiedene Gedanken und Gedankenverhindungen, durch welche der Zweck, den ein Schriftsteller oder Redner da oder dort zunächst im Auge hat, erreicht werden könnte. Daher kann auch der richtig erkannte Zweck des Ganzen allein nicht immer zum entscheidenden Maassflabe für die Erklärung einer sinzelnen Stelle dienen, die ienem Ganzen angehört, und der Interpret wird feine Aufmerkfamkeit in diesen Fällen vielmehr auf dasienige hinrichten, was fich im vorhergehenden oder im

folgenden unmittelbar und zunächst an die zu erklärende Stelle anschließt, von dem Princip geleitet, dass ein vernünftiges Individuum, indem es seine Vorstellungen schriftlich oder mundlich darstellt, diejenigen Saize und Gedanken, welche in offenbarer Verbindung siehen, und auf dasselbe gemeinschaftliche Ziel hinstreben. durch fremdartige, verbindungslose, in einen ganz andern Gedankenkreis gehörende, nicht zu unterbrechen pflegt. Der populäre Interpret giebt diesem hermeneutischen Beweise, der aus dem nächsten Zusammenhange geführt wird, oft (wo es der Natur der Sache nach möglich ift) den Vorzug vor dem ersteren, weil er auf diesem Wege gerade jetzt am kürzesten und leichtesten zum Ziele kommt, und die Untersuchung des Zweckes, den der Abschnitt im Ganzen hat, nicht immer ohne umständliche, von dem Happtgegenstande die fer Predigt ablenkende Erörterungen geschehen könnte. c) die Natur und Beschaffenheit des Gegenstandes auf welchen fich die zu erklärende Stelle bezieht. Nichts ist natürlicher, als diejenige Erklärung für die allein wahre und richtige zu halten, die mit der wohl hekannten Beschaffenheit des Gegenstandes, den der Redende oder der Schriftsteller bezeichnen will, allein und würklich übereinstimmt; und wir bedürsen hier gewöhnlich unr eines Wortes, nur einer Hinweisung auf jene Natur der Sache, um es dem Zuhörer klar zu machen, warum die vorliegende Stelle (wenn nämlich ihre rechte Erklärung blos von der Beschaffenheit des Gegenstandes abhängt, und nicht etwa mehrere, einander äbnliche und verwandte Gedanken eben fowohl aus den Worten des Originaltextes abgeleitet werden können, als zur Natur der Sache passen) nicht anders als fo, wie wir fie nehmen, verstanden werden durfe. Es giebt aber auch aussere, ausser der

Stelle selbst and ihrem Inhalt stegende hermeneutische Beweise, deren sich die populäre Schrifterkfärung bedient. Wir finden fie a) in der Vergleichung anderer Stellen, wo diefelbe Redensart, in demselben Zusämmenhange gebraucht; offenbar diesen oder jenen Sinn giebt, oder derfelbe Gegenstand; derselbe Gedanke ausführlicher, vollständiger, deutlicher, mehr mit eigentlichen Worten bezeichnet wird, oder ähnliche Gedanken vorkommen, welche unferer vorliegenden Stelle zur Erläuterung, und der Richtigkeit unserer Erklärung zur Bestätigung dienen können; b) in der Betrachtung der Umftände und Verhältnisse, in welchen der Schriftsteller oder der Redende damais lebte, als er jenen Ausspruch that oder niederschrieb, da wir erfahrungsmäßig wissen, welch einen bedeutenden Einfluss die jedesmulige Eage und Stimmung eines sprechenden und schreibenden Individuum auf die Bildung und Richtung seiner Gedanken habe; c) in einer richtigen Kenntnife von den Verhältnissen und Umständen der Zuhörer und Lefer, an welche der Redner oder Schriftsteller zunächst seinen Vortrag richtete, und (was damis öfters zusammenhängt) von gewillen Gebräuchen und Sitten der Zeit und des Volkes, dem iener Redner oder Schriftsteller angehört; da wir allgemein voraussetzen können, daß jeder, der durch Ausdruck seiner Gedanken (belehrend, oder ermunternd, oder warnend) auf andere zu würken sucht, auf ihre besondern Bedürfnisse, Stimmungen, Lebensverhältnisse mehr oder weniger Rücksicht zu nehmen pflegt, und die vorgetragenen Wahrheiten gern an dasjenige knupft, und an demjenigen erläutert, was zu seiner Zeit, bei femer Nation vorzuglich gangbar und gebräuchlich ist. Vergl. Mosheims Anweiltig erbaulich zu predigen S. 387 ff. Herm. Niemeyer

comment. de interpretatione scripturae S. papulari, certie regulis adstringenda, non arbitraria, pars I. Halings. 4. Heinr. Schuler: was iff die populäre Schrifterklärung? Tübingen, 1788. 8. Zur Erklärung diene ein Abschnitt aus Reinhand Pred. im Jahre 1804, gehalten 1. B. Nürmberg und Sulzbach, 1805.) S. 377 E. Das Thema der Prodigt ift der Satz, dass die Besserung eines Sunders eine Begebenheit M. welche dem Himmel felbst Frende macht (über das Evengelium am 3, Sonntage mach Trinitatis, Luc. 15, or # 0.). Ueber den Sinn und die Wahrheit des zum Grunde liegenden Ausspruchs Jesu Christi: ich fage each, es wird Freude seyn im Himmel u. f. w. erklänt fich der Redner im erken Theile for "Auf seine zweisache Art kann der Ausspruch Jesu, im Himmel and vor den Engelm Gattes fey "Freude über einen Simder, der Busse that hoverstan-"den werden, m. Z.; en liegt nämlich im demfelben gentweder nur eine nachdrucksvolle Beschrei-"hung von der größen Wichtigkeit dieser "Veränderung, oder eine aukstrückliche Lehre und Behauptung; er ift entweder uns "eigentlich und bildlich, oder eigentlich nund nach den Worten zu nehmen. Es ist der "Mühe werth, dass wir jede dieser Erkläpungen besoni,,ders erwägen. Eine nachdrucksvolle Be-"Schreibung von der großen Wichtigkeit "der fittlichen Besterung kann der Ausspruch "Jesu in unserem Evangelio seyn, im Himmel und "var den Engeln Gottes fey Freudenüber -"einen Sünder, der Bussethut. Dem Sprach-"gebreuch ist es nämlich wöllig gemäß, dein Him. ,mel, die Engel Goftes zu nennen, wenn etwas ,als groß, als bedeutend, als außerordentlich verge-"fiellt werden foll. Daher wird Gott felbft der Va-

ster im Himmel, das ift, der höchste und beste "Vater genaunt; daher heißt das Reich Gottes auf "Erden, seines Vorzugs, seiner Vortresslichkeit wegen. "das Himmelreich; daher redet Jesus die Stadt "Capernaum, die dadurch, dass er seinen Aufenthalt , in ihr genommen hatte, so ausserordentlich geehrt "worden war, mit dem Ausdrucke an: und du Ca-"pernanm, die du bist erhaben bis an den "Himmel. Aehnliche Beschreibungen werden durch "Erwähnung der Engel gemacht. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete, fagt ,der Apostel in seinem ersten Briefe an die Corinthier, ndas ist, wenn ich die tiefsten Sprachkenntnisse, und "eine übermenschliche Beredsamkeit besäse. In seinem "Sendschreiben an die Kolosser redet er von einer "Demuth und Geiftlichkeit der Engel, woraunter er nichts anders versteht, als eine anserordentliche Demuth, als befonders reinen und geistigen Gottesdienst. Und wenn Lukas die Ehrfurcht ge-"bietende Würde und Heiterkeit beschreiben will. mit der Stephanus vor dem hohen Rathe zu Jerusa-"lem Rand, so sagt er: sie sahen sein Ange-"ficht, als eines Engels Angesicht. Der "Ausspruch lesu in Evangelio, ich sage euch, es wird Froude seyn im Himmel und vor "den Engeln Gottes über einen Sünder, der Busse thut, kann also überhaupt den Sinn , haben: ich verlichere euch, eine außerordentlich "wichtige Veränderung, eine Veränderung, über die "fich alles freuen folke, ift die Besserung eines Sünders, sihr folktet fie für das Erwünschteste halten, was fich "auf Erden zutragen kann. — Wird dieser Aus-"spruch so verstanden, m. Z. so ist seine Wahrheit der "Vernunft einleuchtend, und nach der Schrift ent-"Schieden. Denn, was die Vernunft anlangt, so

nist es schlechterdings nicht möglich, dass sie unter mallen den Veränderungen, von welchen sie einen Begriff hat, auch nur eine nennen könnte, die wichtinger ware, als die fittliche Besserung. Diese Besserung "ist der nothwendigste, der erhabenste, [der heiligste "Endzweck, den die Vernunft kennt; nöthig, wichtig, sbedeutend wird alles andere lediglich dadurch, daß ses mit dieser Besserung zusammenhängt, und sie be-"fördert; die größten Erfindungen, die geräuschvoll-"ften Begebenheiten, die Umwandlungen ganzer Reiche , und Staaten bekommen nur dadurch einen wahren , und bleibenden Werth, wenn sie der Sittlichkeit vor-, theilhaft find, wenn fie Besserung und Tugend ver-"breiten; im entgegengesetzten Falle erklärt sie die .Vernunft entweder für gleichgültig, und unbedeu-Aend, oder wohl gar für schädlich, für ein wahres Unnglück. Man verkenne es also noch so sehr, der Ver-"nunft ist es einleuchtend, ihr ist es eine heilige und un-"widersprechliche Wahrheit, dass sich etwas Wichti-"geres, etwas Erfreulicheres auf Erden nicht ereignen "kaun, als die Besserung eines Sünders, als seine Rück-"kehr zu Gott. |-- Nach der Schrift ist dies nohnehin entschieden. Hören wir sie, so ist der End-"zweck alles dessen, was Gott jemals auf Erden geathan hat, und noch thut, die Menschen dem sittliochen Verderben zu entreißen, und sie seiner Heilig-"keit theilhaftig zu machen. Dies erklärt fie insonderheit für den Endzweck der Sendung Jesu. Es ist gerschienen, ruft sie, die heilsame Gnade "Gottes allen Menschen, und züchtigt uns, "dass wir sollen verläugnen das ungöttlische Wesen und die weltlichen Lüste, und "züchtig, gerecht, und gottselig leben in Daher war der Zuruf: thut "dieser Welt. "Busse, das erste Wort, das aus dem Munde Jesu

nging, sobald er öffentlich auftrat. Daher sagte er es "bei aller Gelegenheit, er fey gekommen, die "Sünder zur Busse zu rufen. Daher vergleicht "er in dem Evangelio den Biler, womit er des thut, "mit der Schnfucht eines treuen Hirten, der fein ver-"irrtes Schaf, mit der Sorgfalt einer Sparsamen Haus-"mutter, die ein verlornes Geldflück fucht. Was alfo "Gott durch alle seine Veranstaltungen bewürken will, "was der Sohn Gottes durch sein Leben und Handeln unter den Monschen, setbst durch sein Leiden und "Sterben befördern follte, worauf alle Führungen Gottes, und alle Einrichtungen seiner Regierung ab-,,zwecken; das geschieht, das wird erreicht, wenn ein "Sünder Busse thut; so wahr ift es, dass diese Busse "eine Begebenheit ist, die dem Himmel selbst Freude "macht. — Doch der Ausspruch Jesu, von welchem idie Rede ift, kann auch jeine ausdrückliche Lehre und Behauptung enthalten, er kann "eigentlich und nach den Worten verstannden werden. Dann ift klar, das Wort Himmel "zeigt in demselben die höhere und unsichtbare Welt ,an, und die Engel Gottes find die erhabenen geinstigen Wesen, denen Gott außer unserem Geschlech-"te das Daseyn gegeben hat. Von diesen wird donn "gefagt, auf uns sey ihre Aufmerksamkeit gerichtet, wir seyen Gegenstände ihrer Beobachtung, unsere "Angelegenheiten feyen ihnen nicht blos bekannt, "fondern auch wichtig; und nichts werde mehr von "ihnen gewünscht, nichts sehnlicher erwartet, als un-"sere Sinnesanderung und Besserung. Gelinge es also "einen Sünder, fich von ganzem Herzen zu Gott zu wenden, und ein besserer Mensch zu werden; so werde dies der höheren unfichtbaren und geiftigen ,,Welt nicht blos kund, es erwecke auch eine besondere "Theilnehmung und Freude bei derselben; sie betrachte

"diese Veränderung als einen Gewinn, als eine Er-"weiterung des Reiches Gottes, als einen Sieg des "Lichtes über die Finsterniss, und des Guten über das "Böfe. Eine würkliche immerwährende Gemeinschaft nder fiolitiaren und unfichtbaren Welt behauptet dann "Jelus in unserem Evangelio; er setzt unser Geschlecht mit der höheren Stadt Gottes in eine fo nahe glückli-"che Verbindung, dass sie uns schon jetzt zu den Ihri-"gen rechnet, und an jedem Sünder, der Busse thut. "einen neuen Bürger gewonnen zu haben glaubt. --"loh brauche es euch nicht fühlbar zu machen. m. Z. "wie erhebend und groß dieler Gedanke ift; aber über "leine Wahrheit muß ich etwas fagen u. f. w." Wie nothwendig gerade hier eine umständliche Erklärung jenes Ausspruchs Jesu Christi war, ist von felbst einleuchtend, denn der Verf. hatte dielen Aussprüch in seiner Bedeutung, Wahrdeit, und Wichtigkeit zum Hauptgegen Rande der Predigt selbst gewählt. Die angeführten Worte Jesu Christi gestatteten eine doppelte Erklärung, eine uneigentliche und eine eigentliche. Da nun beyde ihre Vertheidiger und ihre Gründe haben, beyde am Ende denselben Hauptgedanken geben, und (wie der Vf. im anwendenden Theile S. 314 ff. zeigt) zu denselben praktischen Folgerungen hinführen; so wollte er keine von beyden für die allein zuläflige erklären, fondern die eine, wie die andere, anschaulich darstellen, mit ihren Gründen begleitet. Die Zulässigkeit der eigentlichen Erklärung jener Stelle bedurste keines ausführlichen Erweises; der Redner hatte hier nichts zu thun, als die Zuhörer auf die Worte selbst Himmel and Engel Gottes und ihre bekannten Bedeutungen hinzuweisen, und klar zu machen, welche Gedanken in den Worten liegen mussen, wenn man sie eigentlich versteht: (dann ift es klar, das Wort Himmel u. s. w.) Dass sie aber auch

uneigentlich, bildlich genommen werden können, und auch so einen passenden Sinn enthalten, war allerdings zu beweisen. Daher beruft sich der Redner auf andere Stellen, wo der Himmel, oder die Engel Gottes genannt werden, um etwas als groß, bedeutend, außerordentlich vorzustellen 2), und wendet diesen populär nachgewiesenen Sprachgebrauch der Bibel auf die gegenwärtige Stelle an. Uebrigens kann der mitgetheilte Abschnitt der Reinhardischen Predigt auch zur Erläuterung dessen dienen, was weiter oben über die Verbindung sogenannter Vernunftbewoise mit der Berufung auf das göttliche Zeugniss der heiligen Schrift gesagt worden ist. Wir verbinden damit ein anderes Beispiel aus Mosheims sämmtlichen heiligen Reden, 1. B. Hamburg, 1,765. N. IV. wo die Worte Pauli (1 Corinth. 1, 23.) wir predigen den gekreuzigten Christum, den Juden ein Aergerniss erklärt werden. Nachdem der Redner zuvorderst historisch gezeigt hatte, wie uns schon die Betrachtung der damaligen herrsehenden Denkart der Juden, ihres hochmüthigen Sinnes, und ihrer falschen Vorstellungen von der Natur und dem Wesen des Gottesdienstes, darauf hinführe, dass Paulus mit jenen Worten sagen wollte: was viele Juden von der Lehre Jesu abhält, ift dieses, dass das Kreuz und der Tod Jesu mit ihren großen Gedanken fich nicht reimt, uud, daß fie vom Dienste Gottes übel urtheilen; wird ferner S.

<sup>\*)</sup> Wenn auch mehrere Ausleger (und, wie mich dünkt, nicht mit Unrecht) über den Sinn der einen oder andern dieser Stellen, welche Reinhard als exegetische Beweise für jenen Sprachgebrauch anführt, anders urtheilen; so hat doch die Sache selbst, das jener Sprachgebrauch würklich vorhanden war, ihre unbestrittene Richtigkeit, und geht aus einigen angesichten Stellen ganz deutlich hervor.

134 ff. aus dem Zusammenhange der Worte mit den zunächst vorhergehenden die Richtigkeit jener Erklärung dargethan; "Wenn wir diese Worte des Apo-"stels mit dem, was vorhergeht, zusammenhalten; so wird das, was bisher geredet, noch deutlicher wer-"den. Er fagt gleich vorher: die Juden fordern "Zeichen, und die Griechen fragen nach "Weisheit. Und damit giebt er die Ursache von "den Worten, die wir jetzt erwägen. Es ist nichte so "klar als, dass dieses seine Meinung sey: weil die "Juden Zeichen fordern, so predigen wir hnen Jesum ein Aergerniss. Wenn wir demnach willen, was das heilse: die Juden fordern Zeichen; so wird uns das andere gleichfalls , helle seyn. Es scheint enfangs seltsam zu seyn, dass ,der Apostel dieses, als einen Fehler, den Juden vor-"wirft. War es denn Unrecht, Zeichen und Wunder von denen zu fordern, die eine neue Lehre vortru-"gen? That der Jude denn übel, daß er von denen. "die fich für Boten Gottes ausgaben, Beweisthümer "ihrer Sendung verlangte? Man kann dies nicht fa-"gen, wenn man anders der Billigkeit nicht widerspre-,chen und Jesum selbst tadeln will. Hat nicht Jesus "selbst unzählige Wunder unter den Juden gethan: "fie zu überzeugen? Hat er nicht gelehrt, dass die , Wunder der allerrichtigste und beste Beweis von "feiner Sendung wären? Sagt er nicht ausdrücklich. "die Juden follten und dürften ihm nicht glauben. wenn er nicht die Werke seines Vaters. , wenn er nicht solche Werke, die von niemand an-"ders, als Gott kommen könnten, oder, wenn er micht Wunder thäte? Lehrt er nicht an einem an-"dern Orte, dass die Juden keine Sünde ha-"ben würden, wenn er nicht die Werke ,unter ihnen gethan, die kein anderer ge...than hätte? Theilte er nicht den Seinen zu dem "Ende, das Juden und Heiden glauben möchten, die Kraft, Wunder zu thon, mit? Und willen wir "denn nicht, dass Paulus und die übrigen Apostel unter den Juden, auch zu Korinthus, Wunder gethan? "Wie kann der Apostel dieses zu den Hindernissen der Bekehrung der Juden nehmen? wie kann er ihnen "dieses als einen Fehler vorhalten, dass fie Zeichen fordern? Man kann hierauf sonst nicht antworsten, als wenn man fagt, der Apostel setze dieses nicht san ihnen aus, dass sie überhaupt Zeichen forderten. Das wer billig und erlaubt. Er tadelt das an ibuen. adals fie ein gewisses, ein besonderes Zeichen, ein ganz neigenes Merkmal haben wollten. Die Worte Paulibestärken dies deutlich. Er sagt nicht überhaupt, odafs he Zeichen verlangen, fondern er redet nur von einem Zeichen \*). Die Juden fordern ein Zeichen. Wie kann man dies anders, els von einem folchen Zeichen verstehen, welches ihren Ge-\_danken und Meinungen, von welchen fie eingenommen, gemäs war? Die ordentlichen Wunder der "Apostel thaten ihnen keine Geniige, eben so, wie die Wunder Jest denen Juden, die in dem gelobten "Lande wohnten, nicht zulänglich schienen. Sie woll-"ten etwas fehen, das mit ihrer hochmüthigen Einbiladong übereinkam. Sie schrieben die Wunder vor.

<sup>\*)</sup> Diese Argumentation ist freilich ganz auf die unsichere gewöhnliche Lesart oquesov gebaut (so wahr und
richtig fibrigens auch der Gedanke ist, dass der Apostel
keineswegs die Achtsemkeit auf ausserordentliche
Thaten Jesu und der Apostel überhaupt tadeln wollte).
Mehrere Interpreten und Kritiker ziehen nicht ohne Grund
die Lesart oquesa vor, welche durch bedeutende kritische
Auktoritäten begünstigt wird, und auch von Griesbach in
den Text ausgenommen worden ist.

"die Gott than sollte. Sie dachten, die Boten "ihres Messes müsten solche Dinge verrichten, die "den Kreis der Erde zittern, und die Juden vor allen "Völkern ansehnlich machten. Sie wünschten solche "Zeichen, wie Moses in Egypten gegen die Egyptier "zur Rettung der Ifraeliten gethan. Sie hielten ihren "Zustand nicht besser, als den Zustand der egyptischen "Dienstbarkeit. Und daher schlossen sie, ihr Erretter "müste Moss Gaben haben, Israel aussühren, die "Römer besiegen. Dergleichen fand sich nichts bei "den Aposteln. Weil die Juden ein solch "Zeichen forderten, so ward ihnen der "gekreuzigte Jesus zur Aergerniss gepre-"digt."

## III. Ueber Methode und Form der rednerischen Argumentation.

Wenn sich der Redner, dem eigentlichen Zwecke und dem eigenthümlichen Wesen der Beredsamkeit gemäß, in der Auswahl seiner Beweise und Gründe als Redner charakterisit; so lässt sich schon im Voraus erwarten, daß es auch demjenigen, was wir gewöhnlich zur Methode und Form einer Beweissührung rechnen, nicht an etwas Eigenthümlichen, durch den Charakter der Beredsamkeit bestimmten, sehlen werde. Dies bezieht sich aber theils auf die Art und Weise des Denkens selbst, die wir bei dem Gebrauch eines Beweises anwenden, theils auf gewisse stylstissen Darstellung, ob sie gleich in die Theorie des Styls eingreist, dennoch hier, um der Deutlichkeit und Volsständigkeit der gegenwärtigen Untersuchung willen, nicht übergangen werden kann.

Was das erste betrifft, so unterscheidet der logische Sprachgebrauch sehr richtig eine progressive

oder fynthetische, und eine regressive oder analytische Methode der Argumentation; indem man entweder von den Bedingungen (Gründen) vorwärts zu den Folgen (Resultaten), die fich daraus entwickeln, oder umgekehrt von den Folgen zu den Bedingungen, von den Resultaten zu den Gründen rückwärts geht. Dort setzen wir etwas zusammen, an die Bedingung eine Folge knupfend, mit dem Vorhergehenden immer etwas Neues verbindend. wenn auch das Resultat ganz folgerichtig aus der Prämisse abgeleitet wird, so ist doch der Begriff, den die Folge enthält, in demjenigen, der die Prämisse ausmacht, nicht schon so enthalten, wie etwa ein niederer Begriff schon in dem höheren liegt, sondern die abgeleitete Folge wird durch irgend eine Vermittelung an die Prämisse geknüpft; und man denkt sich bei der Prämisse nicht immer nothwendig schon diese und jene Folge, zumal, wenn aus ein em Vordersatze mehrere und verschiedene Resultate entwickelt werden können. Daher nennt man jene Methode die synthetische-fo wie die entgegengesetzte die analytische, indem fie in einer Auflösung (weiteren Auseinandersetzung) dessen besteht, was mit dem deutlich gedachten und ausgesprochenen Resultate, als nothwendige Bedingung (Grund) desselben, gesetzt und gegeben ist. Unfehlbar hat es zunächst seinen Grund in der verschiedenen geistigen Individualität und Bildung einzelner Menschen, dass sich der eine mehr an diese, der andere mehr an jene Ordnung halt. Wer in irgend einem Zweige menschlicher Erkenntnis hauptsächlich durch eigenes Forschen, sortschreitendes Beobachten, vergleichendes Zusammensetzen zu derjenigen Stufe der Einsicht gekommen ist, auf welcher er jetzt steht, der ist auch immer vorzüglich geneigt, auf gleichem Wege (fynthetisch) andern seine Ueberzeugung mit-

Wer hingegen seine Erkenntniss dieser und iener Wahrheit gleich ursprünglich mehr als etwas von andern schon gedachtes, erkanntes, systematisch zusammen geordnetes und dargestelltes, sich angeeig. net und in fich aufgenommen hat, dem ist auch die analytische Methode der Argumentation geläufiger und leichter, da er selbst schon frühzeitig daran gewöhnt ward, an die ihm dargestellten und ihrem Sinne nach deutlich gemachten Resultate die Nachfrage nach ihren Gründen, und eine Prüfung derselben zu knüpsen nicht sowohl, selbst zu finden und zu entdecken. als vielmehr, das ihm gegebene mit seinen übrigen schon vorhandenen Erkenntnissen und Vorstellungen in Verbindung zu letzen. Nicht selten werden wir aber auch durch die eigenthümliche Natur des Gegenstandes, den wir behandeln, durch den besondern Zweck, der eben jetzt erreicht werden foll; durch die Eigenthümlichkeit der Leser oder Zuhörer, in denen wir eine Ueberzeugung begründen wollen, veranlast, entweder die eine oder die andere Art der Argumentation vorzuziehen. Bei dem Produkte der eigentlichen Beredsamkeit kommt es aus bekannten, schon öfters erwähnten Gründen, die in dem Zweck und Wesen der Rede heruhen, hauptsichlich darauf an, dass der ganze Gang der Argumentation fasslich und verständlich sey, und nichts schwerfälliges habe, wodurch die Handlung, die zwischen dem Redner und den Zuhörern vor sich geht, gehemmt und aufgehalten werden müßte; daß der Redner den möglichst einfachen und kurzen Weg betrete, der ihn zum Ziele bringt; das eine freiere und lebendigere Thätigkeit aller Gemüthskräfte, als bei dem blos belehrenden (eigentlich prosaischem) Vortrage statt findet - eine Thätigkeit, wie sie dem inneren geistigen Zustande entspricht, den ein ächtes Produkt der Beredsamkeit vor-

aussetzt, nicht dadurch gehindert, sondern gefördert werde. Betrachten wir nun in diesen Beziehungen zuvorderst die synthetische (progressive) Methode, so gewährt uns diese den unbestrittenen Vortheil, dass fie die Aufmerksamkeit der Zuhörer vorzüglich spannt, regsam erhält, durch einen Reiz der Neuheit fesselt. und eine lebendigere Thätigkeit der geistigen Vermögen hervorbringt. Die freie, selbstihätige Entwickelung einer Ueberzeugung in der Seele des Zuhörers wird am meisten gefördert, wenn wir ihn nach und nach (ohne daß er selbst das beabsichtigte Resultat bestimmt vorauslieht) von einem Satze zum andern führen, bis er endlich zu dem Gedanken kommt, der durch alles voransgegangene nothwendig vorbereitet werden müßte, und seine-Wahrheit und Gültigkeit vollkommen anerkennt; und wir erleichtern dieses eigene Finden der Wahrheit besonders dann, wenn wir von Vorstellungen, die unsern Zuhörern sehr bekannt und geläufig find, ausgehen, und deran das minder bekannte und Neue knüpfen, oder von dem Einzelnen Anschaulichen anheben, und die Wahrheit eines allgemeinen Saizes daraus hervorgehen lassen. Es lassen fich auch wohl Fälle denken, wo es dem Redner darum zu thun ist, daß der gegen eine Behauptung im Voraus eingenommene und befangene Zuhörer das eigentliche Ziel einer gewissen Reihe von Sätzen nicht sogleich bemerke. Hier kommt ihm die synthetische Methode am besten zu Statten, und bahnt der Behauptung, für welche der Redner den abgeueigten Zuhörer zu gewinnen wünscht, unvermerkt und geräuschlos den Weg zum Verstande und Herzen. Freilich bedarf eine solche allmälig fortschreitende Entwickelung einer Ueberzeugung, da der Redner nichts übergehen darf, was diese freie Entwickelung in der Seele des Zuhörers finden kann, und mit ihr zusammenhängt, in der Regel einer ausführlicheren Darstellung, und einer längeren Reihe von Sätzen, als die analytische Methode; und, wo es nur darauf ankommt, in der Kürze nachzuweisen, dass wir den ausgesprochenen Satz nicht ohne Prüfung behaupteten, oder, an die bereits bekannten Gründe einer Wahrheit um des Zusammenhanges willen zu erinnern, da liegt uns auch die analytische näher. Ueberhaupt kann die Anwendung der fynthetischen Beweisart nicht in jedem Vortrage, den wir Rede nennen, ununterbrochen statt finden. wenn das Thema (die Proposition), wie dies sehr oft der Fall ist, ein Resultat aufstellt, welches nun bewiesen werden soll, und die einzelnen Theile der Ausführung, welche die Gründe oder Beweise enthalten. nach der Proposition sogleich ausdrücklich (in einer förmlichen Partition) bezeichnet werden, so liegt es ja schon in dieser ganzen Oekonomie der Rede, dass die Anwendung der analytischen Argumentation hier, in Hinsicht auf die wesentlichen Punkte der Ausführung, als die herrschende hervortritt. An diese Form der Partition ift der Redner (wie wir in einem andern Abschnitte der Rhetorik sehen werden) freilich nicht durch eine eiserne Nothwendigkeit gebnuden. So stellt z.B. Dräseke in s. Predigten für denkende Verehrer Jesu, 5. Sammlung, Lüneburg, 1812. N. XV. (über Lucae 154 1 ff.) den Satz als Thema auf: "es giebt kein rührenderes Zeugniss für die Herrlichkeit des Heilandes; als die Liebe der Sünder" und entwickelt nun aus dem was die Erfahrung an gewöhnlichen Menschen, und. was die Geschichte an Jesu Christo zeigt, einen Beweis nach dem andern (ohne fie erst in einer förmlichen Partition darzustellen) auf dem fynthetischen Weger "Den Beweis davon habe ich nunmehr zu führen. — Mit Menschen, über welche das öffentliche Urtheil

"den Stab gebrochen hat, unterhält man nur in dem "doppelten Falle eine nähere Gemeinschaft, wenn man nentweder mit ihnen eine gleiche Verdammnis theilt, oder auch zu hoch steht, um von der Verachtung "erreicht werden zu können. Dort hat man keine "Ehre mehr zu verlieren; hier hat man keinen Ta-.del mehr zu fürchten. Personen, deren Ansehen moch nicht gegründet ist, fliehen solchen Umgang. "Je mehr ihnen daran liegt, die Meinung der Welt für "fich zu haben; mit desto mehr Geräusch fondern se "von denen, welche man geringschätzt, sich ab. "Wohlwissend, dass sie selbst noch nicht. feststehen, slehnen sie sich lieber an eine irgend gepriesene Sänle "der Gesellschaft, damit von fremdem Verdienste ein "Abglanz, dessen sie bedürfen, auf ihre eigene Person "falle. Auch verschmähen fie es nicht, durch Ver-"dammungsurtheile fich geltend zu machen, wie, wenn ,ihr Werth dadurch stiege, dass sie ihrem Mitbruder "den seinigen entreißen. Vollends aus der Fassung würde es fie bringen, wenn jemand von üblem Rufe vertraulich, und mit Mienen und Ton eines "alten Bekannten, zu ihnen heranträte. Wer diese "kleinliche Aengfilichkeit der Rücksichten nun nicht kennt, gleichwohl eben so wenig ein Leichtsinniger "genannt, als zu den Verworfenen selbst gezählt wer-"den kann; der ist ein Edler in ausgezeichnetem Grade. "Tragt ihr Bedenken, meine Brüder, dies von unse-"rem Meister gelten zu lassen? Die Sünder lieben ihn. denn er weiset sie nicht von sich. Und warum ...nicht? Mitten unter ihnen steht er da, heilig, un-"schuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert, nund höher, denn der Himmel. Er fühlt seine Tugend durch diese Nähe nicht bescholten. Sie trägt in , fich selbst eine zu hohe Vollendung, als dass sie nicht sin jeder Gesellschaft ihren eigenthümlichen Werth

"behaupten sollte. Die Liebe der Sünder ist ein Zeug-"nile für seine Herrlichkeit; denn - fie ift Zeugmiss seines reinen Bewusstseyns. --"eine gewohnliche Seele reicht es hin, dass von den "Tonangebern ein Mensch vernachlässigt werde, um "gleich auch also zu thun; denn sie hat kein eigenes .Urtheil. Um so mehr siel es den Pharisaern auf. adals, ihren Entscheidungen zum Trotz, hier denmoch! ein Fremdling, ein Lehrer aus der Provinz, "von dem bis dahin Niemand gehört, es wagte, die "Scheidewand zwischen den rechtlichen Leuten und "der Hefen der Nation niederzureißen, und, "Meister in Ifrael, gleichwohl mit Zöllnern und Sün-"dern zu verkehren, ein Zöllner - und Sünder - Genselle (Matth. 11, 19.) Jesus aber fragt nicht, "wen man preise? wen man geringschätze? wo er "ausmachen foll, wer seinen Umgang verdiene, wer "dessen bedürfe. Ueberall prift er selbst; und, wo-"für die Gottesstimme in seinem Herzen spricht, das. "thut er. - Eben darum darf er unter Menschen von "zweideutiger Sitte für seine eigene Denkungsart nichts "fürchten. Wer freilich auf fich selbst nicht bauen .darf; wer die große Wahl am Scheidewege des Le-"bens vielleicht noch überall nicht that; wem das Ge-"müth noch schwankt, und den verschiedenartigsten "Eindrücken, wenn sie nur lebhaft find, mit gleicher "Willigkeit sich öffnet; der sehe wohl zu, dass er nicht "unglücklich werde durch die Wahl seines Umganges. "Jesus schwankt nicht mehr. Längst weiß er, was , er soll. Es ift ihm klar geworden durch ernste, fort-"gesetzte Berathung mit den Geiste Gottes. Und ge-, weihet, feierlich, unwiderruflich geweihet hat er "fich dem Auftrag dessen, der ihn gesandt. Wie kann "der Menschen Beispiel ein solches Gemüth umftim-"men? Es ist allenthalben versucht worden, gleich

, wie wir, doch ohne Sünde; vierzig Tage in der "Wüste find ihm verstrichen unter den gefährlichsten "Lockungen, und er ist hervorgegangen aus dem prünfenden Feuer, wie geläutertes Gold. Wer das Grö-"Isere bestanden hat, kann der nicht auch unverzagt mit dem Geringeren es aufnehmen? Ehre der schwanehen Tugend, wenn sie schüchtern ist, und nicht jegnlichem sich nahet! Das zarte Flämmchen löscht der "Wind leicht aus. Doch großes Feuer bläft er an zu agrößerer Gluth, und, wie er drunten fürmt - die "hohe Sonne leuchtet! Sehet in diesem Lichte Jesum "den Sündern gegenüber! Sie lieben ihn; denn, wie er sich ihrer nicht schämt, so darf er sie auch nicht afürchten. So wird er durch ihre Liebe verherrlicht, "denn - sie bürgt für seine hohe Selbstftan-"digkeit u. f. w. Zur Erläuterung des Eigenthumlichen der analytischen Methode diene solgender Abschnitt aus einer von Ammon über Jes. 26, 9. gehaltenen Predigt (in f. Magazin für christliche Prediger 5. B. 2. St.) welche das Thema behandelt: dass pur in dem Lande, wo wahre Religion herrscht, auch wahres Recht gedeihen kann. S. 47 folgg. "Das "gilt 1) von den Obrigkeiten, und 2) von den "Unterthanen; und beiden ist sichtbar der Text "gewidmet, den ich euch erklären soll. J. Wahres Recht oder Rechtlichkeit der Menschen in ihren äuse-"ren und geselligen Verhältnissen, kann nur in einem "Lande gedeihen, wo wahre Religion herrscht. "allein nämlich kann die Obrigkeiten lenken, dass sihre Gesetze weise, ihre Richter fromm, "A usfprüche kräftig und heilsam werden. perweisen wir der Religion nicht zu viel Ehre, wenn "wir behaupten, daß sie durch den Mund der Obrig-"keiten weise Gesetze kund thut. Denn nicht geapug, das ups die Schrift lehrt: es ift nur ein

einziger Gesetzgeber, welcher verdam-,men und felig machen kann; nicht genug, das er uns ein Wort des Gesetzes in das "Heer geschrieben hat, welches mit der außepren Gerechtigkeit, die er durch Moses von seinem "Volke forderte, genau zusammenhängt." Nein, es pliegt auch sohon in jedem Gesetze, in so fern es eine "vernünftige, beharrliche, zweckmäßige Regel des "Handelns für uns, als freie und gesellige Wesen, ist, etwas Hohes und Göttliches; die größesten Gesetzngeber des Alterthums gingen bei ihren Geschäften simmer von dem Gedanken aus, dass ihr ganzes Benginnen und Treiben nur eine schwache Nachahmung nder Gerechtigkeit Gottes sey, der einem Jeglischem vergelte nach feinen Thaten; fie verbanden daher auch ihre Gesetze mit der Ehrfurcht ,vor Gott und bemühten sich ernstlich, ihnen eine "Klarheit, Einfachheit, uud Heiligkeit zu geben, die "Jedem ihrer wohlgesinnten Mitbürger theuer und unverletzlich war. Von der andern Seite lernten, wie unser Prophet spricht; die Gottlosen niemuls Gerechtigkeit, fondern thaten immer übel im richtigen Lande, weil fie des Herrn Herrlichkeit nicht sahen. nun wichen sie von dem Gotte des Rechts, und "wandten fich zur eigenen Willkur; nun verwandelnien fie den lebendigen Geist der Gesetze in den Tod des Buchstabens; nun übersahen sie das Wesen des "Gebotes und verwickelten fich in eitele Formen; nun "wollten sie das durch ungemessene Uebel und Strafén "ersetzen, was ihren Vorschriften an innerer Kraft ,und Verbindlichkeit gebrach; nun durchliefen ihre "Verordnungen den bekannten Kreislauf menschlicher "Thorheit, von der Willkür zur Gewalt, von der "Gewalt zum offenen Frevel, von dem offenen Frevel

"zur stillen Vergessenheit; nun streuten sie überall, wo. "fie herrschten, durch ihr regelloses Beginnen den "Saamen der Unzufriedenheit und Empörung aus, und graubten zuletzt selbst dem wahren Gesetze die freie "Ehrfurcht, die ihm gebührt. Billig sollte daher viedes Gesetz für ein ganzes Volk nur mit Andacht und frommer Erhebung des Gemülhs entworfen, es , sollte nur im Rathe der Alten, Erfahrnen, und Wei-"sen besprochen, es sollte dann von Allen, die es hö-,ren, nicht, wie eine fliegende Neuigkeit des Tags, mit "Leichtfinn oder Widerwillen, sondern mit Ernst und "stiller Achtung vernommen werden; denn, wo Gotntes Recht im Lande geht, da hören die Rednlichen mit Ehrfurcht seine Stimme und die Ein-"wohner des Erdbodens lernen Gerechtig-"keit." (Man bemerke hier zugleich, wie der Redner aus der Natur der Sache, aus der Bihel, aus der Geschichte argumentirt).

Ein anderer Unterschied der Methoden des Argumentirens liegt darin, dass man einen Begriff oder Satz, nach dessen Begründung gefragt wird, entweder allein und für fich betrachtet, oder in seinem Verhältnisse zu dem Entgegengesetzten. Das eine führt zu der ostensiven (direkten) Methode der Beweisführung, welche die Wahrheit der Behauptung, ohne erft auf den Gegensatz einzugehen, zunächst aus denjenigen. Sätzen und Urtheilen entwickelt, aus welchen sie; der Natur der Sache nach, entwickelt werden muß; das andere zu der apagogischen (indirekten), welche durch klare Darstellung dessen, was mit dem (angenommenen oder vorausgesetzten) Gegentheile nothwendig in Verbindung steht, einen Schluss auf die Wahrheit desjenigen machen läßt, was wir in Hinficht auf den entgegenstehenden Begriff oder Satz. be-

haupten. Wenn es unläugbar ist, dass die ofientive im Ganzen einen entschiedenen Vorzug dadurch behauptet, dass sie die Klarbeit der Erkenntniss und die Gründlichkeit der Ueberzeugung im höheren Grade fördert, indem sie den Zuhörer bestimmt und deutlich auf die eigentliche Quelle einer ausgesprochenen Erkenntmis zurückführt; so läst sich doch der apagogischen eine Popularität nicht absprechen, wodurch, fie nicht selten die geistigen Bedürfnisse solcher Zuhörer am besten befriedigt, welche im Denken minder geübt find. Nicht selten orientirt fich dieser und jener, vermöge seiner bisherigen Einsichten, seiner Fassungskraft, seiner Gewohnheit im Denken, leichter und eher in dem Gedankenkreise, den ihm die apagogische Argumentation für die Wahrheit einer Behauptung vorhält, als in einer solchen Reihe von Sätzen, wodurch dieselbe Behauptung direkt bewiesen werden müste. .. Es liegt auch nicht selten ein eigenthümliches Gewicht, ein besonderer Nachdruck in dieser apagogischen Methode. Je sehärfer die Gegensatze find; je bündiger der Zuhörer überzeugt wird, dass die entgegengesetzte Vorstellung entweder sich selbst widersprechen, oder mit andern ausgemachten Wahrheiten und Ueberzeugungen streiten, und zu offenbar falschen und irrigen Sätzen durch eine nothwendige Schlussfolge hinführen müsste, und, dass der entgegengesetzia Grundsatz, wenn er angenommen und befolgt würde, nicht anders als entehrend und verderblich für den Menschen in seinen Aeußerungen und Würkungen seyn konnte; und, je klarer es in die Augen fällt, man müsse sich entweder an diese Vorstellung, an diesen Grundsatz halten, oder an das Entgegengesetzte, es könne das Eine nicht mit dem Andern zugleich bestehen; desto leichter entsteht auch in der Seele des Zuhörers ein siegendes Gefühl der

inneren machtigen Nothigung, fich ganz und ungetheilt für die Wahrheit unserer Behauptung zu erklären. Dem wahrheitliebenden Redner braucht men nicht erst zu sagen, wie wenig es ihm zieme, sich bei dieser Art der Argumentation jene sophistische Täuschung zu erlauben, welche darin besteht, dass irgend ein blos scheinbarer Gegensatz als ein würklioher behandelt, oder dem Entgegengesetzten, blos zum Vortheil unserer Behauptung, irgend eine Folgerung aufgebürdet wird, die fich nicht würklich aus ihm entwickelt, und über die Grenzen der Wahrheit Vorzüglich würksam erscheint die apahinausgeht. gogische Methode, we eine Behauptung vertheidigt werden soll, gegen welche der Zuhörer durch eine vorgefalste Anlicht oder widerstrebende Neigung eingenommen ist. Sie verhilft ihm oft am leichtesten zu einem klaren Bewußtfeyn und rechten Verständnis seiner felbst, und, indem sie ihm die Meinung oder Neigung, welcher er bisher gehuldigt hatte, in ihrer Nichtigkeit und Verwerflichkeit zeigt, bahnt sie unvermerkt der entgegengesetzten, von ihm verkannten und verworfenen Wahrheit den Weg zu seinem Verstande und Herzen. Die stärkste überzeugende Krast liegt in der Verbindung beyder Methoden, die von der apagogischen ausgeht, und die Anwendung der oftensiven, durch jene vorbereiteten, darauf folgen lässt. Zum Beispiel der apogogischen diene folgende Stelle aus Ammons christlichen Religionsvorträgen, 1. Theil (Erlangen, 1803. S. 42. Von der edlen Festigkeit des Charakters). "Denn stellet euch vor, dass wir die "Grundsätze einer reineren Erkenntniss gerade da ver-"läugnen, wo wir sie durch das himmlische Band der Freiheit an unsern Willen knupsen sollen; nehmet nan, dass uns in dem Augenblicke, wo uns Stärke und "Thatkraft des Geistes der Gottheit näher bringen foll,

"Schwachheit, Menschenfurcht, und Sinnenluft, zum ,Widerstreite mit uns selbst verleiten; wird sich da nicht plötzlich die Einheit unseres vernünftigen Be-"wulstleyns in Kampf und Zwietracht verwandeln: "wird nicht der Gedanke an unsere Feigheit, oder an "unsere Untreue, wie ein Engel des Verderbens in un-"serem Innern wüthen; werden nicht die Vorwürfe des "Gewissens und die drückende Schmach der Selbstverachung uns auf allen unferen Schritten begleiten? O ihr "Unglücklichen, die ihr doppelfinnig und unbeständig peuere Handlungen gegen euere Grundlitze immer nur "durch die Umstände und durch die wechselnden Vor-, theile des Augenblicks bestimmen lasst; gesteht es, "das ihr euch noch nie zu jener gottähnlichen Würde "erhoben habt, welche uns die Einheit der Vernunft "und des Willens in uns selbst gewährt; gesteht es, "dass ihr dem Schwachen und Unbesonnenen gleicht, der fein Antlitz im Spiegel betrachtet, ,und dann. fo fort vergifst, wie ergestaltet "war; gesteht es nur, das felbst euere guten und "pflichtmäßig scheinenden Handlungen nur Früchte "des Zufalls, und von allem inneren Werthe entblößt ,,find, weil ihr ench nie ermannen mochtet, eueren "Willen frei und kühn zu dem ewigen Ziele der "Wahrheit und reinen Güte emporzurichten! Nur ,der Mensch, der in das vollkommene Ge-"setz der Freyheit mit Zuversicht hinein blickt, weil fich die Reinheit seines Herzens in "seinem geistigen Bewußtseyn spiegelt, kann fich eines erhebenden Selbstgefühls und einer seligen Harmonie "seines Verstandes und Willens freuen; und eine edle "Festigkeit des Charakters muß ihm schon deswegen "unschätzber seyn, weil sie eine wesentliche Be-"dingung feiner Tugend und feiner geißingen Würde bleibt," Andere Beilpiele f in

Reinhard Pred. im Jahre 1805. geh. (Nürnberg und Sulzbach, 1806.) i. Theil S. 261 ff. und bei Cicero pro Milone c. 12—24. pro Ligario c. 2. an ille, si potuisset—a fratribue?

Noch mehr in die Augen fallend dürften gewisse flylistische, mit der ganzen Richtung und Form, welche die darzustellenden Gedanken und Ueberzeugungen im Innern des Redners selbst erhalten, genau zusammenhängende Eigenthümlichkeiten seyn, welche die rednerische Argumentation, als eine solche, mehr oder weniger (gemäß der geistigen Individualität der Sprechenden) charakterifiren. Die Argumente, durch welche die Wahrheit einer Behauptung begründet werden soll, können entweder in einer schulgerechten Form auftreten, wenn die einzelnen Sätze der Argumentation ganz in derjenigen Ordnung und Vollständigkeit vorgetragen werden, die den gewöhnlichen Formen der Logik und Dialektik entspricht; oder in einem freieren und mannichfaltigeren Gewande erscheinen. Dass sich der Redner mehr an diese freie Form hält, als an jene schulgerechte, hat seinen wohl begreiflichen Grund in dem inneren Gemüthszustande, aus welchem die eigentliche Beredsamkeit hervorgeht. Denn eine Rede, die nicht blos flüchtig rühren, sondern wahrhaft überzeugen soll, setzt zwar im Innern des Redners jene Thätigkeit des Erkenntnissvermögens voraus, die fich auch dadurch äußert, daß er fich selbst die Gründe seiner Behauptungen und Forderungen, und ihren Zusammenhang mit dem, was dadurch bewiesen werden soll, mit möglichster Klarheit und Deutlichkeit worhält. Je lichtvoller dieser Zusammenhang in der Seele des Redenden ift, desto klarer und bündiger wird er auch andere überzeugen können, und einem jeden mit Klarheit und logischer

Ordnung durchdachten Vortrage liegen Schlüsse und Schlusreihen zum Grunde. Da fich aber jener Gemüthszustand, der die eigentliche Rede hervorbringt, eben dadurch charakterifirt, dass die Thätigkeit des Denkens und Erkennens von einer zusammenstimmenden und lebendigen Würksamkeit der Einbildungskraft und des Gefühlsvermögens begleitet wird: so hat auch diese harmonische Thätigkeit der Seelenkräfte, diese erhöhte lebendigere Bewegung des Gemüths auf die Gedanken und Betrachtungen aus denen der Redner selbst die Wahrheit seiner Behauptung erkennt; den Einfluss; dass ihre Entwickelung und Stellung in seinen eigenen Innern freiere und mannichfaltigere Formen und Gestalten annimmt, als es dà geschieht, wo dasselbe Subjekt; einzig der Spekulation und dem theoretischen Interesse einer Betrachtung hingegeben, blos damit beschäftigt ist, sich die logische Richtigkeit und Bündigkeit seiner Folgerungen zum klaren Bewulstleyn zu bringen: Jene Verstandesprodukte (die Schlüsse und Schlussreihen einer Argumentation) empfangen, um mich so auszudrücken, schon in dem Gemüthe des Redenden ein eigenes, die mitwürkende Lebendigkeit der Phantafie und der Gefühle verrathendes Colorit, ohne darum im mindelten an ihrer Wahrheit zu verlieren, und an innerem Zusammenhange (der fich unfehlbar auch in verschiedenen Formen darstellen und bewähren kann). Und so ist es denn ganz natürlich, wenn fie durch die rednerische Darstellung ebenfalls in einer freieren Form, in mannichfaltigen Wendungen, in einem oft reichen und blühenden Gewande, hervorzutreten pflegen, und so der Rede ein äußeres Merkmal geben, wodurch sie sich von einer wissenschaftlichen blos zur Belehrung und Untersuchung bestimmten Abhandlung

unterscheidet\*). Schon die griechischen und römi-Ichen Rhetoren bemerkten dies sehr richtig, und pflegten daher den Redner besonders auf die sogenannten oratorischen Syllogismen, oder Enthyme-Der Ausdruck evermen aufmerkfam zu machen. μημα hat allerdings verschiedene Bedeutungen, und selbst der rhetorische Sprachgebrauch ist sich hier nicht vollkommen gleich geblieben. S. Quinctil. inftitt. oratt. 1. 5. c. 10. in. Im weitesten Sinne bezeichnet er ieden deutlich aufgefalsten Gedanken, quaevis sententia, quicquid mente concipimus. Im engeren Sinne, einen Gedanken, der zum Beweis (Argument) dienen foll; dann aber auch die dargestellte, ausgesprochene Argumentation selbst, ipsa argumenti elocutio; und namentlich einen oratorisch ausgedrückten, nicht in schulgerechter Form aufgestellten Syllogismus, es mochte nun eine probatio ex consequentibus seyn, (die das zu beweisende mit den Grunde zusammenstellt, aus welchem es unmittelbar, als Folge hervorgeht), oder eine probatio ex pugnantibus (die von dem Entgegengesetzten auf das Entgegengesetzte folgert, nach der apagogischen Methode). Ein gewöhnlicher schulgerechter Syllogismus enthält, wie bekannt, drei Theile: a) die propositio, einen mehr oder weniger allgemein (völlig unbedingt oder bedingt) ausgesprochenen Satz, h) die assumtio, oder propositio media, ein Urtheil, wodurch ein gewisser Gegenstand dem Subjektsbegriffe der Proposition untergeordnet wird, c) die conolusio, die daraus abgeleitete Folgerung selbst, dass diesem, dem Subjektsbegriffe der Proposition untergeordneten Gegenstande nothwendig auch das Prädikat der Proposition beigelegt

<sup>\*)</sup> S. Quinctiliani inftitutt. oratt. 1. 5. c. 14. S. 27 ff.

werden mülle. Der oratorische syllogismus (enthymema) spricht diese Theile nicht in der bestimmten dialektischen Form, Ordnung, und Vollständigkeit der-Sätze aus; sie werden hier, wie es gerade der jedesmalige Zweck, oder die individuelle Gemüthsstimmung des Redenden, oder der Zusammenhang mit den vorangehenden und nachfolgenden stylistischen Formen und Wendungen mit sich bringt, bald abgekürzt, bald erweitert, bald in dieser, bald in jener Ordnung und Form vorgetragen \*). Daher nannte man ein folches entlymema öfters auch (Quinctil. institt. oratt. 1. 5. c. 10.) einen syllogismus imperfectus, quia nec distinctis, nec totidem partibus concluditur. Was die Anwendung dieser Art von Syllogismen insbesondere dem Redner empfiehlt, ift eben die freiere Form dieser Argumentation, die größere Abwechslung und Mannichfaltigkeit der Darstellung, die eigenthümliche Kraft, welche nicht selten in der Kurze liegt, in dem

<sup>\*)</sup> Von manchen Schriftstellern wurde der Ausdruck enthymema auf diejenigen oratorischen Syllogismen beschränkt, welche eine probatio ex pugnantibus enthalten; und dies gab dann Veranlassung, überhaupt solche Aus-sprüche, in denen Gegensätze auf eine überraschende und finnreiche Art zusammengestellt wurden (wenn sie auch nicht gerade zum Beweis, sondern mehr zum ornatus orationis dienen sollten) Enthymemen zu nennen. diese ganze Materie außer den angeführten Stellen des Quinctilian institt. oratt. 1. 5. c. 10. auch institt. oratt. 1. 5. c. 14./in. und §. 24 ff. 1. 8. c. 5. §. 9. Cicero Topicc. c. 13. Hermogenes de invent. l. 3. p. 118. ed. Sturm. Vater animadvers. ad Aristotelis tres libros rhetoricorum, Lips. 1794. p. 17 sq. Voigt in den Anmerkungen zur Uebersetzung der Rhetorik des Aristoteles 1. B. S. 232 ff. Demosthenes als Staatsmann und Redner, historisch-kritische Einleitung zu dessen Werken von A. G. Becker, 1. Theil, Halle und Leipzig, 1815. 8. S. 168 ff.

Zusammendrängen der einzelnen Sätze, die den Beweis enthalten. Man vergleiche z. B. den schulgerechten Syllogismus: id demum bonum eft, quo nemo male uti potest, virtute nemo male uti potest; bonum est ergo virtus, mit dem Enthymem: bonum est virtus, qua nemo mala uti potest; oder den Syllogismus: zu einer wahren und rechten Nachfolge Jesu Christi gehört auch die Versöhnlichkeit, die er gegen seine Feinde bewies, jeder wahre Christ fühlt fich verpflichtet, Jesu nachzufolgen, és ist also auch Pflicht des wahren Christen, versöhnlich gegen seine Feinde zu mit dem Enthymem: Jesus unser Vorgänger und Lehrer, vergab seinen Feinden im schmerzlichsten Kampfe der Leiden - und wir wollten nicht vergeben und verzeihen? Es ist und bleibt dem Redner aus den oben bemerkten Gründen am nat ürlichsten, dass er fich bei der Darstellung seiner Argumente in der Regel an solche Enthymemen in abwechselnden Formen und Wendungen hält, wenn er auch bisweilen den förmlichen Syllogismus vorzieht. entweder, um die Aufmerksamkeit durch diese Abweichung von dem, was er gewöhnlich thut, im höheren Grade zu erregen, oder, wenn er dem Zuhörer den eigentlichen nervus probandi nicht anders als dadurch so vollkommen klar und deutlich machen zu können glaubt, wie es der gegenwärtige Zweck verlangt. So wie die oratorische Kraft und Lebendigkeit, und des freie ungezwungene Ansehen der Argumentation nicht selten durch ein Abkürzen und Zusammendrängen der Sätze gewinnt; so ist auch öfters der geistigen Stimmung des Redenden, und dem Eindrucke, den der vorliegende Gegenstand (Gedanke) auf ihn macht, und in den Gemüthern der Zuhörer hervorbringen foll, das Gegentheil vollkommen gemäß, ein gewisses Erweitern, d. h. die Darstellung eines

Satges, die fich nicht blos mit den wesentlichsten und zur Vollständigkeit unumgänglich nothwendigen Vorstellungen begnügt, sondern auch andere Vorstellungen und Sätze damit verbindet, welche zur Erläuterung und Versinnlichung des Gegenstandes beitragen. oder die überzeugende Kraft der Behauptung erhöhen. oder die Folge haben, dass sie das Gefühls- und Begehrungsvermögen lebendiger anspricht !). Indem fich der Redner einer solchen Erweiterung bedient. wird der Zuhörer veranlaßt, bei dem erweiterten Satze länger zu verweilen, ihn von mehreren Seiten anzuschen, ihn klarer in das Auge zu fassen, und seinem Gefühle näher zu legen. Die stäte, bei dem wahren und ächten Redner vorauszusetzende, Richtung seiner Anfmerksamkeit auf den bestimmten Zweck des Vortrags lasst es nicht dahin kommen, dass er sich irgendwo in leere and müssige Deklamationen und Tiraden verliere, anstatt durch jede Erweiterung eines Gedankens den eigentlichen Zweck der Rede würklich auf irgend eine Art zu fördern. Ich wähle zum erlänternden Beispiel folgenden, zuerst ohne alle rednerische Erweiterung darzustellenden Satz: "der Mensch ift in den Jahren der Jugend, wegen der größeren Reiz-"barkeit leines Körpers, und wegen der größeren Uns verdorbenheit und Stärke leiner Gefühle am fähigften.

<sup>\*)</sup> Der Begriff der rednerischen Erweiterung; den ich hier im Auge habe, stimmt am meisten mit deme jemigen zusammen, was Longinus negt www. c. 12: aufmus neut www. c. 12: aufmus neut. Gröstentheils verbanden die rhetorischen Schriftsteller der Alten eine andere Vorstellung mit den Ausdrücken amplificatio, aufmote, und verstanden darunter alles, was von dem Redner geschieht, um einen Gezgenstand vorzüglich deutlich und lebendig in seiner Wichztigkeit und Größe, oder in seiner Geringfägigkeit erscheiznen zu lassen.

Liebhaften Antheil zu nehmen an den frohen und trau-"rigen Schickselen seiner Mitbrüder." Und man vergleiche damit die treffliche oratorische Erweiterung, welche Reinhard (in f. Pred. vom Jahre 1795. N. III. über den Einflus des hohen Alters auf unsere Menschenliebe, S. 42.) diesen Gedanken giebt: ,Wir "find am fähigsten, von fremden Zuständen gerührt zu werden, uns zu freuen mit den Fröhlichen, und mit "den Traurigen zu weinen, uns eines Leidenden und "Bedrängten mit fenrigem Eifer und edler Uneigen-"nützigkeit anzimehmen, wenn das zarte Gewebe un-"feres Körpers durch jeden Eindruck von Außen noch "leicht erschüttert werden kann; wenn das weiche "Herz noch reizbar ift, und bald in Bewegung gerüth; swenn unsere unverdorbene Empfindung noch sehr "schnell entscheidet, was in jedem Falle recht und "billig sey; wenn endlich das lebendige Gefühl jugend-"licher Kraft und Starke uns mit Muth erfüllt und zu "rühmlicher Thätigkeit treibt." Ein anderes Beilpiel f. in Cicero Rede pro Milone c. 4. wo der Gedanke: ein inneres, von Natur in uns liegendes Gefühl und Bewusstfeyn lagt unis, dass Nothwehr erlaubt fey, auf folgende Art erweitert wird: "Est igitur haec, judices, non scripta, sed nata lex; quam non didicimus, "accepimus, legimus, verum ex natura ipfa arripui-"mus, haufimus, expressimus; ad quam non docti, , sed facti, non instituti, sed inbuti sumus; ut, fi vita "nostra in aliquas insidias, si in vim, si in tela aut nlatronum, aut inimicorum incidifet, omnis honefla "ratio effet expediendae salutis." Verwandt mit der reductischen Erweiterung ist die sogenannte digreffio (egressio; παρεκβασις), d. h. eine kurze Abweichung von der Hauptsache, durch einen Gedanken veranlaßt, der zwar nicht unumgänglich nothwendig zur Sache gehört, aber mit dem Zweck der Rede in

ine Schickliche und nützliche Verbindung gebracht werden kann. S. Quinctil institt oratt. h.A. c. 3. Plinii epifolae (recenf. Gierig, Lipf. 1800. T. I.) l. r. ep. 2, p. 6. und des Herausgebers Anmerkung zu dieler Stelle. Solche Digreffronen waren bei den alten griechischen und romischen Redagon sehr heliebt. besonders bei den gerichtlichen, und men suchte dadurch gewille Gefühle und Affekten zu erregen; die als Mittel gebraucht werden konnten; um den be-Rimmten Zweck der Rede in den Gemüthern der Zu-. hörer ficherer zu erreichen, ader man hatte dabei eine Nebenablicht im Auge, die mit dem Privatintenelle des Redners zusammenhing, oder man wollie blos dem Gange der Rede eine angenehme, unterhaltende Mannichfaltigkeit und Abwechslung geben. So er--lanbie fich & B. Cicero in der Rede pro Archia poëta, machdem er erklärt hatte, das ihn Archias, als Dichter, and überhaupt als wiffenschäftlich gehil-- deter Mann, fo lebhaft intereffire, einen rednerischen Excurs (e. 6. 7.) wo er theils von feiner eigenen Liebe an den Willenschaften spricht, theils den Willen-Ichaften und Kunften felbft; und ihren Beschützern! eine kurze Lobrede hält. Schon der Gegenstand selbst, der hier behandelt wird, muste etwas um fo mehr anzieliendes haben, je weniger man in einer gerichtlich en Rede gerade eine folehe Digrellion erwartete! Dem Redner felbft; der von einer gewilfen Oftentation und Kitelkeit nicht frei zu fprechen aft, wie guwiß alle unparthevischen Leber der Ciceronianischen Reden eingestehen werden, war diele Gelegenlieit willkommen, fich felbit, feine Perfonlichkeit den Richtern von einer interellanten Seite darzultellen. Und das Lob, welches Cicero den Willenschaften ertheilte; fiel zugleich; in diesem Zusammenhange; auf den Archias felba, ihren Freund und Verehrer zurucks Gg 2

and machte ihn liebens- und achtungswirdiger. In einer andern Vertheidigungsrede pro Milone (den man . beschuldigt hatte, einen Angriff auf das Leben des Clodius unternommen zu haben) c. 12. verbreitet fich .Cicero, indem er von den Vortheilen spricht, welche Clodius von dem Tode des Milo, nicht aber Milo von dem Tode des ersteren erwarten konnte, in einer kurzen Digression einiger Sätze über das schimpfliche Loos, welches dem Leichname des von den Sklaven des Milo ermordeten Clodius widerfuhr; ein Excurs, der mit dem Ganzen der Rede allerdings in Verbindung stand, und dazu beitragen konnte, den Zuhörern und Richtern anschaulich zu machen, wie wenig man Ursache habe, wegen der Ermordung des Clodius einen anerkannt braven Bürger, wie Milo, auf einen bloßen von manchen ausgesprochenen Verdacht hin zu verbannen, da das Schicksal, welches dem Leichname des Clodius begegnete, schon ein redender Beweis der geringen Achtung sey, welche Clodius als Burger befass. Vergl. übrigens Cic. pro Mil. c. 15. in Catil. or. II. c. 7: Demofth. or. pro corona c. 15. Da den griechischen und römischen Rednern ein längerer Zeitraum sum Sprechen verstattet war, als dem Kanzelredner gewöhnlich vergönnt ift, so konnten auch Digreffionen in den Produkten jener Beredsamkeit häufiger Statt finden, als in der geistlichen. Doch kann wehl auch in der Argumentation einer geitlichen Rede hie und de eine zweckmäßige, dem Ernst und der Würde der geistlichen Beredsamkeit entsprechende. d. h. nicht blos zur Unterhaltung da stehende, nicht auf täuschende Ueberredung oder auf eine personliche Nebenabsicht berechnete, sondern den ernsten, wichtigen Zweck der Rede auf irgend eine Art, wo nicht unmittelbar, doch mittelbar fördernde Digression ihren Platz behaupten, wenn man z. B. bei der Be-

schreibung und Schilderung einer einzelnen Gefinnung oder Handlung, die als erläuterndes oder bestätigendes Beispiel angeführt wird, umständlicher als bei andern verweilt, entweder durch die vorzägliche Anschaulichkeit, welche gerade dieser Beispiel hat, oder durch seine Beziehung auf lokale und temporelle Bedürfnisse der Gemeinde, oder auf gewisse Verhältnisse und Ereignisse der Zeit dagu veranlasst. Häufig bemerkt man (wie in einer Abhandlung über Rofenmüllers Predigtweise von Saperint. Fritzsche, in Tzschirners Memorabilien für das Studium und die Amtsführung des Predigers 5. B. 2. St. S. 106. 115. fehr rightig bemerkt wird) in den schätzbaren Kanzel, vorträgen jenes unvergestlichen Mannes. Abschweifungen von dem Hauptgegenstande, und, ob es wohl nicht zu läugnen ist, dass er danüber zuweilen den Hauptfaden der Abhandlung etwas aus dem Auge verlor, fo hatten doch die fohnifterk lären den Digrestionen. welche Rosenmüller vorziglich gern bei solchen Bibelstellen, die häufig falsch gedentet werden, in seine Vorträge einwebte, unstreitig großen Werth und Nutzen für die Zuhören.

Ich komme zu einigen andern, ebenfalle die Form und Darstellung der Argumentation betreffenden Eigenthümlichkeiten, welche besonden bei dem Redner horvorzutreten pstegen. Dem Redner, der selhst eine seiste und klare Ucherseugung von der Wahrheit des ausgespronhenen Satzes, und von dem Gewicht seiner Argumente hat, ist es unstreitig sehr natürlich, dass ihm diese Argumente, als helle leitende Punkte des Vortrags, in ihrer Totalität und ihrem genauen Zuesammenhange immer lebendig vor Augen, sehweben, und seine ganze Ausmerksamkeit sixteen, und, dass er in seinen Zuhörern ein möglichst klares Bewuststeyn

dieler aberzeugenden Grunde und ihres Zulammenhanges zu erhalten, und ihre ganze Aufmerklamkeit derauf fortwährend zu richten wünscht. letztere ift in dem mündlichen Vortrege, wo das gesprochene Wort schnell vor dem Ohre des Zuhörers vorüberhallt, in der Regel schwieriger, als in einem schriftlichen, wo der Leser selbst, so oft er es für nöthig findet, auf das früher bezeichnete noch einmal zurückgehen, und sich noch einmal den Zusammenhung vergegenwärtigen kann, in welchem die darge-Achten Argumente theils unter emander fetbft, theils mit dem zu beweisenden Satze Rehen. Dies veranlasst den Redner, die Ueberficht und Folhakung der Grande hie und da durch gedrängte Wiederholungen, meht blos am Schlus der Rede, fonders auch bisweilen mitten im Vortrage felbst (wo die Darstellung siler, oder einiger Argumente für den ausgesprochenen Satz beendigt ift), zu erleichtern. Die elten Kheteren pflegten diele Wiederholungen recepitulationes, collectiones, avaxequatamasis zu nennen. S. Hermog en es neps desvormos p. 26. Cicer Brutal c. 88. de invent. 1, 52. Quinctil institt oratt. 6, 1. Sie vermögen nicht nur die Aufmerksamkeit des Zuhörers fest bei den Punkten zu halten, von welchen die Ueberzeugung (die theoretische eder praktifene) vorziglich ablungt, fondern auch felbft die überzeugende Kraft zu erhöhen, indem die vorher einzeln dergestellten Grände noch einmal in wenig Worte. oder Satze fo zu fammengedrängt werden, dals der Zuhörer, nachdem er schon das Gewicht jedes einzemen dar akannt hat, noch einmal einen mächtigen Bindruck von threr Totalität und ihrem Zusammenhange emplonet. Sie leiten gleichsam die einzelnen leuchtenden und warmenden Strahlen in einen Brennpunkt sulammen. Es ergiebt fich aber auch von felbst

aus diesem Zweck der Rekapitulationen, und aus dem Charakter, der die Rede von einer wissenschaftlichen Abhandlung, und von jedem blos didaktischen Vortrage unterscheidet, dass solche Wiederholungen nur dann zweckmäßig find, und dem Charakter der Rede entsprechen, wenn sie sich weder in eine breite und weitschweitige Wiederholung des schon gelagten verlieren, noch immer und überall in denselben Stylistischen Formen (einformig und eintönig) bewegen, wenn fie eine würklich gedrängte, in wenig Worten viellagende Kürze mit einer gewillen Gewandheit und Mannichfaltigkeit der Darstellung vereinigen. möchte ich diele Methode keineswege als eine bindende, für jedes Produkt der Beredlamkeit absolut nothwendige Form betrachten, sondern dem Urtheil des Redners felbst anheimstellen, ob der ganze Ideengang, den er für seinen Vortrag wählte, an sich betrachtet, oder eb namentlich die geistige Bildung seiner Zuhörer, und der Grad von Uebung im Nachdenken und Festhalten des Gehörten, den sie sich zu eigen gemacht haben, solche Rekapitulationen fordern, oder nicht. In den meillen reducrischen Vorträgen, auch in den meisten Predigten möchten sie wohl, am rechten Orte gebraucht, dem Zuhörer willkommen feyn, und einen guten Eindruck machen; und, je mannichtaltiger die für einen und denselben Satz dargestellten Argumente find, defto sweckmälsiger ift hier eine gedrängte Wiederholung. Als erläuterndes Beispiel vergl. folgenden Abschnitt, wo Cicero in der Rede pro Milone c. 19. mehrere Argumente, aus denen bisher dergethan worden war, dass man unmöglich dem Milo irgend eine Ablicht auf das Leben des Clodius, wohl aber dem letzteren einen Anschlag auf das Leben des Milo zutrauen könne, noch einmal zusammenfasst, die Beweise für die Schuld des Clodius mit den Beweisen für

die Unschuld des Milo (wie es überhaupt in dieser ganzen Rede zu geschehen pflegt) in scharfen Gegengensatzen zusammenstellend; "Video adhuc conflare nomnia, judices. Miloni etiam utile fuisse, Clodium privere; illi ad ea, quae concupierat, optatifimum ninteritum Milonis; odium fuisse illius in hunc acerbiffimum, in illum higus nullum; consuctudinem villius perpetuam in vi inferenda, hujus tantum in prepellenda: mortem ab illo denuntiatam Miloni et ipraedictam palam, nikil unquam auditum ex Milone: uprofectionis hujus diem illi notum, reditum illius phuic ignotum fuiss; hujus iter necessarium, illius netiam potius alienum; hunc prae se sulisse, se illo "die Roma exiturum, illum eo die se dissimulasse renditurum; hano nullius rei mutaffe confilium, illum "caufam mutandi confilii finxisse; kuio, si infidiare. stur, noctem prope urbem exspectandam illi, etiamfi phunc non timeret, tamen accession ad urbem nocturnum fuiffe metvendum." Ich verbinde damit ein Beifpiel aus Reinhard Pred im J. 1795. gehalten (Sulzbach, 1797. 8.) N. X.V.: Thema; wie viel derauf ankomme, dass wir das Bewusstfeyn unferes freien Willens stets lebhast in uns erhalten. Der 1. Theil: unfere Selbstachtung hängt davon ab enthält 3 Unterabtheilungen: nur das Bewußtfevn unferes freien Willens unterscheidet uns von den Thieren, erhebt uns über die ganze simuliche Welt, und ist das Merkmal unserer Achnlichkeit mit Gott; und schließt S. 268. mit folgender Rekapitulation: "Wie wichtig "mus das Bewusstseyn unseres freien Willens feyn, "meine Brüder! So lange es uns fehlt, denken, fühnlen, handeln wir blos als Thiere; zur Thätigkeit, yzum Hochgefühl, zur Würde eines Menschen, eines 62ú einer besseren Welt gehörigen, und mit dem Bilde "Gottes bezeichneten Wesens erwachen wir erst dann,

wenn unfer freie Wille fich in ans regt, wenn wir's "gewahr werden, dass wir felbst, und unabhängig: "und aus eigener Rewegung handeln könner und follen. "Unsere Selbstachtung hängt von dem lebhaften Bewustfeyn unferes freich Willens ath" 2. Theil: die fere Tugend hängt davon abi Unterabtheilungens: denn die Tugend ist nur denn möglich, rein; und-Standhaft, wenn wir frei find, wenn wir dieses großen-Vorzuges uns immer bewulst bleisen. Schluss des a. Theils & 272 fg.: "foll es such möglich feyn, gut "za werden, wollet ihr das Gute mit reinem Hersen? nüben, wollet ihr standhaft und fest in demselben were nden; fo behanptet euch beym lebhaften Bewusatleyn neueres freien Willens; von diesem Bewustleyn hängt unfere Tugend ab. " 3. Theil: unfere Wohlfahrb hängt davon ab. Unterabtheilungen: es ift nämlich. weder innere Zufriedenheit, noch wahrer Genula irdie difcher Güter, noch gläubige Annehmung der Wohle thaten Christi möglich, wenn des Gefühl unseres seien Willens nicht immer in ens würksten ist. Schluse des dritten Theils und der ganzen Predigt S. 276.1 Glücklich, glücklich, wenn ihr die Kraft, wenn ihr den freien Willen, den Gott euch geschenkt hat. so parwendet. O, dann herrfeht Ordnung und Friede "in enerem Innern; dann feyd ihr brauchbare Mitgelieder der funkichen Welts und ehrwitzdige Bürger der unfichtbaren; dann feyd ihr würklich gekommen zu der Stadt des lebendigen Gottes; zu dem himmhlinsohen Jerusalem, und zu der Menge vieler tausend "Engel; dann wird ener Ende der Eingang zum Leben seyn. So seyd denn fark, maine Brider, in ndem Herrn, und in der Macht leiner Stärke: und Gnade fey mit allen, die da lieb haben unfern Herrn "Lesum Christum unverzückt. Amen."

Je Mirker und fester begründet die eigene Uebersengung des Redenden von der Wahrheit und Güte leiner Suche; je lebhafter er selbst für seinen Gegen-Raud begeiftert, und je inniger sein Wumsch ist, die Zuhörer dafür zu erwägmen; desso natürlicher ist ihm auch in der Aylistischen Derstellung ein Ausdruck digener Uebersengung, ein Tou der Offenheit, Freimüthigkeit und festen Zuverlicht, der immer mächtig auf die Zuhörer wurkt, ob er fich gleich verschieden gestaltet, je nachdem das natürliche Temperament des Redners mehr oder minder feldaft und feurig ift. So wie jede Gemüths-Rimmung, So hat auch die vollkommue, feste, das game Wolen des Menschen ergreifende Ueberzeugung ihren eigenthümlichen Ton, der fich nicht nach bestimmten Megelo bezeichnen und berechnen läßt, der felbft angelchaut und gefühlt werden muss. Der Zuhörer verfette lich, fobald jenes intellektuelle und fittliche Intereffe en der Perfon des Redners in ihm entflanden it, von dem ich in der religiösen und philosophischen Begründung der Rhetorik und Homiletik 6. 180 ff. fprach, leicht und schnell in feine ganze, durch den Vorttag fich aussprochende gelftige Stimming; die Usberzeugungen und Gefühle des Redners verpflansen fich durch die Sympathie in des Comuch des Zuhörers. Manutlachlich auf jenem suserfichtlichen Ton, auf jenem natigrichen Ausdruck eines Geiftes, der feiner Suche gewiß ift, beruht die von den alten Rhetoren to generate, and befonders am Demosthenes gerühmte Unwiderstehlichkeit (Survene). Vergl. den Ab-Schnitt in Creero's Rede pro Milone, der unmittelber auf die im vorhergebenden mitgetheilte Stelle, folgt, und din neues Argument für die Unschuld des Milo, und die Schuld des Clodina enthält c. 20. "Videanmus nunc id, quod caput est; locus ad insidias ille

sigfe, ubi congress sure utri tandem fuerit aptions , Id vero; judices, stiam dubitandum et diutius cogie standum est? Ante fundim Clode, quo in fundo spropter infarias illas substructiones facile mille homis , man versabetur valentium, edito adversarii atque ;, excelfo loco superiorem se fore putabat Milo, et ob , eam rem eum docum ud pugnam potissimum elegegrat? an it to loca of positis expectaties ab co, qui "tpfins loss spe facere inpeture cogitarat? Res loquis "tur, judices, spfa, quae semper valet plurimum. Si "hast non gefü sudirette, fod picta videretis, tamen "adpareret i voor effet inflatator, uter nihil bogitaret smali, oun aler veheretur in rheda phenulatus; una Afederat sikor. Quid horum hon impeditiffimum? gogletus, ari vehiculum, an comes? quid minus promum ad pugnam, cum paenula irretitus, rheda nimpeditue, usore pene confirirus effet? Pidete nume willim, primum egralientem 'e villa fabito; our? nvefpert; quid necesse est? tarde; qui convenit, id spraefertim temporis; devertit in villam Pompejis "Pompojum sit videres? Screbas in Alensi US; villate sur perspiceres? millies in ea sucrat! Quid ergo Odid ergo perat? mora et tergiversatio. Dum hic ventet, to jour relinquete noluité. Vergl. Cicero pro Cliebe tio of 23. rifully relative etc. of 24. andete negative etc. Demostheries oratio Olymen: Secunda p. 12. ed. Buff. Vol. I. naveou use on etc. Aus dem Gebiete des geistlichen Beredlamkeit möge folgende Stelle sus Reinharde Reformationspredigt vom J. 1805. (in f. Pred. 5. Sammlung von 1805. 2. B. Nürnberg und Sulzbach, 1806. 8.) S. 309. zur Erläuterung dienen: "Wer kann mich widerlegen, wenn ich den "gegenwartigen Zustand der Welt ein Vorderben "neure, wenn ich unlere Verfallung mit derjenigen "vorgleiche, die vor der Kirchenverbellerung herging,

"wenn ich behanpte, wie damals die Kirche einer Reformation in Haupt and Gliedern bedurfte, to bendurfe mun alles einer folchen Verbesterung? Damale verfinsterte der Aberglaube, jetzt verbreitet der Juglaube eine noch weit trofflosere Nacht; damals nunterdrückte die Kirche, jetzt schligt die Eroberungefucht die Nationen in nicht minder drückende Fesseln; damals flifteten Unverfiend and Robeit Unordnunagen aller Art, jetst löset die überlegteste unersättlich-Me Selbsslucht alle Bande des Rechts auf, und bringt nalles in Verwirrung; damals fland die Menschheit Afille, jetzt scheint sie surück zu gehen at scheint trauriger, als je finken zu wollen, und das Evangelium Jesu insonderheit von sich zu stoßen. Aber, sollen "wir zagen, Wenn wir das alles feben; wenn wir es uns selbst gestehen müssen, es nimmt zu , nimmt mit fürchterlieher Schnelligkeit, zu., dieles schreckliche "Verderben, und wird immer drohenden? Beklagen. meine Brüder, mit unsern Thränen betrauern wollen wir jeden. Unglücklichen, der eine Beute des Un-"glaubens wird, der als ein Opfer der Unterdrückung "fällt, der in der allgemeinen Verwirtung seinen Untergang findet, aber für die Sache Gottes und Christi, "fün das. Wohl unseres Geschlechte im Gansen, lesset nus nichts fürchten. Die Finsternisse des Unglaubens mögen noch so schapervell werden; das Evengelium Jesu wird fich erhalten, und mit erhöhtem Glanze aus denfelben hervorgeben u. f. w. Es kann auch in der That nicht gemissbilligt werden, wenn ein Redner, von dem lebendigsten Gefühl der Wahrheit und Güte seiner Sache ergriffen, an diesem oder jenem Orte, bei dieser oder jener eigenthümlichen Veranlassung, ausgesproshene Ueberzeugung, durch gewille, jenem inneren Gemüthszustande natürliche Wendungen des Ausdrucks, mit besonderer, Deutlichkeit und

Boftimmtheit als die feinige un den Big legte Er will daram keineswegs feine Perfonlichheit über die Sache erhaben; denniez redet, als ein beltimmtes individuelles Organ der guten Sache der Wahrheit, die er innig aufgenommen hat in fein eigenes individuelles Leben, die in ihm, und durch ihn hervertritt in die Aufsenwelt \*). Vergl. z. B. Harms Winterpofille (2. Auflage, Kiel, 1812.) 8, 133. "Nun Gott erhalte mir die Furcht, mit welcher ich jedesmal von neuch auftrete! damit nicht des Redens Gowolnheit "den Fleiß der Rede mindere, ihr Feuer dämpfe, und "ihre Kraft schwäche zuletzt. Bin ich mir doch bewulst, dass meine Furcht, nicht blos durch die Ge-"genwart und Aufmerkfamkeit Vieler erregt wird, fon-"dern ich darf dem Herzenskundiger bekennen vor Each: night fowohl das Ende, als vielmehr die Ab-"ficht der Rede glücklich zu erreichen, das ist meine "Sorge, das die heilige Furcht neben der gedachten unatürlichen. Und die Ablicht geht über das Ende ...hinaus, geht über die Zeit hinaus, wenn ich auftrete. ngeht über Wochen und Jahre, wohl über mein Leben und alle Zeit, hinaus; denn sie ist nicht gerichtet , auf flüchtigen Beifall von Euch, nicht gerichtet auf "augenblickliche Rührung bei Euch; nicht gerichtet auf stückweise Besserung an Euch, sendern auf euer "ewiges Heil." Jener Ton der festen Zuversicht, mit welchem ein Redner seine Ueberzeugung vorträgt, ist keineswegs mit der Forderung verknüpft, dals ihm der Zuhörer bles auf fein Wort, auf seine Auktorität hin glaube. Der wahre Redner betrachtet und behari-

<sup>\*)</sup> S. Dräleke Auflatz: darf der Prediger als solcher von sich selbst reden? in Schuderoff Journal für Veredelung des Prediger - und Schullehrerstandes, 3 Jahrgange, 2. Band, 3. St. 1804.

delt die Zulioner ale littlich freie, der eigenen Prüfung fähige Welen, and Rellt ihnen darum wahrhaft übersougende Gribde dar. Dafe er fie alier in distem festen suverfightlichen Tone derfielte, ift eine natürliche Folge des angeren hegenden Gefühls der Wahrheit und Gewisheit .- Die Rodner deb Alten bedienten sich bisweilen eines belandern Mittels, um durch die Form der Darfiellung eine gewille Offenbeit und Natürlich. keit ansakündigen. Sie nahmen bisweilen dem Schein in, als ob das, was fie chen lagten, oder zu lagen im Begriff waren, gar nicht durch Meditation vorbereitet fey, sondern ihnen jetzt erst, auf der Rednerbuhne, in den Sinn komme. Die alten Grammatiker und Scholiaften pflegten diese Wendung to autoogsasso zu neninen. & die Anmerkungen von Wolf zu Demothenes Rede contra Leptinen S. 681 60 fqc. p. 30 i fqq. Vergl. Cicena pro Archia poeta v. 8. "Quoties ego hunc 3) Archiam vidi, judices, (utar enim veltra benigninitate; quoniam me in hoe novo genere dicendi tam adiligenter attenditie) quoties ego hunc vidi, tum lit-Meram faripiffet millant ; may min numerium optimotorus verfuita de his ipfis rebus, quae tum agerenitut, dicere en tempore! quoties revocation, eandem urani dicene commutatie verbie atque fententite! etc." Durch die voraisgegangene Wendung: ular enim vefira benignitate etc. bekommt die ganze folgende Stelle. in welcher fich Cicero über die dichterischen Telente ides Anchias verbreitet, das Anfelien, als ob der Redmer in dielem Augenblicke erft auf den Gedanken ge--kammen fey, fich über diefen Punkt weiter zu erklären. nachdem er bemerkt hatte, wie aufmerklam die Richter ihm zuhörten. Andere Beilpiele f. bei Cicero oratt. Verr. 4. c. 3. Demosthenes de falfa legatione p. 325, ed. Reiske. Wenn es aber bei der Meditation und Ausarbeitung eines Vortrags darauf angelegt wird, dass diese oder jene einzelne Stelle; bei der öffentlichen Recitation, als eine Ringebung des Augenblicks er scheine — so ist und bleiet dies immer ein theatralischer Kunitgriff, eine Illusion der Zuhörer \*). Etwas anderes lind würkliche Eingebungen des Augenblicks. Da die Handlung, welche sich im Innern des Redners während der Recitation des Vortrags erneuert, nicht selten noch lebendiger ist, als dieselbe Handlung bei der Meditation und bei dem Koncipiren der Rede war (es mochte sich sun dieses Koncipiren blos auf allgemeine Bezeichnung der Haupt-

<sup>\*)</sup> Etwas ähnliches geschieht, wenn sich der Redner Ichon bei der Ausarbeitung des Vortregs den Eindruck lebhaft vergegenwärtigt, den diese oder jene Stelle auf die Zuhörer machen könne, und nun einen Gedanken anknüpft; der fich auf diese Würkung des Vortrags (in so weit lie vorher mit Wahrlcheinlichkeit erwartet werden kann) bezieht. Vergl. Cicero pro Cluentio c. 10; fentie etc. Funk Preligien zur Beleiung des Glaubens an eine göttliche Weltregierung; z. Heft; S. 34. 38. Saurin Predigten; überl von Rolenberg; 1. Theil, Ecipzig; 1750. S. 229 fg. "Ach; meine Brüden, betrüge ich mich denn? Mich deucht; ich lehe an ene-"ren Augen; in eueren Herien; an etteren Stirnen die "Antwort angelbhrieben, die ihr mir geben wollt: Mich "deucht; ich sehe schon diejettigen Stirnen; die eine hei-"lige Verwirrung bedeckt; diejenigen Augen, die mit den Thränen einer Beilfamen Busse benetzt find. Mich "deticht, ich höre schon die Stimmen eueres zerknirsch-,ten, serschlagenen, und bei dem Worte des Herrn be-"benden Gewillens, u. f. w." Der vorlichtige Redner wird freilich auf folche; währeid des Vortragt zu beobachtende Würkungen einzeltier Stellen nicht leicht im Voraus mit entschiedener Gewissheit rechnen, wenn er auch bei der Meditation daran denkt, was er wohl, in diesem Fall, am zweckmäßigsten anknüpfen könne (eine Maafaregel, die unfehlbar mit dem Charakter der Wahrheitsliebe und Offenheit wohl bestehen kann).

gellanken beziehen, oder ist einem wörtlichen Auserbeiten bestehen); so kann es dem mit seinem Gegenstande vertrauten, und lebhaft dafür interessirten Redner öfters begegnent, dals er während der Recitation von einem Gedanken ergriffen wird, der ihm vorher fremd gewelen war, oder wenightens nicht klar und deutlich vor der Seela geschweht hette. Steht nun dieser Gedanke würklich mit dem Zweck der Rede in Verbindung, und besitzt der Redner die Gabe (die freilich jedem sehr zu wünschen ist), auch solche Eingebungen des Angenblicks auf der Stelle in einem deutlichen und geordneten Ausdruck vorzutragen; so wird ein solches Extemporiren gewis seinen Bindruck auf die Zuhörer nicht versehlen; es kann gewiss dazu beitragen. der genzen Rede ein freies, ungezwungenes Ansehen zu geben, und die Handlung, welche im Innern des Redners vor fich geht, fo lebendig, wie fie würklich ist, auch änsserlich darzustellen. Dieser Zweck wird überhaupt um so vollkommener erreicht, je mehr der Redner bei der Ausarbeitung felbst alles Steife und Gekünstelte vermeidet, wodurch der Zuhörer zu der Meinung veranlasst werden müsste, der Redner habe fich angalich vorbereitet, und nicht ohne Zwang die Gedanken gefunden, und die Gefühle, welche der Vortrag ausspricht, in sich erweckt. Nicht selten ist freilich diese Meinung eine ungegründete. Denn, wie leicht gewöhnt lich ein Redner allmälig an gewisse Formen und Wendungen, welche andern gezwungen und gekünstelt scheinen können, so dass sie ihm (subjektiv) zur rednerischen Natur werden!. Indessen pflegt doch dabei urlprünglich ein gewilles Streben nach dem Besondern, Eigenthümlichen, Gekünstelten, eine gewisse Abweichung von der Simplicität in der Behandlungsweise, oder im Ausdruck, zum Grunde zu liegen. Der Eindruck des Genzen gewinnt

offenbar, weim auch der Schein des Gezwungenen vermieden wird, wenn fich die vollkommenste Harmonie dessen, was der Redner lagt, mit seinen Gedanken und Gefühlen in dem ganzen, ungefüchten und natürlichen . Gange der Gedanken ausdrückt. Daher ist auch schon öfters die Bemerkung gemacht worden; daß ein und derfelbe Prediger durch einen Vortrag; der zwar aus Meditation hervorging, aber nicht wörtlich koncipirt und memorirt worden war, die Zuhörer flärker und lebendiger ansprach, als zu anderer Zeit durch eine wörtlich ausstudierte Rede. Ich will damit keineswegs das wörtliche Niederschreiben und Memoriren der Predigten für etwas überflülliges erklären. Am allerwenigsten darf es der Anfänger für überflöffig halten, und mit dem (ltylistischen) Extempofiren fogleich den Anfang machen, wenn er nicht frührzeitig ein seichter Schwätzer werden will. Und, wer nur zu gewissen Zeiten (nicht wöchentlich) als öffentlicher Redner auftritt, wer immer Zeit und Musse genug findet, jeden Vortrag wortlich abzufallen, und dem Gedächtnisse anzuvertrauen, der fühlt sich auch durch die äußeren Umstäude nicht leicht zum extettiporanen Vortrage veranlalst. Da aber die meinen Prediger in Amtsverhältnissen leben; welche das wörtliche Koncipiren und Memoriren des Vortrags öfters unmöglich machen; und; da es auch würklich in der geiftigen Individualität einzelner Subjekte zu liegen scheint, dass ihnen das wörtliche Memoriren weit mehr Anstrengung kostet, und dennöch wemger gelingt; als ein freierer Vortrag; so darf auch die Homiletik dieles Memoriren durchaus nicht als allgemein gültiges und absolut nothwendiges Gesetz betrachten. Es ist und bleibt eine sehr schätzbare; für viele Amtsverhältnisse wurklich nothwendige Gabe, Gedanken und Sätze, die man fich bei der Meditation in

allgemeinen Umrissen (mehr oder minder aussihrlich) verzeichnet hatte, ex tempore deutlich und lebendig darstellen zu können — Vorträge zu halten, die nicht wörtlich aufgeschrieben waren — und viele Predigten würden sich gewiss, in Hinsicht auf Sprache und Vortrag, noch freier, lebendiger, und natürlicher bewegen, wenn jene Gabe mehr ausgebildet und entwickelt würde.

Bei einem Redner, der für seinen Gegenstand wahrhaft begeistert ist, wird auch mit vollem Recht eine vorzüglich klare und lebendige Vorstellung desselben vorausgesetzt. Daraus folgt dann von selbst ein anderer Punkt, der die überzeugende Kraft der Rede nicht wenig erhöht und verflärkt, die lebendig fie und anschaulich ste Darstellung des Gegen-Die Redner der Alten benutzten öfters die standes. mächtige Würksamkeit der Einbildungskraft, indem sie durch die möglichst lebhaste und klare Darstellung der Handlung, zu welcher sie andere aufforderten, den festen Glauben an ihre Ausführbarkeit und Möglichkeit, oder durch die lebendigste Vergegenwärtigung einer Thatsache die feste Ueberzeugung von ihrer Würklichkeit beförderten. Es ist eine bekannte Erfahrung, dass wir um so eher geneigt werden, die Würklichkeit einer Thatlache, die Ausführbarkeit einer Handlung anzunehmen, je klarer, je lebendiger sie uns dargestellt wird; der Zusammenhang, in welchem diese Thatlache mit andern Erscheinungen und Veränderungen, mit der Analogie der Erfahrung und Geschichte, und diese Handlung mit andern menschlichen Handlungen, mit unsern Grundsätzen, Gefinnungen, und Kräften steht, tritt dabei klarer und bestimmter in unser Bewulstseyn. Es ist hier keineswegs von irgend einem Kunstgriffe rednerischer Täuschung, von einer Illusion die Rede. Wir denken uns einen

Redner, der seine Sache mit würklich überzeugenden Gründen vertheidigt, und eben darum, weil er Gründe hat, und von dem Gefühle ihrer Wichtigkeit durchdrungen ift, eine folche, seinem inneren Gemüthsen. stande (wenn er zumal von Natur eine lebhaste Einbildungskraft belitzt) vollkommen angemessene Form der Darfiellung wählt. Man vergl. z. B. die Stelle in Cibero's Rede pro Milone c. 22. wo es der Redder and schaulich macht, welch ein Verstoß gegen die Form des Rechtsganges geschehen sey, indem ein Anverwandter des ermordeten Clodius, der zugleich Kläger, Parthey, und Richter war, die Sklaven des ermordeten als Zeugen abhörte, welche offenbar als partheissche Zeugen angesehen werden musten "Age vero, quat verat, aut qualis quaestio? Reus tu, Ruscio, verbi , caufa, cave sis mentiaris. Clodius insidias fecit Miloni? "Certa crux. Nullas fecit. Sperata libertas. 3,hac quaestione certius? Subito adrepti in quaestionem, tamen separantur a ceterie, et in arcas cons, jiciuntur, ne quis cum iis colloqui possit. Hi censtum dies penes accufatorem cum suissent, ab eo info accusatore producti sunt. Quid hac quaestione dici spotest integrius, quid incorruptius? Oder die Stelle in Cicero's Rede pro Cluentio c. 22. Ould enim Diese Anschaulichkeit der Darstellung ift in der geistlichen Rede da vorzüglich würksam, wo es derauf ankommt, zu einer Handlung oder Handlungsweise zu ermuntern, welche der Sinnlichkeit des Menschen oder den herrschenden Vorurtheilen widerstreis tet. oder die Aufmerksamkeit des Leichtsinnigen, Sorgs losen; Trägen auf die unvermeidlichen Folgen einer Handlung oder Handlungsweise so hinzurichten, dass er diesen Zusammenhaug ernstlicher beachten lernti Vergl. z. B. Ephraem Syrus sermo in secundum Domini adventum p. 201. T. H. wo er die durch den

zichterlichen Ausspruch Jesu Christi zur Strase verurtheilten redend einführt, ihren unseligen Zustand beiammernd \*): ,, ω πόσον καιρον απολέσαμεν εν άμε-,,λεία; ω πως ένεπαίχθημεν; ω πως των γραφών ακού-,,οντες έχλευάζομεν; Έκει, ο θεος έλάλει δια των γραφών και ου προσείχομεν, ώδε ήμεις βιώμεν, και υαύτος το πρόσωπον αύτου αποστρέφει αφ' ήμιση. , Τι ωφέλησαν ήμιν τα πέρατα του κόσμου; Που ο πατήρ ο γεννήσας, που μήτης ή τεχούσα; Που άδελ-,,φοὶ, ποῦ τένα, ποῦ οἱ φίλοι; Ποῦ ὁ πλοῦτος: , Ποῦ τὰ ὑπάρχοντα; Ποῦ οἱ θόρυβοι; Ποῦ τὰ μάριστα; Ποῦ ὁ πολύς καὶ ἄκαθπος δρόμος; Ποῦ οἰ βασιλείς και δυγασταί; Πως έχ πάντων τούτων οὐδείς πήμας σώσαι δύναται, ούτε τε έαυτοίς δυνάμεθα βοηθησαι; Αλλά παντελώς έγκατελείφθημεν και από "του θεου και από των άγιων. Τι ποιήσωμεν; ότι , ούκ έτι καιρός μετανοίας, ούκ έτι ἰσχύει παράκλησις, 330 υχ ετι των δακρύων όφελος, ούκ έτι φαίνονται οί πτον ελαιου πωλούντες πτωχοί καν πένητες, ελύθη γαρ ή πανηγύρις. "Ότε είχομεν καιρον και δύναμιν, γχαλ οί πωλούντες μετά δακρύων έκραξον: αγοράσατε, ωτα ώτα ήμων κλείσαντες οθα ηκούσαμεν, οθδέ ήγο-,ράσαμεν, (cfr. Matth. 25, 9.) νῦν οὖν ἡμεῖς ζητοῦμεν και ούχ' ευρίσχομεν. Ούχ έτι αναρρυσις ήμων ητών έλεεινών, ούκ έτι έλέους τυγχάνομεν, ούδε γάρ μέσμεν άξιοι. Δικαία ή κρίσις του θεου, ούκ έτι μόψόμεθα τάγματα των άγίων, ούκ έτι θεασόμεθα ητό φως το άληθινον, απωρφανίσθημεν από πάντων. ... Καλ λοιπον τί είπωμεν; Σώζεσθε, πάντες οί δίκαιοι, ουίζεσθε απόστολοι και προφήται και μάρτυρες, σώηζου ό χόρος των πατριαρχών, σώζου το τάγμα των ημοναζόντων, σώζου τίμιε και ζωόποιε σταύρε, σώζου

<sup>\*)</sup> Eine sehr shuliche Stelle s. in Harms Sommerposille, 1. Theil (Kiel, 1811.) S. 158 fg.

,, ή βασιλεία των ουρανών, σώζου ή ανω Ιερουσαλήμ, η μήτης των πρωτοτόκων, σώζου ο παράδεισος της ,,τροφής, σώζου και σύ, Δέσποινα θεότοκε, ή μήτης ,τού φελανθρώπου θεού, σώζεσθε πατέρες και μηητέρες, ποι και θυματερες, ούκ έτι οψόμεθα τινά Lin anderes Beispiel f. in Schuderoff Predigten in der neuesten Zeit gehalten, Leipzig, 1819. 8. N. 14. von dem Gerichte des Unglaubens. S. 188 fg. "Denket euch den Unglänbigen im Un-"glück, entblößt von allen Mitteln, die ihm sonst zu "Gebote standen, entkleidet von aller irdischen Herr-"lichkeit und Größe, verlallen von denen, die fich in sden Tegen des Ruhms und der Ehre um ihn dräng-Jen; denkt ihn mit lich allein. Zur nüchternen Ueber-"zeugung, zur Besinnung zurückgekehrt, erwacht von "dem Taumel irdischer Hoheit und Freude, fängt er ,an, fein Leben zu wägen, und feine Handlungen "nach den Triebfedern zu beurtheilen, welche denfel-"ben den Ursprung gaben. Wie armselig erscheint er "fich dann; mit welcher Verachtung blickt er auf "seine, von Schmeichlern oder Kurzsichtigen geprie-"senen Thaten, wie nagt ihn die Reue, wie peinigt "ihn die Furcht vor dem Richter der Lebendigen und "Todten! Hinter fich ein Leben voll böser Thaten, "vor sich die unermessliche Ewigkeit! Gern stürzte "er sich in den tiefsten Abgrund, um mit sich zugleich "die qualvolle Erinnerung an sein gottloses Leben zu "begraben; aber ach! ewig ängstigt ihn der Gedanke "an die Opfer seiner unedeln Leidenschaften, an die "zwecklos verschwendeten Jahre, an den über seine "Mitmenschen gebrachten Jammer. Und für was. "für was hatte er so viel Kräfte in Bewegung gesetzt, ,, so viel Seufzer auf fich geladen, so viel unruhige ,Tage verlebt, so viel peinliche Nächte durchwacht? Im Hintergrunde des Trauergemäldes, zu welchem

per die Farben mischte, steht die alles läuternde Zu-"kunft, und verwischt mit kalter Hand die Schöpfungen seines ausschweisenden Ebrgeizes, seiner Hab-"fucht, feines Uebermuthes. Fallet, ruft er verzwei-,felpd aus, fallet über mich, ihr Hügel, und ihr Berge bedecket mich. Aber die Hügel wanken nicht, die. "Berge stehen fest auf ihren ewigen Pseilern, und arm ngeworden durch fich felbit, verlassen von fich felbit; "verklagt von dem Gewillen, gehalst und verachtet yon der Mit - und Nachwelt, gerichtet von der Wahrheit, verurtheilt von dem Allgerechten, schimmert ihm kaum noch ein Strahl der Hoffnung, durch pernfliche Reue und Besserung eines milderen Schiokfals wirdig zu werden." Vergt auch Tzschirners Rede von der großen Bedeutung der Ereignisse unferer Tage, Leipzig, 1814, S. 23,

Es erklärt sich endlich aus dem inneren Gemüthszustande eines wahren, für feinen Gegenstand innig begeisterten Redners, dass der ganze Gang seiner Argumentation nicht selten einen vorzüglich raschen, die Zuhörer gleichsam mit sich fortreifrenden Gang gewinnt, der die überzeugende Kraft erhöht und verstärkt. Denn, wenn die feste Ueberzeugung des Redenden auch sein Gefühl ergriffen hat, und das Gemüth von dem innigsten Wunsche bewegt wird, diese Ueberzeugung auch den Zuhörern so nahe als möglich zu legen, und gleiche Begeisterung in ihnen zu erwecken; dann giebt fich dieser Gemüthszustand gewöhnlich am natürlichsten in einem solchen Ausdruck zu erkennen, der kurze, zusammengedrängte Satze liebt, welche raich auf einender folgen, fo wie die Gedanken selbst im Gemuthe des Redenden: die Gegenfatze werden nabe zulammengestellt, so dass der Contrast die Aufmerksamkeit der Zubörer auf die

Hauptpunkte der Argumentation fixirt; und diefes unaufhaltsam fortschreitende der Rede, dieser rasche Gang der Handlung drängt und rückt gleichsam die Vorstellungen und Gefühle in der Seele des Zuhörers naher an einander, ihre Kraft erhöhend und belebend." Vergl. die Stelle in Cicero's zweiter Rede gegen den Catilina c. 5. wo er von den Anhängern des Catilina Tagt: "Hoo vero quis ferre possit, inertes homines "fortissimis viris insidiari, stultissimos prudentissimis, pebriosos sobriis, dormientes vigilantibus?, qui mihi naccubantes in conviviis, complexi mulieres inpudicus, "vino languidi, confecti cibo, sertis redimiti, unguentis obliti, debilitati stupris, eructant sermonibus , suis caedem bonorum, atque urbis incendia. Qui-,bus ego confido inpendere fatum aliquad, et poenas, "jamdiu inprobitati, nequitiae, sceleri, libidini de-,bitas, aut infiare jam plane, aut certe jam appropinquare. Quos si meus consulatus, quoniam sanare ,,non potest, sustulerit, non breve nescio quod tempus, nsfed multa saecula propagarit reipublicae. Nulta eft "enim natio, quam pertimescamus; nullus rex, qui "bellum populo Romano facere possit. Omnia sunt "externa unius virtute terra marique pacata; dome-,, flicum bellum manet; intus infidiae funt; intus in-"clufum periculum est; intus est hostis. Cum luxuria "nobis, cum amentia, cum scelere certandum est. "Huic ego me bello, Quirites, profiteor ducem: fu-, scipio inimicitias hominum perditorum. Quae sa-"nari poterunt, quacumque ratione sanabo; quas "refecanda erunt, non patiar ad pernitiem civitatis "manere. Proinde aut exeant, aut quiescant, aut, , si et in urbe, et in eadem mente permanent, ea, quae "merentur, exspectent." Andere Beispiele s. in eben dieser Rede c. 11, Ex hac enim parte etc. pro Milone c. 14. haec intentata etc. c. 17. ergo illi etc

Demosth. contra Midiam ed. Spalding, p. 112. 113. μηδαμώς etc. Vergl. Reinhard Pred. 5. Sammlung von 1805. 2. Band. (Nürnberg und Sulzbach, 1806.) 8. 157. , Wie mus sie aus unserem Herzen ver-"schwinden, m. Z. die peinliche Furcht, in der Unermeßlichkeit des Allgemeinen verloren zu gehen, so ,bald wir unsere Augen auf diese Austalt Gottes richten! Wie, wir sollten nichts seyn in dieser unge-"heueren Welt; hat uns der Unendliche nicht seinen "Eingebornen gesendet, und Wunder der Liebe für "uns gethan? Wie, den Strom der Zeiten follten "wir fürchten, und in seinen Verheerungen unterge-"hen; willen wir nicht, dass alle, die an den Sohn "glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige "Leben haben? Wie, vor der Gewalt des öffentli-"chen Schicksals sollten wir zittern, und unter dem "Drucke destelben den Untergang erwarten; mus uns, "wenn wir Christen find, nicht alles zum Besten dienen, , und, kann uns etwas scheiden von der Liebe Gottes, "die da ist in Christo Jesu? Wie, die zahllose Menge "unseres Geschlechts sollte uns nachtheilig werden, "wir sollten im Gedränge so vieler Millionen einzeln "nichtsigelten? Aber find es nicht die Einzelnen, die "Chriftus erlöft hat; kam er das Geschlecht anders pretten, als indem er fich aller Einzelnen annimmt; ,, und wissen wir's nicht, wie theuer ihm Jeder war, oder zu ihm kam; beschrieb er sich nicht als den "Hirten, der neun und neunzig Schafe in der Wüste ,lasse, um ein einziges verirrtes zu suchen?

Durch alles, was bisher über gewisse Eigenthumlichkeiten der rednerischen Argumentation bemerkt, und in Beispielen nachgewiesen worden ist, muss nothwendig die überzeugende Kraft der Darstellung gewinnen, und es liegt in allen diesen Eigenthümlichkeiten nichts weniger als irgend eine Täulchung von Seiten des Redners, da seine eigene lebendige, Anschauung des Gegenstandes, seine innerste, das ganze Gemüth. ergreifende und durchdringende Ueberzeugung und Begeisterung, fein inniger Wunsch, densethen Gemuthszustand in andern hervorzubringen, die natürliche Quelle derselhen ist. Aber in den Produkten der alten Staatsberedsamkeit, den romischen insbesondere, bemerkt man nicht selten gewisse Künste der täuschenden Ueberredung, die mit dem Charakter der wahren und ächten Beredlamkeit streiten. Dahin gehörte die Folgerung einer Behauptung aus fallchen, irrigen Sätzen, und das Bestreben, Begriffe und Ansichten, welche in . der That verschieden find, unter einen Gefichtepunkt zu fassen, wo diese Verschiedenheit scheinbar verschwindet, so dass es das Ansehen gewinnt, als ob, was von dem einen würklich gilt, auch auf das andere in seinem ganzen Umfange angewendet werden könne, oder, Thatfachen, welche in einem Zeitraume mehrerer Tage auf einander folgten, als gleichzeitig darzustellen, wie es z. B. Cicero pro Milone c, 23. thut, wo er das aus gutem Gewillen entspringende Selbstgefühl schildert, mit welchem Milo von dem Orte, an welchem Clodius ermordet worden war, nach Rom zurückgekehrt fey: neque vero fe populo folum. , sed etiam s'enatui commisit, neque senatui modo, sed "etiam publicis praesidiis et armis etc. (vergl. die Bemerkungen von Schelle in f. Uebersetzung und Erläuterung dieser Rede, Leipzig, 1798, S., 464.) Eben so wenig kann es gerechtserligt werden, wenn ein Redner durch deutliche, von der Natur der Sache selbst und dem Zusammenhange des Vortrags nicht nothwendig herbeigeführte Erinnerungen an seine eigene Person, seine Verhältnisse, seine Schickfale, feine Verdienste das Urtheil der Zuhörer einzunehmen und

za bestechen sucht. Vergl. Cicero pro Milone c. 34. wo er den angeklagten mit der Verbannung bedroheten Milo redend einführt: "Ego, cum te (meneum enim faepissime loquitur) patriae reddidissem, mihi futurum in patrid non putarem locum? Ubi nunc senatus est, quem secuti sumus? ubi equiter Romani illi, illi, inquit, tui? ubi fludia munici-"piorum? ubi Italiae voces? ubi denique tua, M. "Tulli, quae plurimis fuit auxilio, vox "es defensio? mihine ea soli, qui pro te staties morti me obtuli, nihil potest opineukari? etc.4 Dass es endlich unter der Würde der wahren Beredsamkeit sey, und namentlich mit dem Charakter der geistlichen Beredsamkeit völlig freite, ablichtlich Leidenschaften zu erregen, wodurch die unbefangene Prüfung gehindert wird, ist schon zu anderer Zeit bemerkt worden.

IV. Wie behandelt der Redner solche Meinungen, Zweisel, Gefühle und Neigungen in den Gemüthern der Zuhörer, welche dem Zweck des Redners widerstreben?

Wenn durch die Rede die Bestrebungen der Zuhörer mit dem Streben des Redners, zu einem gewissen bestimmten Ziele hin, vereinigt werden sollen; so muss dem Redner nothwendig alles darau gelegen seyn, dasjenige beseitigt und gehoben zu sehen, was in den Gemüthern der Zuhörer jene Vermittelung hindern oder erschweren wurde. Dieses Hindernde kann von doppelter Art seyn, negativ würkend oder positiv. Negativ — wenn diejenigen Vorstellungen, Gesiuhe, Neigungen, auf welche es bei der Vermittelung hauptsächlich ankommt, in der Seele des Zuhörers nicht vorhanden, oder wenigstens jetzt nicht in

dem gehörigen Grade klar und lebendig find; und der Redner beseitigt dieses Hindernills, indem er theils durch die erklärenden Materialien des Vorträgischer die nothige Belehrung und Aufklärung, theils durch die zweckmäßigsten Beweise und Gründe für die thea-' retische und praktische Ueberzengung forgt. Positiv - wenn in den Gemüthe des Zuhörers solche Vorstellungen, Ansichten, und damit zusammenhängende Gefühle und Neigungen, mehr oder weniger klar und würksam find, welche det deutliche, richtige, ruhige Auffallen und Betrachten der von dem Redner dargestellten Vorstellungen hindern, und den Gefühlen und Belirebungen, welche er ausspricht, keinen Eingang in der Seele des Zuhörers verstatten wollen; und dieses Wider Arebende bedarf nothwendig üherall, wo es fich findet, oder mit Wahrscheinlichkeit erwarten läst, einer weisen Berücklichtigung von Seiten des Redners. In wie weit, und auf welche Art das letztere geschehen mille? hat eine Theorie der Beredsamkeit nachzuweilen.

Vorausletzen können und dürsen wir hier nit Recht, dass nicht von allen nur denkbaren und möglichen Einwendungen und Zweifeln die Rede sey, denen eine Behauptung ausgesetzt seyn könne. Denn, wo der Redner aus hinreichenden Gründen annimmt, dass eine Ansicht oder Meinung, welche dem Endzweck seines Vortrags allerdings bei denen, die ihr würklich Beisäll geben sollten, entgegenwürken könnte und müste, im Kreise seiner Zuhörer nicht erkannt, wenigstens nicht gebilligt wird; da würde alles, was zur Berichtigung und Widerlegung einer solchen Ansicht, und zur Entkrästung der Zweisel, welche darch sie verankast werden könnten, geschähe, nicht nur überslüßig seyn, und swie alles, was in der Rede

erscheint) den Gang der Handlung aufhalten und hemmen, sonders auch öfters auf die Sache des Redners einemnachtheiligen Einflus äusern, und leicht des Gegentheil von dem bewijrken, was man dadurch bewürken wollte. Eine Weise Beachtung der verschiedenen Bildungsstufen und geistigen Bedürfnisse der Zuhörer. von welcher ich oben in Hinlicht auf die Wahl der Gegenstände sprach, bewährt auch hier ihre Nothwendigkeit. Die Vernachläsigung diese wichtigen Punktes pflegt fich in ihren nachtheiligen Folgen besonders de zu äußern, wo der Redner in dem Gemüthe des Zuhörers Zweifel anregt, welche der letztere bisher noch nie geahndet hatte, welche ihm fremd geblieben feyn, und ihn niemals bekümmert haben würden, wenn sie der Redner nicht zur Sprache gebracht hätte, welche aus Vorstellungen und Ansiehten entspringen, die über den geistigen Horizopt des Zuhörers hinsusgehen. Und nirgends ist dies sichtbarer. als in Vorträgen über religiöse und moralische Wahrheiten. Wie leicht kann dadurch ein unseliges, für wahre Religiofität und Sittlichkeit in irgend einer Hinficht nachtheiliges Schwanken im Gemüthe entstehen, dem man vergebens durch Berichtigung und Widerlegung des angeregten Zweisels abzuhelsen hofft, da solche Zweifel, die über die Fassungskraft des Zuhörers, und über den Kreis seiner Einsichten hinausgehen, gewöhnlich auch nur durch solche entgegengesetzte. Vorstellaugen und Betrachtungen gehörig berichtigt und widerlegt werden, die ebenfalls zu fern von dem Gefightskreise des Zuhörers liggen, als dass sie von ihm mit der nöthigen Klarheit aufgefasst, und in ihrer Wahrheit und überzeugenden Kraft gehörig gewürdigt werden könnten! Wie zweckwidrig würde z. B. der geiftliche Redner handeln, wenn er vor einem Auditorio, des nur zum Theil aus willenschaftlich gebilde-

ten, vielleicht auch ganz aus ungelehrten Zuhörern besteht, in die Einwürfe eingeben wollte, welche gegen die Gültigkeit des logenannten phyliketheologischen Arguments für das Daseyn Gottes von der kritischen Philosophie erhoben worden sind! Die Offenbarung göttlicher Allmacht, Weisheit, Liebe in den Werken der sußeren Natur ift dem gesunden und Schlichten Menschenverkande, wie der tiefdenkende Kant felbst einräumte, höchst einleuchtend und falslich; und, was die Kantische Philosophie über die Unvollkommenheit des phyfikotheologischen Arguments erinnert. setzt in der That eine Höhe der Abstraktion und Reflexion voraus, die sich nur bei dem willen-Ichaftlichen, mit gelehrter philosophischer Bildung einigermaßen vertrauten Forscher erwarten läst. Der ungelehrte Zuhörer würde solche Einwürfe gar nicht, oder nur halb verstehen, und dennoch, durch die einmal geschehene Anregung des Zweifels, seiner bisherigen Anficht (von den Spuren des göttlichen Seyns und Würkens in der Natur) irre werden, ohne dagegen die Betrachtungen, welche vielleicht von einem andern philosophischen Standpunkte aus zur Rechtfertigung des physikotheologischen Glaubens hinzugefügt werden, mit der nöthigen Klarheit aufzufassen. In der That wird auch der geistliche Redner nicht leicht zu einem solchen Missgriff kommen, wenn er den allgemeinen, schon in der Begründung der Rhetorik und Homiletik ausgelprochenen Grundlatz immer im Auge behalt, dass in den Umkreis geistlicher Reden nur dasjenige gehöre, was allgemein falslich und erbaulich ift, was nicht blos den wissenschaftlichen Forscher, als solchen, sondern den Menschen und Christen interessirt. Gesetzt aber, ein öffentlicher christlicher Religionslehrer habe würklich die Erfahrung gemacht, dass auch solche religiöse und

moralische Zweisel, die man bei Ungelehrten eigentlich nicht erwarten folite, in die Seele feiner Zuhörer gekommen find (entweder durch Lekture folcher Schriften, die nicht auf die Bedürfnille und Fassungikraft der Ungelehrten berechnet, sondern blos für ein gelehrtes Publikum, das folche Forschungen zu beurtheilen weiß, bestimmt find, oder durch Umgang und vielfältige Berührung mit gelehrten Skeptikern. wie dies namentlich in Universitätsstädten der Fall ift \*) - dann wird es allerdinge Pflicht, auch folche befremdende Erscheinungen wohl zu beachten, und den irrenden Gemüthern aus jenem Labyrinthe dunkler, und halbverstandener, und dennoch die Seele beunruhigender Vorstellungen und Fragen herauszuhelfen. Ob dies aber gerade in einem öffentlich en Religionsvortrage geschehen müsse? oder schick-Privatunterredungen geschiehe? lieher in kommt auf die jedesmaligen Umstände und Verhältmisse an. Sind vielleicht nur einzelne wenige Mitglieder der Gemeinde dem Prediger namentlich als solche bekannt, deren religiöser Glaube durch einen Zweifel dieler Art in seiner Reinheit, oder Festigkeit gefährdet wird, so dürfte es nicht rathsam seyn, die Sache öffentlich zur Sprache zu bringen; die nachtheilige Würksamkeit der aufgefalsten (vielleicht nur halb und schief aufgefasten) Anficht hat dann gewöhnlich ihren Grund in besondern Eigenthümlichkeiten der geistigen Richtung und Bildung dieser Wenigen, auf welche der Geistliche im Gespräch am besten und sichersten würken kann. Nothwendig wird dagegen eine öffent-

<sup>\*)</sup> So ist es z. B. wie ich aus eigener Ersahrung bekeugen kann, in unsern Tagen nicht ungewöhnlich, unter Menschen der niederen Stände Zweisler an der Wahrheit und Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte,
nder wenigsens einzelner Theile desselben zu finden.

liche Zurechtweisung und Berichtigung des Zweifele, wenn er fich in der That Ichon weiter in der Gemeinde verbreitet hat, wenn er entweder durch lukale Uzastände und Verhältnisse, oder durch den herrschenden Geift der Zeit in seinem verderblichen Einflusse auf Geister und Herzen der Christen überhaupt befördert und begünstigt wird. Ueber solche Anfichten, die den gewöhnlichen Gefichtskreis, und den Umfang gewöhnlicher Kenntnisse ungelehrter Christen über-Schreiten, so zu ihnen sprechen, dass sie würklich befriedigt hinweggehen, dass das nachtheilige, in ihrer Seele entstandene Schwanken zur Festigkeit und Ruhe zurückgebracht wird, ist allerdings für den Prediger kein leichtes Geschäft. Er soll hier nichts Geringeres leisten, als - den Ungelehrten auf einen folch en Standpunkt fiellen, aus dem er eine befremdende von Außen ihm zugekommene Meinung, die ihn in seinem christlichen Glauben irre zu machen droht. und deren Werth oder Unwerth er selbst nicht beurtheilen kann, so zu betrachten fähig wird, dass sie den nachtheiligen Einflus auf seine christlich -religiose Heberzeugung und Denkungsweise verliert. Wie dies am besten geschehe? darüber entscheidet die Natur der Sache selbst, und das jedesmalige Verhältnis, in welchem die befremdende, Zweifel erregende Meinung zu den übrigen Ausichten, Kenntnissen, Ueberzeugungen, Grundsätzen des Zuhörers steht. Es ist nicht selten völlig hinreichend, dem Zuhörer klar zu machen, die in Frage stehende Meinung betreffe, richtig verstanden, nicht das Wesen des christlichen Glaubens. und der beunruhigende Zweifel habe (wie die Erfahrung würklich in unzähligen Fällen nachweiß) in einem blosen Missverständnisse seinen Grund; oder, sie beziehe fich auf eine bloße, von einer einzelnen Partbei ausgesprochene, and niemals würklich bewiesene Hy-

pothele, welche lich gegen die Aussprüche des schlichten und natürlichen (religiösen und moralischen) Sinmes und Rewustleyns der Menschen nie behauptet hat. Zawellen möbbte jedoch ein tieferes Eingehen in die Sache nothig feyn, welches die den wahren chifflichen Glauben irre machende Meinung in ihrer inneren Unhaltbarkeit darstellt, und die Gegengrunde in ihrem inneren Gewicht. Dem geistlichen Redner ist hier unfehlbar der'leichteste Weg gebahnt; wenn der Zweifel dadurch niedergeschlagen werden kann, dass er die Zohörer auf die höhere göttliche Anktorität der heiligen Schrift, der Offenbarung surkunde verweift, und ihnen zeigt, wie wenig die in Frage stehende Meinung mit deutlichen und wohl verstandenen Aus-Sprüchen, und mit dem ganzen Geiste und Charakter der heiligen Schrift vereinigt werden könne. Wo aber dies allein nicht hinreicht - wo der beunrubigende Zweifel vielleicht die höhere Auktorität und Glaubwürdigkeit der Bibel selbst betrifft, da wird der öffentliche Religionslehrer, der sein Publikum kennt, seine ganze Aufmerksamkeit dahin richten, unter den würklich treffenden und zweckmäßigen Argumenten, jenem Zweifel nach seiner eigenen aufrichtigsten Ueberzeugung entgegengesetzt werden können, gerade diejenigen auszuwählen, welche fich an die Kenntnisse, an die Erfahrungen, an die Fassungskraft seiner Zuhörer noch am leichtesten und natürlichsten anschließen. Der Kürze wegen sey es mir vergönnt, da mir andere passende Beispiele für diesen Punkt nicht gerade gegenwartig find, auf einen Versuch zu verweisen e den ich selbst gemacht habe, die Glaubwürdigkeit der evangelischen Erzählung von der Auferstehung Jesu Christi auf der Kanzel zu vertheidigen, in meinen christlichen Religionsvorträgen über gewöhnliche Perikopen und freigewählte Texte, 2. B. Erfurt und Gotha, 1819. 8.

N. X. (der Glaube an Jesum den Auferstandenen) S. 156—162. und auf das, was ich in meiner neuen Sammlung geistlicher Reden und Homilisen, Jena; 1822. N. 16. S. 266—269, zur Rechtsertigung des Glaubens an ein Wiedererkennen und Wiedervereiznigtwerden im künftigen Leben gegen einige nicht unbekannte und ungewöhnliche, zweiselnde Fragen bei merkt habe.

Es liegt allerdings in dem Wesen und Zweck der geistlichen Beredsamkeit, dass es der christliche Religjonslehrer mit Zweifeln und Einwürfen, welche bei dem Zuhörer nicht ohne Grund vermuthet oder vorausgeschen werden können, genauer nimmt; als es die alten griechischen und römischen Redner oft zu nehmen pflegten. Nicht selten übergingen fie auch solche Einwürse, die in der That von dem Gefichtskreise ihrer Zuhörer gar nicht entsernt lagen, wend sie ihnen auch nicht jetzt auf der Stelle gegenwärtig waren, ablichtlich ganz mit Stillschweigen. Z. B. Cicero pro Milone c. 6. Der Redner will hier den Satz beweisen, der Umstand, das Pompejus auf eine Untersuchung wegen der Ermordung des Clodius drangs burge eher für, als gegen die Unschuld des Milo: denn der Grund dieser Untersuchung könne nicht darin liegen! dass man würklich erk busmitteln wolle, oh und von wem die That begangen worden fey (da man jetzt wille', dass Clodius durch einen aus dem Gefolge des Milo fiel) - fondern Pompejus dringe deswegen auf die Untersüchung, weil er selbst einseheit dass der Mörder des Clodius selbst, wenn er die That eingestehe, gerechtfertigt werden könne, dass Clodius der angreifende Theil gewesen sey. Wohl liefs sich hier der Einwurf denken: konnte nicht Pompejus nach seiner gewohnten Art zu handeln, wenn er auch

die Verurtheilung des Milo im Herzen schon beschlossen hatte, dennoch zum Schein auf eine Untersuchung dringen, um nicht für einen usurpator gehalten zu werden? Auf diesen Gesichtspunkt wollte sich der Redner nicht einlassen. Vergl. die Bemerkungen von Schelle in f. Kommenter zur Uebersetzung dieser Rede S. 349. Aehnliche Beispiele s. bei Demosthenes pro corona besonders c. 35. und in der ganzen ersten Hälfte der Panathenäischen Rede des Isogrates. Die politischen Redner der Alten bestürmten ihre Zuhörer häufig durch einen mächtigen Drang der Gefühle und Affekten, um lie für Entschließungen und Handlungen zu gewinnen, welche augenblicklich, oft auf der Stelle ausgeführt werden konnten und mußten: und eben aus diesem Drange der Gefühle und Affekten erklärt es fich wohl, warum fie öfters darauf rechnen zu können glaubten, dass dieser und jener Einwurf oder Zweifel, der ihnen wohl, bei längerem und rubigerem Nachdenken der Zuhörer, hätte entgegenwürken können, jetzt seine Stimme nicht erheben werde. Aus demfelben Standpunkte muß auch unstreitig die Methode benrtheilt werden, deren sich jene Redner öfters bedienten, wenn fie die Aufmerklamkeit der Zuhörer von einer Anficht, welche auf die Sache des Redners ein nachtheiliges Licht werfen konnte, abzulenken suchten. Vergl. Cicero de eratore l. 1. c. 72. Da der geiftliche Redner ungleich mehr auf bleibende, dauerhafte Stimmungen und Zustände der Seele hinarbeitet, die sich in dem gesammten Thun und Handeln der Menschen äußern sollen, und der ganze Gang der Handlung, die zwischen ihm und seinen Zuhörern vor sich geht, einen ungleich ruhigern Charakter hat; so folgtauch daraus von selbst, dass er niemals auf ein folches nur momentanes Schweigen und Verstummen eines Einwurfs, den ihm der nachdenkende und prüsende Zuhörer entgegenseinen könnte, und gleichsam auf ein Betäuben dieser
Stimme durch einen michtigen Drang der Gesüßle und
Affekten rechnet, dass er vielmehr, bald durch die
ganze Wahl und Stellung der Argumente; bald durch
ausdrückliches Berichtigen einer irrigen Meinangeoder
Folgerung, alles aus dem Wege zu räumen sucht, was
die Vereinigung der Bestrebungen der Zuhörer intt
den seinigen von dieser Seite hemmen und hindern
könnte, ohne darum seine Zeit mit Berichtigungen und
Widerlegungen zu verlieren; die entweder durch die
dargestellten Beweise und Gründe selbst unnothig gemacht, oder auf solche Ansichten und Zweisel gerichtet sind, welche mit Wahrscheinlichkeit bei diesen
Kreise der Zuhörer gar nicht erwartet werden können.

Durch die bisherigen Bemerkungen folite hur kler gemacht worden, in Wie Weit überhaupt eine gewiffe Berückfichtigung dellen, was in den Gemüthern der Zuhörer dem Zweck des Redners widerstreben könnte. nothwendig, und in dom Wesen und Charakter der Rede gegründet fey. Verschieden kann und muss, nach den jedesmaligen Umftanden und der Natur der Sache, die Methode feyn, deren wir uns bei der Behandlung entgegenstehender Meintingen ; Zweifel, Gefühle und Neigungen bedienen. Es lächt fich nämlich ein doppelter Fall denken. Der entgegenstehende Einwurf, er möge nun von Seiten der Reflexion und des Nachdenkens, oder von Seiten gewiller Neigungen und Bestrebungen der Zuhörer erwartet werden, liegt entweder in einer Vorstellung, welche für sich genommen wahr und richtig, in einer Neigung, welche an fich nicht tadelnswerth ift; aber von dem Zuhörer nicht in ihrem wahren und richtigen Verhältnisse zu der vom Redner ausgesprochenen Behauptung oder Forderung angelehen wird, oder in einer würklich fal-Ichen Vorstellung, in einer tadelnswerthen Neigung und Bestrebung. Im ersten Fall kann das Geschäft des Redners nur darin bestehen, dast er dem Zuhörer das rechte Verhältnis klar zu machen sucht, dass er ihm. durch eine richtige und deutliche Erörterung der Sache, zu der begründeten Ueberzeugung hilft, die Scheinbar widerstrebende Vorstellung oder Neigung Rehejentweder in gar keinem würklichen Widerstreit mit dem, was er so eben als wahr behauptet, was er als möglich, und heilfam, als recht und gut empfohlen hat, oder, sie diene sogar, im rechten Lichte angesehen, zur Erlänterung, Bestätigung, Empfehlung der ausgesprochenen Wahrheit \*).: Im zweiten Fall ist wieder ein doppeltes Verhältnis denkbar, je nachdem die falsche, irrige Vorstellung und Meinung, welche dem Zuhörer gegenwärtig, die tadelaswerthe Neigang, welche in ihm lebendig:ift, entweder in einem blos scheinbaren und vermeinten, oder in einem würklichen Zusammenhange mit der Sache fight, für welche der Redner spricht. Denken wir uns das erstere, so fragt fich: kann und darf fich hier der Redner damit begnügen, dass er dem Zuhörer blos den täuschenden Schein jenes vermeinten Zasammenhanges aufdeckt, und seine Vorstellungen über diesen Pankt berichtigt, ohne fich weiter über das Irrige iener

<sup>7)</sup> Sehr überraschend wußten die alten Redner, besonders die gerichtlichen, dieselben Gründe, auf welche
sich die Gegner beriesen, von einer Seite darzustellen, wo
sie für die Wahrheit und Rechtmäsigkeit ihrer Behauptung oder Forderung sprachen. Z. B. Cicero pro Milone v. 8. multa etiam etc. Dem ost hen es Rede für die
Megalopoliter (Baster Ausgabe Vol. s. p. 193.) Freilich
geschah dies auch östers mehr auf eine überredende, als
wahrhast überzeugende Art.

Meinung, oder über das Tadeluswerthe jener Neigung selbst au entlären? Ist es erlaube, einen Irrthum ftehen zu lassen, wenn nur der Zweck erreicht wird, dass er aufhört, derjenigen Ueberzeugung oder Entichliesung entgegenzuerbeiten, für welche der andere eben jetzt gewonnen werden foll? Kann dies nicht als eine kluge: Akkommodation gerechtfertigt werden, überall anweedbar, wo es für den gegenwärtigen Zweck der Rede zu weit führen wärde, das Unhaltbare der irrigen Meinung an fich lietrachtet zu erörtern, oder, wo man fjirghtet, die Meinung müchte vor der Hand fo tjef gewurzelt in der gangen Denkungsweile und geiftigen Bigenthumlichkeit des andern feyn, dass fie nicht ausdrücklich angegriffen werden könnte, ohne bei. dem Zuhörer anzustoßen, und ihn wider den Redner und; feine Seche einzenehmen? In der griechischen und rämischen Staatsberedfamkeit finden wir häufige Reifinels siner folchen Akkommodation. Der geilliche Redner, dem es nicht um momentane Entschliesungen allein, welche auf der Stelle gefasst und ausgeführt, werden sollen, und nicht blos um die Würkung dieser und jener einzelnen Rede, fondern um eine fortwährende Würklamkeit auf chriftliche Gemüther zu thun ist, kann weder eine tadelnswerthe Neigung, noch eine falsche Vorstellung, die mit der Lehre, dem Geile, dem heiligen Zweck des Christenthums streitet, auch nur zum Scheine billigen; und gesetzt auch, der gegenwärtige Zweck der Predigt verlange nichts weiter, als eine Berichtigung der falschen Ansicht, welche der Zuhörer von dem Verhältnisse jener Meinung oder Neigung zu der Sache des Redners hatte - der wahrheitliebende christliche Religionslehrer wird dabei wenigstens zu erkennen geben, dals er das an fich Falsche und Tadelnswerthe als solches betrachte und missbillige, wenn dies auch jetzt;

in Hinficht-auf: den bestimmten Zweck dieser Predigt, nicht weiter ausgeführt werden kann ...). Benken wir nns das unders Verbältnis; einen würklichen Widerfireit, in weichem die falsche Meinung oder tadelnswerthe Meigung anderer mit der vom Redner ausgefprochenen Behauptung oder Forderung Reht; fo liegt de am Tage, dass der Zwiekt der Rede ohne Widezlegung und Bekämpfung nicht erwicht werden könne. Diefe Wid or leg ung kann auf doppelte Art geschehon, indirekt oder direkt. Ludirekt - 1) indem der Redher leine eigene Bahauptung fo erklärt und beweift, dass schon dadurch jene irrige Meinung, und jeder Einwuif, der von jegem irrigen Standpunkte aus dem Redner entgegengesetzt werden könnte, wenn man ihn auch night befonders nahmhaft macht und einzeln hervorhebt fentkräftet und in feiner Nichtigkeit dargestellt wird (denn mannichfaltige Zweisel und Binwendungen gegen die Wahrheit haben lediglich darin iltren Grund, dass man fich bisher keine gehörig deut-

<sup>\*)</sup> Auders verhält es fich mit unvollkommenen Anlichton, die in der Soele eines Menschen, von den früheren Jahren seines Lebens her, Wurzel gesalst haben können, ohne das Wesentliche christlich-religiöser Ueberzeugungen zu berühren, und ohne auf den chriftlichen Wandel nachtheilig zu würken: Wenn der Redner, um fich nicht auf feinem Wege aufzuhalten, und jeden unnothigen Anical zu meiden, über jene unvollkomme Anlicht vor der Hand ablichtlich kein Urtheil ausspricht, sondern die Wahrheit, welche er vorträgt, daran knüpft, und dem Zuhörer klar macht, wie er, auch von diesem Standpunkte ausgehend, das von dem Redner dargestelle unde empfohlerte, als wahr und gut erkennen musse; so last sich wehl diese Akkommodation eben so gut rechtfertigen, als die Vorlicht, mit welcher der Redner gewille einmal bestehende außere Verhältnisse behandelt. S. Theremin: die Beredsamkeit eine Tugend, 9. 152 ff.

kiche und bestimmte Vorstellung von der Sache gebildet, oder die Beweile für ihre Wahrheit in ihrem ganzen Umfange und vollen Gewichte nicht gehörig erkannt hatte); 2) indem er in den Gemüthern der Zuhorer eine solche Neigung und Bestrebung zum klaren und lebendigen Bewußtseyn und zur Thätigkeit bringt, die jener tadelnswerthen Neigung mächtig entgegenwürkt, und ihre Krast überwindet. Auf dem direkten Wege - indem er jene entgegenstrehende Meinung oder Neigung befonders hervorhebt, und den Zuhörer durch triftige Argumente überzeugt, wie grundles und unrichtig fie fey, wie fichtbar andern anerkannten und ausgemachten Wahrheiten widerstreitend, wie thöricht und unwürdig des Menschen und des Christen. Die Natur der Sache selbst und das geistige Bedürfnis der Zuhörer geben dem Redner den fichersten Maaistab an die Hand. urtheilen, in welchen Fällen die indirekte w anzuwenden, oder die direkte vorzuziehen, oder die eine mit der andern zu verbinden sey. Was ich bereits an einem andern Orte über die verschiedenen Gattungen und Quellen der Gründe, aus welchen die theoretische und praktische Ueberzeugung entspringt, und über die Methoden der Argumentation erinnert habe, und was noch früher im Allgemeinen über die nötbige Rücklicht gefogt worden ist, welche der Redner überhaupt auf die Fassungskraft und Bildungsfluse der Zuhörer zu nehmen hat, findet auch hier (bei dem Widerlegen und Bekämpfen entgegenstrebender Urtheile und Neigungeh) seine Anwendung. Nicht selten sieht fich der Redner zu einem Kampfe mit mehreren und verschiedenartigen Zweifeln und Rinwürfen genöthigt; und hier kommt es auf die Natur und Beschaffenheit diefer Feinde an, oh sie gemeinschaftlich oder besonders und im Einzelnen angegriffen und bekampft werden mullen. Linwurfe, die aus verschiedenen Quellen entsbringen, können gewöhnlich nicht durch eine und dieselbe widerlegende Betrachtung beantwortet und zurückgewiesen werden; so wie sie selbst ungleichartig find. fo bedürfen fie anch heterogenen widerlegenden Grinde. Haben sie eine genteinschaftliche Qualle ein einer und derfelben zum Grunde liegenden Anlicht oder Neigung), so werden sie auch gewöhnlich einem and demisiben treffenden, bei ihrer Wurzel sie angreifenden Argumente weicheht es müste uns denn die besondere Wichtigkeit, welche gewissen, ihrer Quelle nach gleichartigen Einwendungen beigelegt wird, veranlallen, das, was ihnen gemeinschaftlich entgegengeletzt werden könnte, lieber in besondern und speciellen Beziehungen auf jede einzelne darzustellen. Nicht felten erreichen wir unsern Zweck am vollkommensten dadurch, dass wir die Zuhörer:auf gewille Folgerungen aufmerklam machen, die sich nothwendig ous diesem und jenem unserer Behanptung entgegengesetzten Einwurfe ergeben wurden, wenn er für wahr und richtig gehalten werden follte, oder auf die Quelle ihrer irrigen Anlicht zurückführen. Wir benehmen dem Einwurf lein Ansehen, indem wir ihn (ohne dabei uns selbst oder andere im Mindesten zu täuschen) als ein Princip anderer Sätze darstellen, welche mit anerkannten historischen, religiösen, moralischen Ueberzeugungen, mit dem gesunden und natürlichen Gefühle des Menschen für das Wahre, Rechte, Gute, und Heilige im Widerspruche stehen müßten; und wir gewinnen dadurch den unverkennbaren Vortheil, dass wir den Menschen, der bisher einem Vorurtheile gehuldigt hatte, nicht blos von der Grundlofigkeit dieser Meinung überzeugen, sondern auch sein Gemüth würklich gegen die bisherige Anficht einnehmen, und für die entgegengesetzte Behauptung onwähmen.

Eine hesendert Kraft, das Wahrheitsgefühl zu sygreifen und machtig zu erregen, außert hier öfters das logerempte dilamma, d. h. disjenige Art der Argumentation oder Widerlagung, wo man zeigt; dals von zwei, einander entgegenstehenden Urtheilen über einen und denfelben Gegenfiand, außer denen kein anderes deittet denbar ift, nothwendig das eine angenommen werden mulle, indem fich das anders effenbar, ale falsch und irrig verrathe. Vergl. z. B. die Argumentation / mit weicher Christus die Verläumdung willerlegt, und ad absurden führt, welche die Pharifien gegen ihn erhoben hatten. Matth, Ev. 12, 25 ..... 28; Deniefthenes contra Leptinen & 93. p. 291. ed. Wolf. Reinhard Pred. im Jahre 1808. gehalten. 2; B. (Sulphach; 1809); S. 105. Deffelben Pred. im J. 1810. geh. 1. B. (Sulzbach, 1811.), S. 199. Da endlich die Erfahrung zeigt, wie mächtig eine irrige Anficht in der Seele haftet, wenn der Meusch einmel in dielem Punkte, ein zu großes Selb fiver trauen, kat, wenn er die Möglichkeit, fich hier gearry and getaufcht zu haben, fich felbst und andern nicht zugestehen, will; so ist es in diesem Fall vorzuglich vathfam, ihn auf die Quelle seines Irrthums hinzuleiten, und ihm enfahrungsmäßig und pfychologisch klar zu machen, wie der Mensch, unter gewissen Redingungen, und in gewissen Verhältnissen; sey, es nun durch den Einflus des Beispiels anderer ; und feühzeitige Eindrücke der Erziehung, oder durch einfeitige: Brobachtung und Mangel an Erfahrung: und Selbitkenntnis, oder durch falsch verstandene Stellen der beiligen Schrift, oder durch fehlerhafte Nachgier bigkeit gegen gewilfe, Neigungen und Affekten, zu dieser fellehen Anlicht kommen könne. Ueber die ganze behandelte Materie vergl. Pfenninger von der Ropularitet im Predigen x 1, Bändchen, Zürich

und Winterthur, 1777. 8. Wagnitz homiletische Abhandlungen und Kritiken, 1. Sammlung, Halle, 1783. N. II. IV. V. VI. 2. Sammlung, Halle, 1785. N. V. (Corrodi) Beitrage zur Befürderung des vernunftigen Denkens in der Religion 1. Heft. Verschiedene Abhandlungen in dem Hallischen Journal für Prediger 9. B. 3. St. 10. B. 4. St. 19. B. 1. St. 21. B. 4. St. 62. B. 1. und 2. St.

Etlauternde Beilpiele, Demofthonis Loyog noos Lentuny. Bin Athenienfischer Bürger, Leptines; hatte ein Gefetz in Vorschlag gebracht, welches auch würklich ein Jahr hindurch im Kraft gewefon war; dals die fogenannte arekera, die Befreiung von gewillen die begüterten Bürger der Reihe nach treffenden und mit bedeutenden Koften verknüpften Staatsdiensten, denjenigen, welche sie zeither, als ein Geschenk des Volkes, als eine Auszeichnung genolsen hatten', kunftig nicht mehr bleiben solle (einige Familien ausgenommen), und, dels es dem Volke ferperlin nicht geliattet sey, irgend jemanden, der um diele arekua nachluche, dielelbe zu ertheilen. Durch cinen andern Burger, Cteffppus, dem auf diese Art das Prarogativ der archea ebenfalls entzogen worden war, wurde Demosthenes veranlasst, öffentlich gegen die Gilligkeit dieses Gesetzes aufzutreten, und auf die Abschaffung desselben zu dringen. Er muste also die Grunde, welche Leptines früher für fein Gefetz aufgestellt hatte, widerlogen. Ohnstreitig hatte fich Leptin (wie wir aus der Gegenvede des Demofhenes schließen muffen) darauf berufen, dass viele unter denen, welchen das Volk bisher jene avskra ertheilt hatte, dieler Belohnung unwärdig gewelen wären, und darum die neue Einrichtung vorgeschlagen, welche dem Volke das Recht der Ertheilung der arekese ent-

zog. Demokhenes fangt mit dielem Ponkte an, und zeigt, dale, wenn nach diesem Grundsatze versahren werden folle, die ganze bisherige Verfassung überhaupt aufgehoben werden könne, weil überall Missbrauch und Täuschung möglich fey, §. 2. bis §. 6! Der Redner geht alfo auf den allgemeinen Grundfatz selbst zurück, aus welchem der Anstols gekommen war, des Leptin an der bisherigen Bitrichtung gonommen hatte: "alles desjenige ift aufzuheben, wobei nein Milsbrauch und eine Fäuschung möglich ift, und, indem er die Zuhören auf die offenbar irrige und wer weefliche Folgerung aufmerklam macht, welche daraus nothwendig entstehen muiste, Rellt er jenen Anftole felbst als einen falschen und verwerflichen dar Deptin hatte Unwillen über die bisherige Einrichtung zu erregen gesticht, indem er auf Unwürdige hidwies, welche bisher durch jene arekeia öfters ausgezeichnet worden waren, und auf Betrüger, welche fich jenes Geschenk durch Kunstgriffe erschlichen hatten. Demosthenes arbeitet durch Erregung eines andern Affekts entgegen, des Unwillens über die gekränkte Wurde des Volks, indem en klar zu machen sucht. wie das von Leptin vorgeschlagene Gesetz entehrend für ein Volk fey, welches bisher immer Rechtlichkeit und Treue in seinen Zusagen bewiesen habe, und wie man dadurch dem Geschenke eines freien Volkes den größten Vorzug nehme, den es vor den Geschenken der Fürsten behaupte, die Sicherheit. 6, 7, bis f. 124 Lentin hatte fein Gesetz besonders von der Seite empfohlen, dass dadurch die bedeutenden Koften jener öffentlichen Staatsdienste künftig nur auf die reicheren Burger fallen wurden, zur großen Erleichterung für ärmere Klasse. Demosthenes greift diese Ausicht direkt als eine irrige an, und zeigt, wie sie sich auf eine falfche Berechnung gründe. S. 15. bis S. 19. Leptin behanpteten es sey unriemlich und nachtheilig für den Staat, dass sich einzelne durch den Genuss der aredera bereicherten, während der Staat in Geldverlegenheiten komme. Dass sich einzelne würklich dadurch bereichern konnten, giebt Demosihenes zu; er zeigt aber, dies fey kein würklicher Einwurf gegen die bisherige Verfallung, die er gegen Leptin in Schutz nahm, fondern vielmehr ein Argument, für ihre Zweckmäßigkeit, indem die Privatpersonen, welche durch die areleia reicher werden, nun um so mobr zu den übrigen Abgaben beitragen konnen, von welchen Niemand befreiet wird, und er macht angleich poch einmal darauf aufmerklam, wie wenig es tier Würd e des Staats gemäß fey, Bürgern, welche die aredeta bisber gehabt, hatten, dieselbe zu entziehen (Versprechungen nicht zu halten), wenn auch werklich angenommen werden könne, daß der Staat in finanzieller Hinficht dabei gewinne. S., 20. bis 24. Daran knupft der Redner einige neue Argumente, welche dem Leptineischen Vorschlage entgegengesetzt werden (ohne besondere Hinsicht auf die von jenem gebrauchten Gründe) §. 25. bis 85, wo er anschaulich zeigt, welche kränkenden Beleidigungen aus der neuen Einrichtung für viele Einzelne entstehen, und, wie sie offenbar zwei alten Solonischen Gesetzen widerspreche. Leptin hatte gesagt, eine solche Belohnung, wie die arelug fey weder bei den Thebanern, noch bei den Lacedaemoniern eingeführt und selbst bei den Atheniensern in der altesten Zeit nicht üblich gewesen. mosthenes macht dagegen bemerklich, wie des erstere gar nicht als ein würklicher Einwurf gegen die bisherige Werfassung (als ein würklicher Grund zur Aenderung) angelehen werden konne - die geletzlichen Einrichtungen jener Staaten dürfe man nicht den Athenienlischen als Muster vorstellen - und das vom

Leptin angeführte Beispiel der Vorfahren benutzt er fogar zum Vortheil: feiner Sache, indem er erlinert. dass die Vorfahren, wenn sie auch nach damaliger Sitte verdienten Bürgern geringere Geschenke gaben, doch nie das emmal verliehene zurückforderten, wie es jetzt mit der aredeug geschehe. f. 86. bis gg. Damit hängen die Bemerkungen & 100 bis 103 zusammen, wo fich der Redner weiter darliber verbreitet, wie unficher durch die Aufhebung der avskeit alle andere öffentliche Belohnungen gemacht, werden, und, in welche unangenehine Nothwendigkeit der Staat dadurch versetzt werde, die größten und kleinsten Dienstleistungen auf gleiche Weise (ohne Abstufung) belohnen zu müssen. Leptin hatte gegen die arshua sogar einen religiösen Grund erhoben, dass nämlich die Dienstleistungen, von welchen die aredera befreie, zum öffentlichen Kultus gehören, von solchen heiligen Verrichtungen aber niemand freigesprochen werden dürfe. Demokhenes widerlegt dieles. Argument direkt; indem er zeigt, dass eine offenbare Verwechslung zwei verschiedener Gegenstände demselben zum Grunde liege '(dass ein großer Unterschied sey zwischen jenen öffentlichen Dienstleistungen, und den heiligen, zum Kultus selbst gehörigen Handlungen, wenn auch die letzteren mit jenen zuweilen in einer gewissen Verbindung standen); er beweist aber auch, wie wenig das Argument, wenn auch jener Gesichtspunkt zugegeben werde, die Sache treffe, da man unmöglich Pflichten gegen die Götter zur Entschuldigung einer Ungerechtigkeit gegen Menschen machen könne. § 104. bis 109, Der Redner verweilt bei diesem Punkte, der immer als Hauptpunkt in der ganzen Rede vorzüglich hell und klar hervortritt, bei der unverkennbaren, das Volk entehrenden Untreue, Ungerechtigkeit, Unbilligkeit, welche in dieser Aushebung der arehera liege,

fiellt fie noch von verschiedenen Seiten dar, und fehliefst mit einer nachdrücklichen und eindringlichen Erklärung über die verschiedenen Folgen, welche die Abschaffung oder die fernere Beibehaltung der neuen Leptineischen Einrichtung nothwendig haben werde. 4. 110. bis zu Ende: Demofthenes erreichte durch diese kräftige und bündige Widerlegung des Leptin feinen Endzweck vollkommen. Andere Beispiele rednerischer Widerlegungen (aus dem Gebiete der alten Staatsberedsamkeit) f. bei Demosthenes contra Midiam c. 9 - 15. ed. Spalding. Cicero pro Milone c. 3-9. - Beispiele aus der Sphäre der geistlichen Beredsankeit. Chrysostomus in der 56. Homilie über den Matthäus (Jo. Chryfoft. opera omnia, quae exstant, opera et studio Bernardi de Montfaucon, T. VII. Parif. 1727. fol. p. 573 ff.) Der Redner spricht in dem vorliegenden Abschnitte über die Schändlichkeit des Wuchers und widerlegt unter andern die leeren Entschuldigungen derer, welche das Ausleihen ihrer Kapitale an Arme und Nothleidende unter schwerett, fast unerschwinglichen Zinsen scheinbar zu rechtfertigen fuchen. , Μη γάρ μοι τοῦτο εἶπης, ὅτι ήθες πται λαμβάνων και χάριν έχει τοῦ δανείσματος. τοῦτο ..γαρ δια την σην ωμότητα γίνεται. έπει και ό Αβρααπ , την γυναϊκά εκδιδούς τοις βαρβάροις, αὐτός κατεσκεύαζεν ευπαράδεκτου γίνεσθαι την επιβουλήν, άλλ ουχ ρέχουν, αλλά δια τον φόβον του φαραώ. Ούτω και ู้อี สะพาร, ธิสะเอิทิ อบิอิธิ รอบ์รอบ ฉัฐเอง ฉาตาว ะโงฉะ ขอนย์-, ζεις, και ωμότητος αναγκάζεται χάριν είδεναι. συ αδέ μοι δοκείς; καν κινδύνων απαλλάξης, μισθον , απαιτείν της απαλλαγής ταύτης αυτον απαγε, φησι, μη γένοιτο: τί λέγεις; τοῦ μείζονος απαλλάττων, οὐ ηβούλει χρήματα απαιτείν ύπερ δε του ελάττονος ...τοσαύτην επιδείκουσαι την απανθρωπίαν: συν δράζ, **μιδοη τῷ πράγματι χεῖται τιμωρία; οὐχ ἀχούεις, ὅτι καὶ** 

μέν τη παλαιά τούτο κεκώλυται; άλλα τίς τών πολλών το λόγος; λαβών τον τόκον, πένητι δίδωμε, φησικ. sevanuer, and pone of houletar torantare Angiais ρό θεος, μη σοφίζου τον νόμον. βίλτιον μη διδόνομ "πένητι, η εντεύθεν διδόναι. ότι το έχ διχαίων πόνων πουλλεγέν τισγύριον πολλάχις ποιείς είναι παράνομαν ુ. તેરલે રહે જાંગમાર્થ જુરામાં વારત, હિલ્લાન લેંગ રહે રાહુ માર્કિયા ત્રલોના savayudzot tixter oxophious, nat il lega for tou , Θεού νόμον; ουχί και θμείς φυπον αυτό καλείτε; εί 36 θεος περί υμών σίσει την ψηφον. el δε βούλει , καὶ τοὺς ἔξωθεν νομοθέτας ἔρεθαι, ἀκούση ὅτι κἀκείμοις της έσχατης αναισχυντίας το πράγμα δείγμα meiras δοκεί. τους γουν έν άξιώμασιν δντας, και είς ητην μεγάλην τελούντας βουλήν, ήν σύγχλητον χαλού-,,σιν, ου θέμις τοιούτοις κέρδεσιν καταισχύνεσθαι. salla vous fort nag avrois o ta rotaura anaxo-ຽວຂຸບົດນ ຂຂ່ອວິກາ ການຊ ວຸບົນ ວຸບົກ ຜູ້ຊາວນ ພຸວຸຂ່າກຊຸງ ຂຳ ພຸກຸວີຂ້ , τοσαύτην διπονέμοις τη των ουρανών πολιτιία τιμην. 36σην τη βουλή των Ρωμαίων οι νομοθέται, αλλ ελατγρου οίσει της γης ο ούρανος και ούδε αθτην μίσγύνη ,,τοθ πράγματος την άλογίαν; τι γαρ τούτου γένοιτ ,, αν άλογωτερον, άλλ ή ότι αν τις χωρίς γης και ηνετού και αρότρου βιάξηται σπείρει», der Redner berührt zuvorderst die kahle Ausslucht des gewinnslichtigen Wucherers, der Arme tiehme ja doch ein solches (auf hohe Zinsen gestelltes) Darlehn, von der Noth bedrängt, mit Freuden att, und danke dafür. Sehr bundig zeigt Chrysostomus degegen, wie wenig diese Anticht zu irgend einer Milderting und Entschuldigung der Sache führe, wie vielmehr die Unmenschlichkeit des Wucherers eben dadurch fich verrathe, dals er, anflatt den Armen und Bedrängten durch milde Gaben zu unterflützen, ihn vielmehr nöthige, ein solches Darlehn noch als eine Wohlthat zu betrachten. Er ver-

pleicht damit ein ähnliches Verhaltnis des Abraham. der einst in Egypten sein Weib Sara für feine Schwefler ausgeb, und fich gefallen liefs, dass fie, für seine Schwester gehalten, in den Pallast des Pharao gebracht wurde, der ein besorderes Wohlgefallen an ihr fand, und um ihrentwillen auch dem Abraham mannichfaltige und reiche Geschenke gab, - Geschenke, die freilich für den Abraham keine wahren Wohlthaten seyn konnten, da er sich hörhst ungern zu jener Verstellung und Nachgiebigkeit bequemt hatte; durch. seine Furcht genöthigt, Pharao müchte ihm nach den Leben trachten, wenn er (Abraham) in Egypten für den Mann der Sara gelte. Vergl. das 1. Buch Mos. c. 12. Er macht zugleich auf die moralische Inconfequenz aufmerkfam, die man fich zu Schulden kommen läßt, indem man fich schämt, für die Rettung eines Menschen aus einer Lebensgesohr sich von ihm bezahlen zu kassen; und doch so wenig Menschlichkeit da verrath, wo es die Rettung eines Menschen aus einer weit geringeren Gefahr (aus einer Geldverlegenheit) gilt. Er berührt sodenn eine andere Einwendungs womit der Wucherer feine schändliche Gewinnsucht zu rechtfertigen sucht: ich nehme den Zins, und gebe ihn einem Armen; und zeigt dagegen eben so bündig, welch ein verkehrtes Princip dieser Einwendung zum Grunde liege, als ob ein Schändlicher und unerlaubter Gewinn durch Werke der Barmheizigkeit, zu denen er nachher angewendet wird, weniger unerlaubt werden könne: "an solchen Opfern findet Gott kein . .Wohlgefallen. Weiche dem Gefetze nicht durch "Spitzfindigkeiten aus. Es ist besier, dem Armen nicht "zu geben, als davon zu geben. Du machit, dass felbst ein rechtmäßig erworbenes Geld öfters durch bose Erzeugnisse (durch Ausleihen auf ungerechte "Zinsen) geletzwidrig wird, wie wenn man einen

"fruchtbaren Leib nöthigte, Skorpionen zu gebären." Im folgenden bedient lich der Redner einer sehr treffenden Argumentation a minori ad majus, die er den Wucherern entgegensetzt: wenn schon die Staatsgesetze das Ausleihen auf Wucher als etwas außerst unverschämtes betrachten, und namentlich denjenigen. welche in öffentlichen Aemtern flehen, ausdrücklich und streng verbieten; wie weit strafbarer mula es erst in den Augen Gottes erscheinen, und, wie weit mehr habt ihr Urfache; euch vor dem Gesetze des Himmels zu scheuen! Ein ähnliches Beispiel f. in Chrysostomus 37. Homilie überden Matthäus p. 421 ff. der oben bemerkten Ausgabe, wo der Redner gegen die Theilnahme an theatralischen Belusigungen eifert, und Argumente widerlegt, mit denen man diese Theilnahme zu beschönigen suche. - Reinhard Predigten im J. 1705. gehalten, 2. Auflage (Sulzbach, 1797.) S. 65 ff. Der Verf. Spricht hier im 2. Theile über den Satz, dals wahre Bekenner Jelu, bei den mannichfaltigen Meinungen über die Geisterwelt, fich selbst die Vermeidung alles Aberglaubens schuldig find, und bekämpst zunächst die Ansicht derer, welche bei ungewöhnlichen, die Kräfte der Natur übersteigenden Begebenheiten immer geneigt find, einen Einflus der Geisterwelt zu vermuthen. "Was kann unserem Stol-"ze "), der es gar zu gern haben mag, dass sich Engel , mit ihm beschäftigen, schmeichelhafter seyn, als diese Vermuthung? Wie können wir uns auch die Mühe "des Forschens nach natürlichen Ursachen leichter eriparen, als wenn wir unfere Zuflucht geschwinde zu "tibernatürlichen nehmen? Was ist endlich unserem

<sup>\*)</sup> Man bemerke hier und in den folgenden Sätzen, wie der Redner auf die Quellen des Aberglaubens, den er bekämpfen will, hinführt.

"Hange zum Unbegreiflichen und Wunderbaren ge-"mäßer, als diese Verfahrungsart? Aber wahrlich, "die Schrift hat uns nicht dazu berechtigt! Hat \*) sie uns Kennzeichen bekannt gemacht, nach welchen "wir die Würkungen der Geisterwelt von natürlichen nunterscheiden können? Hat sie uns angewiesen, solnche Würkungen aufzusuchen? Wo find die Vor-"Schriften hierüber? Wo siehen die Regeln, nach "denen wir uns richten sollen? Ist nicht alles, was "wir in solchen Fällen wagen, unser Werk? Ift es "nicht ein Missrauch, den wir mit ihrem Unterrichte streiben, und eine unvorfichtige Anwendung desselben? Hätte Gott es gewollt, dass wir uns ungewöhnmliche Begebenheiten aus dem Einfluss der Geisterwelt perklären follten, so wurde er uns eine hinreichende "Anweisung dazu ertheilt haben. Aber in der Schrift "findet fich diese Anweisung nicht, und durch die Ver-"nunft gebietet er uns. überall nach natürlichen Ue-, fachen zu forschen. Und, ist es nicht der Aufmerk-"samkeit und dem Fleisse gelungen, tausend Dinge, "die der Aberglaube sonst von mächtigen Geistern her-"leitete, aus gewöhnlichen Ursachen zu erklären, und "dadurch neue Gründe der Bewnnderung, der Dank-"barkeit, und des Vertrauens zu dem Urheber der "Natur zu entdecken? Und gesetzt, der Einflus der Geisterwelt auf die Begebenheiten der Natur wäre un-"aufhörlich; könnte er anders geschehen, als nach .den Gesetzen der Natur, und vermittelst ihrer Kräfte? "Würde also unser Forschen nach den nächsten Ursaschen nicht auch dann seinen Nutzen haben, wenn .

<sup>\*)</sup> Die Abneigung gegen das Forschen nach den natürlichen Ursachen wird nun directe angegriffen, als etwas mit dem Geiste der Bibel, und mit den Forderungen unserer vernünstigen Natur Breitendes.

"man den großten Einfluss der Geisterwelt auf das "Sichtbare vormssetzen wollte? Doch es leuchtet ein, wenn wir nicht Machtsprüche thun, so können wir "bei einem ungewöhnlichen Falle nie mit Gewissheit "fagen: hier hat ein Engel gewürkt; hier ist ein boser "Geist thätig gewesen; wir find angewiesen, überall mach natürlichen Urfachen zu forschen." - Reinhard Pred. im J. 1808. gehalten, 2. B. (Sulzbach, 1809.) S. 104 fgg. Durch ein treffendes Dilemma werden hier diejenigen widerlegt, welche das öffentliche Bekenntniss des Evangelium Jesu als ein sicheres Mittel Gott wohlgefallig zu werden, betrachten, wahre. thätige Tugend als Nebenwerk behandeln. , Nicht imehr Sicherheit gewährt das öffentliche Bekenntnis ides Evangelium. Der Ausspruch des Heren in un-"ferem Texte ist entscheidend. Es werden nicht alle. "mift er; die zu mir lagen . Herr, Henry in das "Himmelreich kommen. Dals es Pflicht ift. Jesum "für den Herrn, für das von Gott verordnete Ober-"haupt unseres Geschlechtes zu erkennen und zu ver-"ehren; dass man dies auch öffentlich thun, und sich des Evangelii nicht schämen soll; dies ift hier deutlich "genug gesagt. Aber ehen so deutlich ift auch zu er-"kennen gegeben, dieses Bekenntnis allein helfe nichts. man könne ein Christ seyn, konne sich laut für das "Evangelium Jesu erklären, und doch micht den min-"desten Anspruch an das Wohlgesallen Gottes, und "an die ewige Seligkeit haben. Und wie wahr, m. Z. "wie gerecht ilt dieses Urtheil des Herrn! Nur zwei "Fälle find hier denkbar; ihr meinet es entweder red-"lich mit euerem Herr, Herr lagen, und seyd dem Evangelio im Ernste zugethan; oder ihr heuchelt ndieses Bekenntnis, weil es euer Vortheil so mit sich bringt. Dals ihr im letzteren Falle Gott unmöglich "gefallen könnt; das euere Unredlichkeit und Heu-K k. 1

"chelei um so strafbarer ist, weil ihr sie bei der wich-"tigsten und heiligsten Sache euch zu Schulden kommen lasset; dass fie für nichts Geringeres gehalten "werden kann, als für eine freche Lästerung Gottes und Jefu; des werdet ihr, wenn ihr vernünftig ur-"theilet, selbst nicht in Abrede seyn konnen. Ift es euch -dagegen ein Ernst mit euerem Bekenntnisse des Evan-...igelium, feyd ihr aus Ueberzeugung Christen, aber sohne dem Evangelium gehorsam zu werden, und es "durch eueren Wandel zu ehren; foll man euch dann nicht fast für strafbarer halten, als jene? Ihr könmet es nicht läugnen, das Evangelium sey göttliche "Wahrheit; ihr fühlet die Heiligkeit und den Werth desselben; ihr sehet euch gedrungen, ihm zu buldi-...gen, und es allen andern Religionen vorsuziehen. "Und doch vermag es nichts über euere Gesianungen; adoch widerletzt ihr euch dem Einfluß, den es auf meuer Herz und auf euere Sitten ansern will; doch wertehret ihr die Lehre, die ihr im Munde führet, "durch eueren Wandel, und vereitelt die bessernde "Kraft derfelben. Und diefer auffallende Mangel an "Uebereinstimmung zwischen Geist und Herz, dieser sempörende Widerspruch, in welchem euer Glaube und ouer Wandel mit einander stehen, die große gar micht su verkennende Schmach, die ihr dem Evanugelio Jefu durch euer lasterhaftes Verhalten und Lieiben zufügt, dieler verkehrte euch fo tief herabwür-"digende Zustand könnte euch das Wohlgefallen Gotstes verschaffen, könnte euch Ansprüche auf eine ewige "Seligkeit geben; ihr dürftet, wenn ihr nicht anderes Sinnes werdet, einst etwas anderes erwarten, als den .. Ausspruch: ich habe euch noch nie erkannt, weichet "alle von mir, ihr Uebelthäter?" - Marezoll Predigten zur Erinnerung an die fortdauernde Wichtigkeit der Reformation und zur Belebung des evangelischen

Geistes und Sinnes, Jena, 1822. N. VIII. Dass der Unglaube nichts von alle dem leistet, was er verspricht. Der zweite Theil S. 207 ff, enthält folgende treffliche direkte Widerlegung der irrigen Behauptung, dals die Tugend ohne Religion erhabener und reiner werde. So gewiss uns der Unglaube nicht zu höherer Weisheit und zu größeren Einfichten erhebt, fo wenig er-,füllt er auch ein zweites, gleich anlockendes Versprechen; so wenig macht er den Menschen tugendhaster und vollkommener. Denn auch damit sucht er fich "bisweilen zu empfehlen; er will seinen Bekennern zu "einer reineren und erhabeneren Tugend verhelfen, "als diejenige ist, welche die Verehrer der Religion "iiben. Die Religion, hören wir da, die-Religion trübe "die Quellen unserer Handlungen und lasse uns Rück-"fichten nehmen, die fich nicht mit unserer Freyheit and Würde vertragen. Der Mensch müsse sein eige-"ner Gesetzgeber seyn, und überall, wo es auf das "Sittliche ankommt, keinen fremden Oberherrn anerkennen. Die Pssicht müsse lediglich um ihrer selbst willen und blos aus Achtung gegen die Vernunft ge-"übt werden, welche uns dieselbe auflegt. Wen bei "Befolgung seiner Pflicht der Gedanke an Vergeltung sleite, wer auf Belohnung hoffe oder Strafe fürchte, wer anser seinem Gewissen noch einen andern Rich-"ter scheue, wer durch ein Rechtverhalten sein Wohl "zu befordern Inche, der sey ein eigenautziger Lohn-"diener, und was er bei einer solchen Gefinnung Gutes thue, das habe keinen moralischen Werth. - Eine "Rolze Sprache, m. chr. Z., die aber den nicht tänschen "kann, wer die Erfahrung zu Rathe zieht, und die menschliche Sehwäche kennt. Denn wo find die "Sterblichen, die den fittlichen Gesetzen so unbedingt "gehorchen, daß fie keiner anderweitigen Antriebe zur Erfüllung ihrer Pflichten bedürsen? Wo finden wir

adie Vorbilder einer so übermenschlichen, von allen "Einflüllen der Religion fo unabhängigen Tugend? Wo mleht das Volk, das des Glaubens und der Hoffnung "entbehren kann, ohne an Gewilsenhaftigkeit und fittalicher Güte zu verlieren? Und, wie kann die Ehr-"furcht gegen Gott die Triebfedern unferer Handlun-"gen verunreinigen? Wie kann das Ansehen der "moralischen Gesetze, die allerdings in uns selbst liegen, "dedurch geschwächt werden, dels wir fie als Gesetze ndessen betrachten, der da heilig ist und auch uns zur "Heiligkeit berafen hat? Wie kann das ein Hinder-"nis der Rechtschaffenheit seyn, wenn wir uns gegen-"wärtig auch darum in allem Guten üben, um es derneinst in dem zukünstigen Leben mit einer desto grö-"seren Fertigkeit und Leichtigkeit zu vollbringen? "Wie kann das Unlauterkeit der Gesinnung heißen, wenn man fo zu handeln fucht, dass man Frieden mit nseinem Herzen hat, und sich des Beifalls Gottes er-"freut? Wie kann das unserem Charakter schaden, "wenn wir aus dankbarer Liebe gegen Jesum, der fich jum das menschliche Geschlecht so hoch verdient gemacht hat, seine Gebote halten und uns nach seinem ntadellosen, nachahmungswurdigeu Muster bilden? "Denn nehmet den Menschen diese religiösen Stützen; "entziehet denen, die mit den Reizen der Sinnlichkeit, mit "den Versuchungen ihres Temperaments, mit den "Lockungen der Welt, mit den Gefahren des Glücks, "mit dem Drucke der Leiden, mit so vielen inneren "und äußeren Feinden zu kämpfen haben, die mächtige "Hulfe, welche ihnen der Gedanke an Gott und Vor-"sehung, an Unsterblichkeit und Vergeltung, an Jesum ,,und seine Wohlthaten gewährt; so habt ihr sie ihres "Muths und ihrer Stärke beraubt, und fie stehen bei nden Angriffen des Lasters wehrlos da. Das bestätigt ndie Geschichte aller Zeiten. Sie sagt uns, dass der

"Unglaube der Tugend nicht gunstig ist, und dass es "zu den seltenen Ausnahmen gehört, wenn wir ihn mit Selbstbeherrschung und Sittenreinigkeit verbun-.den sehen. Er ist nur unschädlich, bei tiefen, scharf-"finnigen Denkern, nur unschädlich bei dem ruhigen, von der Welt abgesonderten Weisen, dessen For-"schungsgeist sich verirrt hat, während sein Herz die "Wahrheitliebt; aber er bethört die Uebrigen, und ist "feiner Natur nach so weit davon entfernt, Tugend ,und Vollkommenheit zu helordern, dass er diese vielmehr auf alle Art zu erschweren pflegt." - Zum Beilpiel der Bekämpfung einer Neigung, welche der Redner in dem Gemüthe des Zuhörers überwinden will, durch entgegengesetzte Neigungen und Gefühle, kann folgende Stelle aus Chrysostomus Predigten dienen, nach Cramers Uebersetzung g. B. S. 38 ff. "Diejenigen, die in die Dienste der Fürsten treten, oder "die Verwaltung öffentlicher Geschäfte übernehmen, nforschen, ob sie einen Gewinn, und zwar einen zeit-"lichen Gewinn, davon erwarten können. Können fie "fich diesen versprechen, so denken sie sodenn weder nan Arbeiten noch Gefahren, weder an Schimpf noch "knechtische Diestleistungen, weder an weite Reisen, moch langwierige Abwesenheiten außerhalb des Lanndes, weder an Schmähungen noch Drangfale, weder an den Wechsel der Zeiten noch an die Besorgnis, nfich am Ende öfters in ihrer Hoffnung betrogen zu nsehen, weder an einen frühzeitigen Tod, noch an "die Trennung von den ihrigen, weder an den hülfnlosen Zustand ihres Weibes und ihrer Kinder, noch nan irgend eine andere Schwierigkeit. Von der Gierde nzum Gelde begeistert, erdulden sie alles, wodurch sie ndazu zu gelangen hoffen. Wir aber, da uns keine Schätze, da uns nicht die Erde angeboten wird, sondern der Himmel, und die Güter des Himmels, die

"weder ein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört hat, "noch jemals in eines Menschen Herz gekommen find, "wir forschen noch nach Bequemlichkeiten; um so viel "elender und weichlicher find wir, als jene. Was "fagst du, Mensch? Da du in den Himmel gesandt "werden, und daselbst das Reich empfangen sollst, "kannst du gleichwohl noch fragen, ob auf dem Wege ,dahin, ob auf dieser Reise emige Beschwerlichkeit zu "zu überstehen sey? Und du schämst dich nicht? "Du erröthest nicht? Du fliehst nicht den Anblick "der Menschen? Du verbirgst dich nicht in den inneroften Schools der Erde? Lass es seyn, dass dir alle "Gefährlichkeiten zustießen, denen die Menschen unnterworfen find! Lass es seyn, dass du Schmachreden. "Lästerungen, Beschimpsungen und Verläumdungen "zu fürchten hättest; dass dir Schwerdt, Fener, Stahl, "reißende Thiere und Ertränkungen drohten; "Hunger, Krankheit, und alle Uebel, denen das menschliche Leben, vom Anfange an bis hieher aus-"gesetzt gewesen, auf dich loshurmten. Solltest du "denn nicht, fage mir, alle diese Beschwerlichkeiten "verlachen? Solltest du sie nicht mit einem verächt-"lichen Auge ansehen? Solltest du sie auch nur im "geringsten in Betrachtung ziehen? Was könnte thöprichter feyn, als ein solches Gemüth? Was könnte "niederträchtiger und verächtlicher seyn?" Ein ähnliches Beispiel f. in Dinter's Predigten zum Vorlefen in Landkirchen, 2. B. (Neuftadt an der Orla, Ueberhaupt ist diese ganze 1800.) S. 1202 fgg. Predigt (über die Ungültigkeit einiger gewöhnlichen Entschuldigungen des Ungehorsams gegen Gott) ein meisterhaft widerlegender Vortrag.

Wenn die Redner der Alten, durch politische Verhältnisse veransast, nicht auf dem geraden und offenen Wege ihre Ueberzeugung vertheidigen, oder die entgegengesetzte angreisen wollten, so suchten fie nicht selten ihren Endzweck so zu erreichen, dass sie den Schein einer ganz andern Ablicht annahmen, Solche Kunstgriffe wurden σχηματα, und Reden in dieser Manier λογοι ἐσχηματισμένοι, orationes figuratae genannt. Die spätern griechischen und römischen Rhetoren, in den ersten Jahrhunderten nach Christo, bearbeiteten diesen Punkt mit einer besondern Genauigkeit, und fanden hier ein weites und offenes Feld, um theils in der Klassisikation jener verschiedenen Kunstgriffe, theils in der Vervielfältigung jener Figuren ihre Erfindungsgabe zu zeigen und glänzen zu lassen. Sie analyfirten zu diesem Behuf die Meisterwerke aus den goldnen Zeitalter der griechischen und romischen Staatsberedsamkeit mit einer logisch - rhetorischen Subtilität, die ofters zu weit ging, und in jene Vorträge nicht selten σχηματα hineinlegte, an welche die alten Redner selbst nicht gedacht hatten. Eine der ausführlichsten Abhandlungen über die loyoug egynuatiquevoug enthält die dem Dionysius Halicarnass. beigelegte τεχνη όητορικη, die aber nach meiner Ueberzeugung zum Theil unacht, und ein Produkt verschiedeper Verfasser ist, c. 8. 9. (S. Texun intopian quae vulgo integra Dionysio Halicarnassensi tribuitur, emendata, nova versione latina et commentario illustrata, auctore Schott, Lips. 1804. 8. p. 108 ft.) Vergl. damit Demetrius Phalereus de eloqutione 6. 305 M. ed. Fischeri. Hermogenes de inventione 1. 4. Apfines τεχνη όητορικη (in der Aldinischen Sammlung griechischer Rhetoren). Quinctil institt. oratt. 1. 9. c. 2. Julius Rufinianus de figuris senten-So fleissig und emfig die späteren Rhetoren im Vervielfältigen jener Figuren waren, so wenig pflegte man fich dabei an einen bestimmten Begriff der

Sache and an ein bestimmtes Theilungsprincip mit der gehörigen Konsequenz und Festigkeit zu halten, daher der eine mehr, der andere weniger Arten unterschied. Wenn man unter λογος ἐσχηματισμένος eine Rede verfieht, in welcher der Redner absichtlich den Scheis annimmt, etwas anderes zu betreiben, als er wirklich betreibt: so kann man im Ganzen drei verschiedene Arten folcher Vorträge unterscheiden. Jene politische Verstellungskunst des Redners kann entweder das Thema (den Hauptsatz, Hauptgedanken) der Rede betreffen, oder die Ablicht, in welcher das Thema ausgeführt wird, oder die Individuen, an welche er seinen Vortrag richtet. Die Rede ist ein λογος ἐσχηματισμε-205, nach dem Ausdruck der alten Rhetorik, wenn der Redner ablichtlich ein anderes Thema ankundigt. als er würklich ausführt; oder, wenn er das angekündigte Thema zwar ausführt, aber eine ganz andere Ablicht dabei verfolgt, als er anfangs zu verfolgen schien; oder, wenn er, anstatt die Individuen anzureden, welche sein Vortrag zunächst treffen soll, die Rede an andere Suhjekte zu richten scheint. S. die Anmerkungen in meiner oben bemerkten Ausgabe des Dionys. Halicarn. p. 108. ff. Was die genannten Rhetoren von jenen ognuage sagen, bezieht fich nicht blos auf vollständige in dieser Manier ausgearbeitete Vorträge, sondern auch auf einzelne Abschnitte einer Rede, wo man den gewünschten Zweck auf einem solchen Umwege zu erreichen sucht. Vergl. Cicero nro Milone c. 1. Da Cicero austrat, um für den Milo zu sprechen, war das ganze Forum von römischen Militair besetzt; Pompejus hatte dies absichtlich veranfaltet. um durch militairische Gewalt die Gerichtsverhandlung felbst gewissermaßen zu beherrschen und zu leiten. Der Anblick der versammelten Schaar versetzte den Redner ansangs in eine gewisse Furcht, die

fich wohl durch seinen Blick und Ton verrathen moch-Er berührt diesen Umstand absichtlich im Eingange dieser (nach dem Vortrage für die Leser, umgearbeiteten und erweiterten) Rede, und macht fich jene Furcht auf eine gelinde Art selbst zum Vorwurf, stellt aber dagegen seinen Clienten, Milo, als einen Mann dar, der durch keine Gefahr geschreckt werde, und nicht sowohl um sein Schicksal, als um das Schicksal der Republik bekümmert sey. Scheinbar verweist fich also Cicero selbst seine Furcht als tadelnswerth; gleichwohl rechtfertigt er in der That diese Empfindung durch ein kurzes aber treffendes Gemälde der Gegenstände, welche ihm Besorgnisse einflössen mussten; und, indem er die vom Pompejus getroffenen Maassregeln scheinbar lobt und billigt, macht er im Grunde auf das Gesetzwidrige derselben recht ausmerksam, und giebt dem Pompejus zu verstehen, dass er wohl seine geheimen ungerechten und gewaltsamen Plane gegen Milo's Leben und Freiheit kenne. In derselben Rede c. 24. beschwert sich Cicero über die nichtigen leeren Beschuldigungen, mit denen die Gegenparthei den Milo als einen gefährlichen Bürger verdächtig zu machen gesucht hatte. Pompejus selbst hatte auf einige dieser Anklagen Gewicht gelegt. schlaue Redner nimmt daher einen Umweg, und giebt sich den Anschein, als ob er die Anstalten und Aeuserungen, welche Pompejus in Hinficht auf jene Beschuldigungen und Anklagen (im Grunde zum Nach theil des Milo) traf und hören ließ, nur als Beweise einer außerst klugen, und für das Wohl der Republik äußerst besorgten Vorsicht des Pompejus betrachte. Vergl. auch Ifocratis Panathenaicus c. 05. 96. ed. Lang. Die Veranlassung zum Gebrauch solcher Wendungen der Rede lag hauptfächlich darin, dass die Vorträge jeher Redner zunächst in staatsbürgerliche

Ereignisse und Verhältnisse eingrissen, wo ihre Offenheit nicht selten durch die Uebermacht einer Parthei, oder eines Mannes, den sie fürchteten, gehemmt und beschränkt wurde. Sie waren öfters der Verlegenheit ausgesetzt, entweder gewisse bestimmte Individuen in ihren Vorträgen geradezu angreifen und beleidigen zu müssen, oder, wenn sie dies nicht wollten, wenn ihnen wenigstens die möglichste Schonung und eine gewisse Milderung des Ankosses am Herzen lag, bald diesen bald jenen Umweg zu wählen. Der geistliche Redner kommt ungleich seltener in eine solche Verlegenheit, da fich der Zweck und Inhalt seiner Vorträge größtentheils auf Pflichten; Grundsätze, Verhältnisse des Mensehen, und des christlichen Sinnes und Wandels überhaupt bezieht. Die Würde und Heiligkeit des Stoffes, den der Kanzelredner behandelt, ift so über äußere Rückfichten erhaben, und der Geist des Christenthums fordert ihn so dringend zur edelsten Freimüthigkeit auf, dass in geistlichen Reden nur in io fern eine gewilfe Nachahmung jener Methode der alten Redner statt finden kann, in wie fern der Prediger die specielleste Anwendung seiner Behauptungen Forderungen auf gewisse bestimmte Vorfalle, durch eine nothwendige Schonung und Klugheit bewogenbisweilen mehr andeutet als dentlich ausspricht.

## V. Veber die Topik

Der ganze wichtige Abschnitt der Rhetorik, der die Wahl und Aussindung der Argumente betrisst, ist von den griechischen und römischen Rhetoren mit besonderer Aussührlichkeit und Genauigkeit, von mehreren derselben auch würklich mit philosophischem Scharssinn, freilich immer nur mit besonderer Hinsicht auf den eigenthümlichen Zweck und die Bedürsnisse der römischen und griechischen Staatsberedsamkeit, bearbeitet worden. S. Aristotelis τεχνη οητορική 1. i. vorzüglich c. 2.3. Auctor ad Herennium 1. 1. 2. 3. Cicero de invent. l. 1. c. 6-15. c. 24-52 und das ganze zweite Buch. Ejusdem Topica und partitiones oratoriae c. 1. 2. 3. 9-15. Ejusd. de orat. 1. 2. c. 30 ff. brator c. 14. 15. Quinctil. inflitutt. oratt. l. 5." Hermogenis libri 4. περι εύρεσεων. Die Alten pflegten, wie bekannt, feit Aristoteles, de ganze Theorie der Beredsamkeit auf drei Principien (Mittel der πειθω, persuasio) zurückzuführen: a) docere, die Zuhörer als denkende und erkennende Wesen belehrend überzeugen, b) conciliare, die Gemüther für die Person des Redners selbst und für den, dellen Sache der Redner führt, intereffiren und gewinnen, c) permovere, Affekten erregen, zum Vortheil der vom Redner vertheidigten Sache. Man ums terschied daher zuerst im Allgemeinen eine doppelte Gattung der Grunde und Motive, welche in einer Rede gebraucht werden können, 1) argumenta arezea, inartificialia, quae foris veniunt, die nicht fowohl vom Redner selbst durch eigenes Nachdenken und Forschert aufgefunden, als von außen ihm gegeben werden, Zeugnille, Gesetze, Dekrete, Aussprüche anderer u. I. w. 2) argumenta evrezva, artificialia, ex ipfa re atque arte oratoria sumta, welche der Redner selbst durch Anwendung einer gewillen Methode erfindet. und aus der Sache schöpft. Es ergiebt fich von selbst: warum diese zweite Gattung den Hauptgegenstand der rheibrischen Erfindungswissenschaft ausmachte: da fich die kunstmäßige methodische eugeois weit mehr bei dieser, als bei der ersteren, bewähren konnte. den argumentis artificialibus werden drei verschiedene species gerechnet: a) die eigentlichen aus der Sache

selbst geschöpften Argumente, durch welche die Wahrheit einer Behauptung begründet Wird, argumenta αποδειχτικα, πιστεις im engeren Sime (denn im weiteren Sinne wird mioris von alle dem gebraucht, was auf irgend eine Weise für die Sache des Redners stimmen und gewinnen kann), b) die 1991, mores, alles dasjenige, was die Gemüther der Zuhörer für die Person des Redners felbst, und für die Person, deren Sache er vertheidigt, als Ausdruck und Zeichen ihrer Gefinnung und ihres Charakters, interessiren und gewinnen kann (bei fleter Beachtung der Gefinnungen und der Stimmung der Zuhörer), c) die παθή, adfectus, der Ausdruck der Gemülhsbewegungen des Redners, und die Erregung derselben Affekten in dem Zu-Bei den eigentlichen Argumenten pflegte man. nach dem Vorgange des Aristoteles, haupilächlich auf die inaywyn, inductio, exemplum oratorium, und auf das Evovunua, ratiocinatio oratoria aufmerksam zu machen. (Beide Begriffe find oben gelegentlich erörtert und für den Zweck unserer rhetorischen Untersuchungen benutzt worden). Das letztere (ενθυμημά) folgert bald ex verifimilibus (είχοσι), bald é fignis (onμειοις), welche entweder streng beweisen (τεκμηρια), oder, genau geprüft, blos zur Wahrscheinlichkeit führen (onusta im engeren Sinne). Doch betrat man in der Anordnung und Bestimmung dieser einzelnen Begriffe nicht immer denselben Weg. S. Cicero de invent. l. 1. c. 24 sf. Quinctil instit. oratt. l. 5. c. 10. 20. Ueber das animum conciliare und movere (non und na9n) hat sich Cicero am ausführlichsten in der lehrreichen und anziehenden Schrift de oratore verbreitet, mit treffenden psychologischen Winken, die er zum Theil den Schriften des Platon und Aristoteles verdankt.

Da man einmal angefangen hatte, die Rhetorik, namentlich die Lehre de inventione, systematisch zu bearbeiten, und auf verschiedene Gattungen und Formen der Argumente aufmerksam geworden war, so dachte man auch allmählig auf eine bestimmte Angabe und Klassiskation der Quellen, aus welchen die Mittel der persuasio, die Argumente im weiteren Sinn ge-So bildete sich die Wissenschaft der schöpft werden. rhetorischen Topik. Man verstand nämlich unter den locis (τοποις) argumentorum gewisse allgemeine Begriffe. Gefichtspunkte, aus denen der Redner mit Hülfe der Urtheilskraft, welche den gegenwärtigen bestimmten Fall mit jenen allgemeinen Ansichten vergleicht, zweckmäßige Gründe zu entwickeln im Stande ist, quasi regiones oder sedes, ex quibus argui. menta promuntur (Cicer. Topica c. 2.) oder fontes argumentorum, z. B. der locus magnitudinis, Größe und Wichtigkeit einer Sache, oder der locus de possibili und impossibili, Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Sache. Von diesen werden die sogenannten loci communes (Gemeinplätze) unterschieden, d. h. allgemeine Sätze, welche dadurch entstehen, dass man die vermittelst der locorum argumentt. aufgesundenen Beweise, welche sich zunächst auf bestimmte Personen und Thatlachen beziehen, auf die ganze Gattung überträgt. Cicero de orat. l. 3. c. 22. orator c. 14. 15. (Doch war dieser bestimmte Sprachgebrauch der rhetorischen Terminologie nicht allgemein). Man sammelte daher in der Topik außer den locis argumentt, auch die locos communes, welche fich für alle Gattungen der alten Beredlamkeit überhaupt, oder für eine Gattung insbefondere zu eignen schienen (ronove zowove und lowe). und gab dem Redner zugleich für das animum conciliare und permovere besondere aus der Erfahrungsseelen-Runde geschöpste locos communes an die Hand. &

Wiedeburg praecepta rhetorica e libris Aristotelis, Ciceronis, Quinctiliani, Demetrii et Longini collecta, disposita, partimque suppleta, Brunsvici, 1786. 8. p. 27-121. Ob fich nun gleich die Theorieen griechischer und römischer Rhetoren über die Erfindung der Gründe zunächst immer auf den Charakter der alten Staatsberedsamkeit, namentlich der gerichtlichen beziehen; so liefern sie nas doch manchen auch für unsere Redner sehr interessanten Wink. besonders dem Anfänger in mannichfaltiger Hinficht bützlich seyn, es kann ihm zur Erleichterung seiner rednerischen Thätigkeit, und zur Sicherung seiner Schritte dienen, wenn man ihm eine gewisse, von Scholastischer Subtilität und Weitschweifigkeit entfernte, möglichst einfache und gedrängte Topik an die Hand giebt - nicht um den Mangel dessen zu ersetzen, wofur es kein Surrogat giebt, den Mangel an natürlithem Talent, an Gedanken und Kenntnillen - Sondern, um das Auffinden aus dem vorhandenen Vori rathe zu erleichtern und zu befordern, und, um die Vollständigkeit und Zweckmässigkeit des Gefundenen darnach zu prüfen. Nicht ohne Grund hat man daher in neueren rhetorischen und homiletischen Schriften Rücklicht darauf genommen, und besonders in der neuesten Zeit den Werth der Topik, sowohl in Hinsicht auf die Theorie der Beredsamkeit, als in Beziehung auf die menschliche Geistesthätigkeit im Erfinden, Anordnen, und Behandeln eines gewissen Stoffes überhaupt, wieder zur Sprache gebracht \*). Dabei ift jedoch der

<sup>\*)</sup> So wahr und richtig auch die Bemerkung ist, dals ein Redner, der sein ganzes Heil in der Topik sucht, leicht in Gesahr kommt, pedantisch, breit, und weitschwelfig zu werden, und über dem Allgemeinen, was über den vorliegenden Gegenstand gesagt werden kann, den besondern eigenthümlichen Zweck seines Vortrags, und

Begriff der Topik nicht ganz derselbe geblieben, den die alte griechische und römische Rhetorik vor Augen Den Alten war ihre Topik eine systematische Darftellung allgemeiner Begriffe und Sätze, welche der Redner als Leitsaden für die Auffindung und Wahl zweckmäßiger Beweisgründe benutzen foll. Die neuere Zeit hat den Begriff der Sache erweitert, und man versteht jetzt unter der Fopik entweder eine Zusammenstellung der Gesichtspunkte, welche bei jedem Thema (oder bei Themen einer gewilsen Gattung) aufgefasst werden können, um dadurch leichter auf alles dasjenige geleitet zu werden, was zur Ausführung des Themaüberhaupt gehört; oder eine eigentliche Wissenschaft allgemeiner Verhältnisbegriffe, und gewisser darauf fich beziehenden Sätze (Regeln), wodurch das Auffinden anderer Begriffe erleichtert werden foll. Die einzelnen Gesichtspunkte, welche der Redner bei der Auffindung seiner Materialien aufzusassen und zu beachten hat, find bereits von mir, in den einzelnen Abschnitten dieser Schrift dargelegt, und in ihrer Nothwendigkeit und praktischen Anwendbarkeit gezeigt worden, abgeleitet aus dem Princip der Rhetorik und Homiletik, und in fofern habe ich dadurch zugleich eine Topik gegeben. hauptfächlich da, wo von der Entwickelung passender Themen aus vorliegenden biblischen Texten, von der Wahl zweckmäßiger Themen für Festpredigten und kasuelle Vorträge, von den verschiedenen Quellen und Mitteln der Erläuterung und Argumentation die Rede war. Es kann jedoch zum Behuf des Anfängers, wenn es auch nicht zur wissenschaftlichen Bearbeitung der

fein Verhältniss zu den Bedürfnissen der Zuhörer aus dem Auge zu verlieren; so möchte ich doch darum nicht die Topik überhaupt als etwas unnützes verwersen, wie es z, B. von Hallbauer in s. Unterricht zur Klugheit, erbaulich zu predigen, S. 386 fg. geschieht.

Rhetorik unentbehrlich gehört, noch außerdem eine gewisse systematische Reihe allgemeiner Begriffe, namentlich sogenannter Verhältnisbegriffe, und gewisser allgemeiner, sie betreffender Sätze aufgestellt werden, welche sich auf die verschiedenen Theile der in dieser Schrift behandelten rednerischen Erfindungswissenschaft anwenden lassen (aus welchen die mannichfaltigen, in jedem Theile der rednerischen Erfindungswissenschaft vorkommenden Gesichtspunkte abgeleitet. oder woran sie geknüpst wer len können). Und der Prediger insbesondere kann davon einen dreifachen Gebrauch machen, 1) bei der Betrachtung eines vorliegenden Textes, um die fruchtbaren Ansichten zu finden, die fich daraus entwickeln, und daran knüpfen lassen, 2) bei der Betrachtung der speciellen Thatsachen und Veranlassungen, welche den Festpredigten und kasuellen Vorträgen zum Grunde liegen, um auf den Stoff geleitet zu werden, der sich für solche Vorträge am besten eignet, 3) bei der Betrachtung eines religiösen oder moralischen Gegenstandes selbst, um leichter und ficherer zu beurtheilen, was zur Erklärung, zum Beweise. zur vollständigen Ausführung, zur rechten Anordnung und Eintheilung desselben Unter den ältern deutschen homiletischen Schriften hat besonders die schon öfterer angeführte Anweisung zum erbaulichen Predigen von Förtich, Göttingen, 1757. 8. auf die Topik (wie sie von Crusius in feiner Schrift: Weg zur Gewisheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnis, Kap. 7. vorgezeichnet war) Rückficht genommen, S. 184 fgg. wo von den Materialien gehandelt wird, die sich in Predigten, welche nicht den ganzen Text zergliedern, erklären und anwenden, sondern ein aus dem Text genommenes Thema synthetisch behandeln, als zweckmässig denken und gebrauchen lassen. Aus einem eigenen Gefichts-

punkte bearbeitete C.F. Bahrdt eine Topik für geittliche Redner in f. Versuch über die Beredsamkeit (nur für seine Zuhörer bestimmt), Leipzig, 1787. 8. \*) Indem er nämlich von dem Satze ausging, dass alles, was werth feyn foll, von Menschen gefast, überlegt, geglaubt, gewollt, empfunden zu werden, unmittelbare Beziehung auf ihre Glückseligkeit haben müsse, und, dass diese Glückseligkeit der Zweck Jesu Christi war; suchte er alle Materialien, welche in die Sphärse der geiftlichen Beredsamkeit gehören, unter diese Idee der Glückseligkeit zu bringen, und systematisch zu ordnen, und wollte dadurch dem Redner eine Anleitung geben, zu jedem Thema die erforderlichen Materialien zu sammeln und darüber zu disponiren. So sehr auch allenthalben das logische und rhetorische Talent des Verf. durchblickt, so kann sich doch diese Anleitung gegen den Vorwurf einer großen Einseitig. keit unmöglich rechtfertigen; man bemerkt nur zu deutlich, dass C. F. Bahrdt nicht sowohl chriftlichreligiöse und christlich - moralische Redner bilden wollte, als vielmehr folche, die eine gewisse populäre Lebensklugheit, Vernunftmoral, und, was man zur fogenannten natürlichen Religion rechnet, deutlich und angenehm vorzutragen, und selbst über Diätetik, Schutzblattern, u. dgl. (S. 125 fgg.) auf der Kanzel zu reden wissen. Der ungenannte Verfasser der Theorie der geistlichen Amtsberedsamkeit; Stendal. 1783. 8. hat keine vollständige Topik geliefert, aber in feiner ganzen Anleitung auf das, was die alten Rhetoren von Beweisplätzen sagen, ganz besondere Rück-

<sup>\*)</sup> Ob gleich der Name des berühmten Verf. nicht auf dem Titel steht, so ist mir doch C. F. Bahrdt mehreremal ausdrücklich als Versasser dieser, wie es scheint, nicht sehr verbreiteten Schrift genaunt worden.

ficht genommen, indem er seiner Erfindungslehre. die bei den Alten ausdrücklich angegebenen drei Quellen der Erfindung (die loyous, eigentliche Argumente, non und nachn) zum Grunde legte. Unter den neuesten Rhetorikern und Homileten gab Witting in f. Schrift über die Meditation eines Predigers, Leipzig. 1812, 8. eine brauchbare Anweisung zur Meditation für solche Predigten, in denen man irgend eine allgemeine Religions - und Tugendlehre behandelt, indem er zeigte, wie man bei einem solchen Gegenstande, nach einem gewissen Schema von Begriffen, zu sehr verschiedenen Ansichten und Gedankenverbindungen kommen könne; aber eine vollständige, auf alle Gattungen geistlicher Reden anwendbare Topik zu liefern. lag nicht in dem Plane des Verfassers. Beachtungswerthe Winke über den Gebrauch topischer Schemen für unsere neuere Rhetorik geben Reinbeck in f. Handbuch der Sprachwissenschaft 2. B. T. Abtheilung, Essen und Duisburg, 1816. 8. S. 19 ff. und Kaiser in f. Entwurfe eines Systems der geistlichen Rhetorik, 1816. 8. S. 52 fgg. Mit ganz besonderem Fleise aber hat sich neuerlich der gelehrte Prediger C. A. L. Kästner der Topik, als einer eigenen Wissenschaft, angenommen in s. Versuch einer Ehrenrettung der Topik in Tzschirners Memorabilien für das Studium und die Amtsführung des Predigers, 2. B. 2. St. Leipzig, 1812, und in einer eigenen ausführlicheren Schrift: Topik, oder Erfindungswillenschaft aufs neue erläutert, Leipzig, 1816. 8. die zugleich eine Geschichte der Topik in der Einleitung enthält. Der erste Theil, die Theorie, stellt die allgemeinen Verhältnisbezeichnungen an den Dingen (die locos) nebst den darauf sich beziehenden allgemeinen Sätzen (Regeln) selbst in folgender Ordnung dar: 1) Gemeinörter aus der Grammatik: nomen, notatio (Etymologie), synonymia, homonymia, paronymia. 2) Gemeinörter aus der Logik: definitio, genus, species, differentia, adjuncta (et propria et accidentia). 3) Gemeinörter aus der Metaphysik: totum (effentiale, integrale, universale, potestativum, perfectionale), partes, causa afficiens (naturalis et libera, phyfica et moralis, principalis et instrumentalis, univoca et aequivoca), finis (internus et externus), materia, subjectum (denominationis five cui, objectum (five subjectum tractationis), effectus, antecedentia, consequentia, concontitantia (quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando?) fimilia, oppofita (contrarie, privative, relative, contradiotorie). 4) Gemeinörter aus der Geschichte: testimonia, exempla. Der zweite Theil zeigt die vielfache Anwendung dieser Topik auf die Erkenntnis, die Ueberzeugung, den Vortrag, das Behalten im Gedächtnisse, und das Vermögen des Witzes. Was die Topik dem Redner, wenigstens dem Anfänger, als Nachhülfe, Erleichterung, Orientirung in seinem Gedankenvorrathe leisten kann, das wird sie ihm gewiss, nach Anleitung dieser empfehlungswerthen Schrift, am besten gewähren; das Studium der Kästnerischen Topik ist gewiss auch für den angehenden Prediger, der den rechten Grund der theologischen Bildung in fich selbst gelegt hat, und zu einer rechten Anficht von dem Zwecke, dem Charakter, den Principien der geistlichen Beredsamkeit gekommen ist, ein Hülfsmittel der formellen Bildung, und eine sehr nützliche Uebung.

Ueber die Meditation des Redners, namentlich des geistlichen überhaupt, ihre verschiedenen Methoden und Hülfsmittel verdienen besonders verglichen zu werden: Crome über die Meditation des Predigers, ein Auszug aus der Garvischen Abhandlung über die Meditation, für Prediger bearbeitet, zweite Ausgabe, Leipzig, 1820. 8. Diefenbach kurze Anleitung zur Predigt- und Katechifirkunft, Gießen und Darmstadt, 1804. Nebe über die Gefahr sich auszupredigen, Leipzig, 1805. Witting Anleitung, die Religionslehren von der anziehendesten Seite darzustellen, Pyrmont, 1809. Pahl was hat der Prediger zu thun, um in seinen Vorträgen immer neu zu bleiben? in Tzschirners Memorabilien 4. B. 1. St. 1814. Heydenreich über litterärische Lieblingsbeschäftigungen, in Tzschirners Memorab. 2. B. 1. St. 1812. Bauer über Selbsibeobachtung bei der Meditation in Tzschirners Memorab. 3. B. 1. und 2. St. 1812. 1813. 4. B. 2. St. 1815.

## Druckfehlerverzeichnis.

| S. 57.          | Zeile 15. st. in ihren christlichen Pred. 1. in christlichen Predigten.      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>—</b> 63.    | — 26. nach: strafende, setze hinzu: und.                                     |
| <del></del> 76. | — 17. ft. Brumlun, l. Brumleu.                                               |
| 82.             | - 28. ft. zur Erneuerung, 1/ zur Ermun-<br>terung.                           |
| <b>—</b> 85.    | vorlezte Zeile st. Eschenmager L Eschen-<br>mayer.                           |
| <b>—</b> 91.    | Zeile 32. ft. dann, l. daran.                                                |
| - 107.          | — 23. ft. in welcher, l. in welchem.                                         |
| 221.            | - 8. statt: darum, lies: daran.                                              |
| 226.            | - 5. st. Lieblingswohnheit, 1. Lieblings-<br>gewohnheit.                     |
| <del></del>     | - 22. nach: mehrere, fehlt: Jahre.                                           |
| <b> 23</b> 7.   | - 9. ft. Klugheit 1. Klarheit.                                               |
|                 | — 12. st. Fritsch, l. Förtsch.                                               |
| <u> </u>        | <ul><li>12. st. Fritsch, l. Förtsch.</li><li>1. st. wird, l. ward.</li></ul> |
| <b></b> 243.    | - 27. st. im Meditation 1. in der Meditation.                                |
|                 | - 33. st. müsse 1. müsste.                                                   |
| <b>— 252.</b>   | - 15. nach: der Zuhörer, fehlen die Worte:<br>und des Redners.               |
| - 276.          | — g. ft. fast, l. fest.                                                      |
| - 257,          | - 33. ft. die 1. der.                                                        |

3. ft. rührende l. ruhende.

- 30. nach: abstrakt, fehlt: find.

- 2. nach: will, fehlt: und.

5. ist das Wort: haben, auszustreichen.

- 258. - 278.

284.

3ó8.

S. 375. Zeile 8. nach: gewesen, fehlt: zu.

**— 388.** - 3. A. arno, 1. an p. - 24. ft. eben, l. aber. - 399.

lezte-Z. ft. deren, l. zu denen. **— 4**19.

11. ft. an, 1. in. - 428.

15. 16. ft, entflösst, Leinflösst. - 429.

vorlezte u. lezte Zeile ft. finden, l. fördern. **--** 450. erste Z. vor: erscheint, fehlt: überflüssig. - 492.

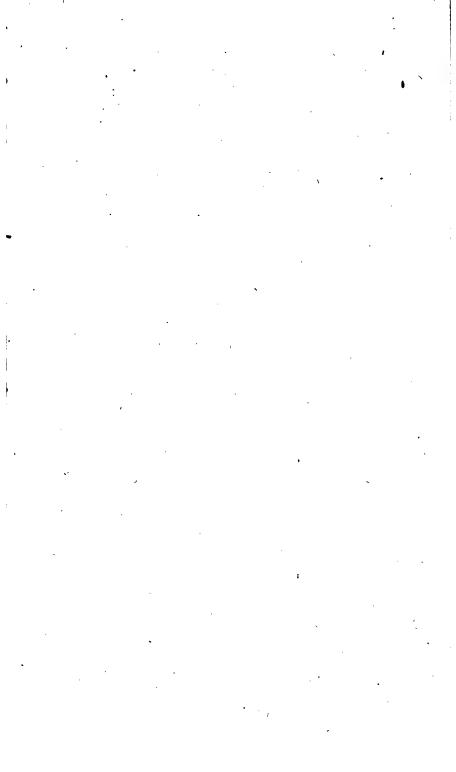

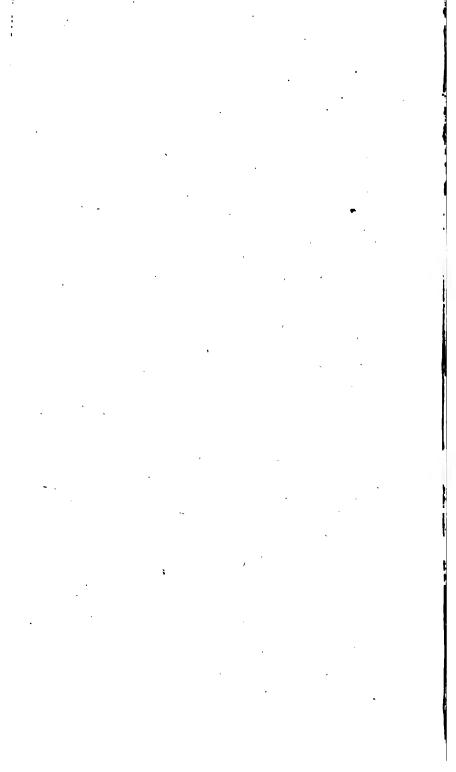

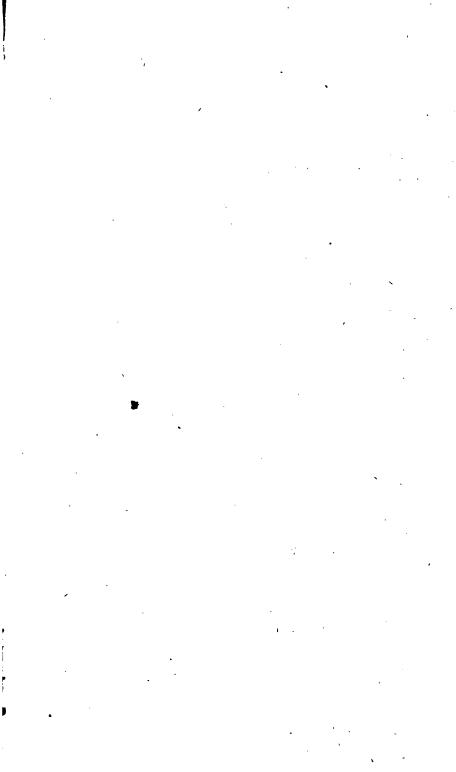

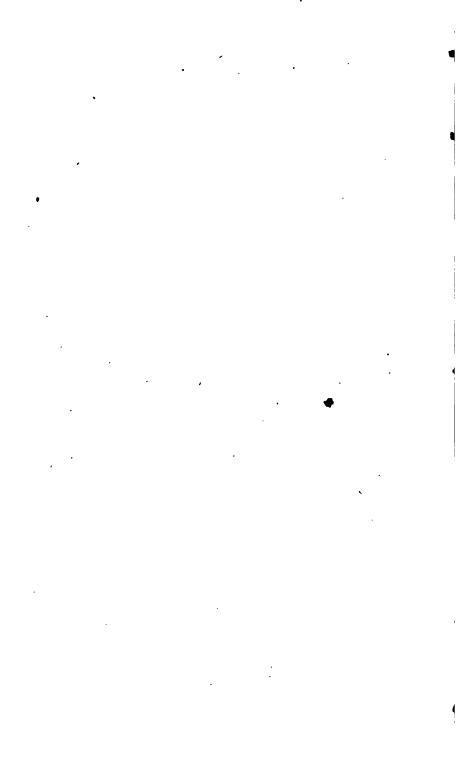





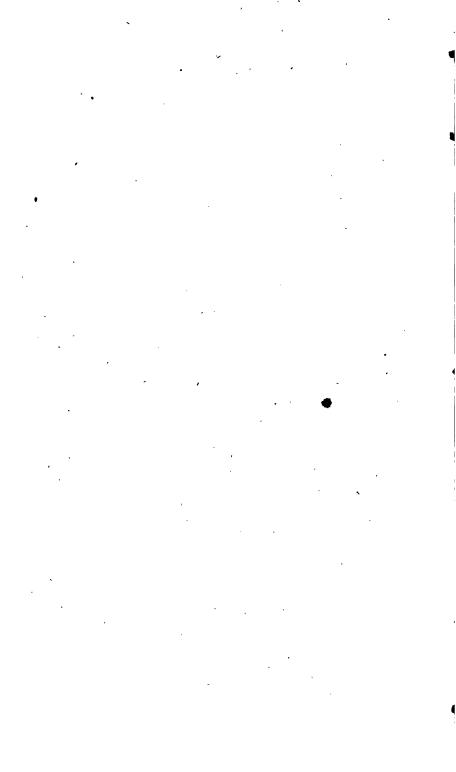





